

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

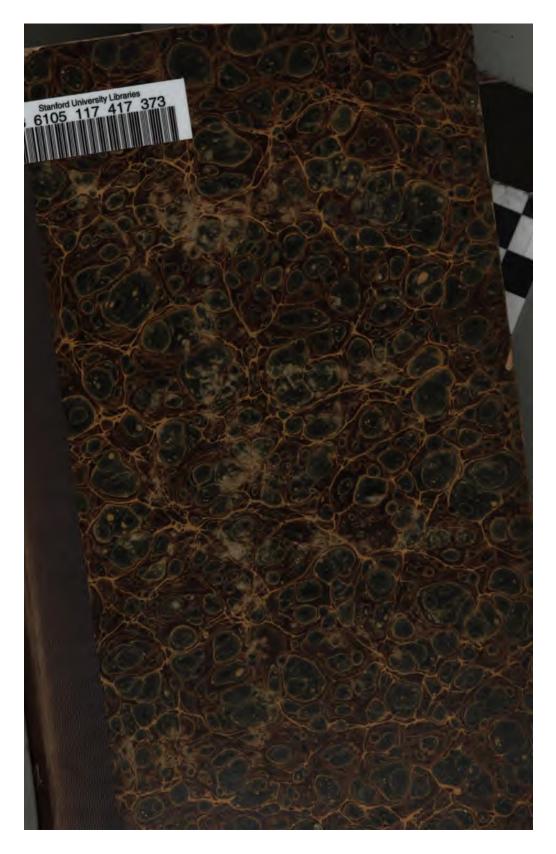

943.024 R246



eit.

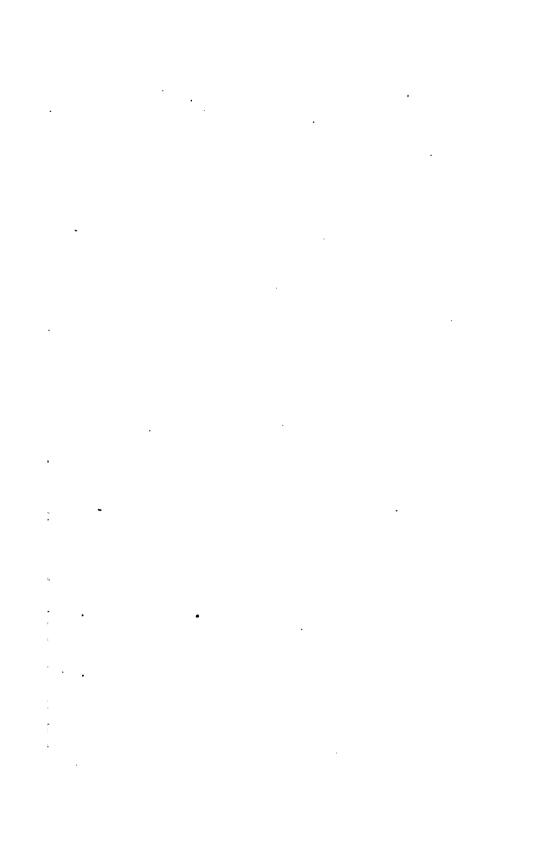

# Geschichte

ber

Hohenstaufen und ihrer Beit.

Zweiter Banb.

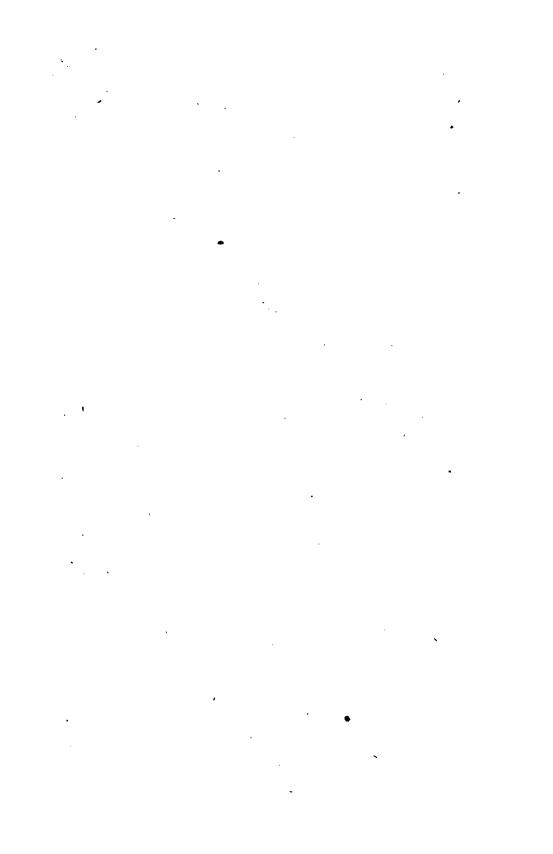

# Ge schichte

ber

# Hohenstaufen

und ihrer Beit.

Bon

Friedrich von Raumer.

Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage.

THE CIPTOTION In sechs Bänden.

3 weiter Banb.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1857.



A. 31568.

# Viertes Buch.

Von der Thronbesteigung Kaiser Friedrichs I bis zu dessen Kreuzzuge.

( Vom Jahre 1152 bis 1188.)

## Erftes Sauptstud.

Obgleich dem Könige Konrad III weder Kriegsmuth noch Gewandt: beit bes Berftanbes fehlte, fo batte ibn boch ein ungludliches Bufammentreffen von Umftanden gehindert, alle inneren und äußeren Angelegenheiten bes Reiches nach Bunfche zu orbnen 1. Beit feiner Regierung verfloß in offenen Bebben, bann unterbrach ber Rreuzzug alle beimische Thatigkeit, und viele mahrend ber letten Sabre bervorbrechende Uebel wurden mehr im Einzelnen und nur für ben Augenblick befeitigt, als grundlich und im Großen geheilt. Diefe grundliche Beilung (baran zweifelte Riemand) mußte Ronrabs Nachfolger versuchen, wenn nicht bie Auflösung täglich weiter um fich greifen follte : ja feine Ginwirkung mußte fich auch auf bie wichtigen Gegenstanbe und ichwierigen Berhaltniffe erftreden, welche man feit ben franklichen Raifern in Rirche und Staat entweber gar nicht ober mit angfilicher Nachgiebigfeit berührt hatte. Nur ein hochft tuchtiger Mann konnte bie Lofung biefer Aufgaben unternehmen; und babon war felbst Ronig Ronrad fo febr überzeugt, bag er ben Fürften tei= neswegs feinen fleinen Sohn Friedrich, fondern feinen Meffen Fried-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conradus, militari virtute strenuus et, quod regem decuit, valde animosus, sed quodam infortunio respublica sub eo labefactari coeperat, Colon. chron. Pantal., 934. Alber., 321. Gunther I, 320 (von Konrab Geltes). Bernharby, Röm. Liter., 323.

### 2 Friedrichs Jugend, Persönlichkeit und Charakter.

rich empfahl, welcher bereits perfonliche Tuchtigkeit bewiesen hatte und ber Gerkunft nach zu ben größten Goffnungen berechtigte. In ihm erschien nämlich die alte grimmige Fehde ber Welfen und hohen= faufen völlig ausgesohnt: benn sein Water war Gerzog Friedrich von Schwaben und seine Mutter war Jubith, die Tochter Gerzog hein=

richs bes Schwarzen.

Dieser Abstammung würdig, verwandelte der Jüngling bald das Spiel kriegerischer Uebungen in Ernst und kündigte, noch beim Leben seines Baters, dem baierischen Grafen von Wolfartshausen Fehde an 1. Aber so sehr verachteten bessen Kriegsleute die Jugend Friedrichs, daß sie wohlgemuth unter den Wauern des Schlosses standen und an kein ernstliches Gesecht glaubten, dis sie angegriffen, alles Widerskandes ungeachtet geschlagen und viele, unter ihnen Graf Konrad von Dachau, gesangen wurden. Friedrich nahm kein Lösegeld: ihm genügte die Ehre des Sieges und er wußte, daß man oft reicher wird durch Berschmähen, als durch Nehmen des Geldes. Wichtiger, als diese erste, erscheint seine zweite Fehde mit dem mächtigen Herzoge von Zäringen, welcher gegen alles Erwarten von dem noch jungen Manne aus Zürich, Zäringen und dem Breisgau vertrieben und gezuwungen wurde, bei König Konrad um Frieden zu bitten.

Als dieser im Jahre 1146 das Kreuz nahm, folgte Friedrich so würdigem Beispiele, obgleich sein bereits kränkelnder Bater anfangs lebhaft widersprach und verlangte, daß er bei ihm bleiben und nicht das Nächste und Nothwendigste dem Entsernten und Ungewissen nachsetzen sollte. Aber alle, selbst glückliche Unternehmungen in dem engeren Kreise der Heimath hätten den Jüngling nicht so bilden und erziehen können, als die großen Unfälle dieses Kreuzzuges. Nach seiner Rücklunst übernahm er (benn sein Bater starb schon im April 1147) das Herzogthum Schwaben; und als er sich jeht im elnundbreissigsten Jahre seines Alters um die Krone bewarb, hatte sich Einsicht

und Besonnenheit icon jum Belbenmuthe gefellt.

Friedrich war mittlerer Große und wohlgebaut, fein haar blond, kurz abgeschnitten und nur auf der Stirn gekrauselt, seine haut weiß, feine Wangen roth und sein Bart rothlich, weshalb ihn die Italiener Barbarossa nannten. Er hatte schone Bahne, feine Lippen, blaue Augen, einen heiteren, aber durchdringenden und der

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita I, 25—26. Contin. Martini Poloni, 1413. Hochwart, 188. Arenpeck, De Guelf., 665.— 2 Müllers Geschichte ber Schweiz, I, 343. Tschubi, I, 65. Tillier, I, 17. Jassé, Ronrab, 106 zu 1146. Stálin, II, 289. Mém. de la Suisse Romande, I, 57.— 1 Ueber Friebrichs Alter Bünau, S. 8; Tob, Stálin, II, 73.— 4 Otton. Fris. vita, introit. 637. Gunther Ligur., I, 283. Radev., II, 76. Ursperg. chron., 295, 313. Acerb. Morena, 1117. Historia brevis, 1351. Cinnamus, 32. Pipinus, c. 7. Bebenhus. annal., 407. Vinisauf, I, 24. Hist. Hier., 1162.

inneren Rraft fich gleichsam bewußten Blid. Sein Gang mar feft, bie Stimme rein, ber Anstand mannlich und wurdevoll, Die Rleibung weber gefucht noch nachläffig. Reinem fant er auf ber Jagb und in Leibesubungen nach, Reinem an Beiterfeit bei Weften; nie aber burfte ber Aufwand in übermäßige Bracht, nie bie gefellige Luft in Seine Renntniffe fonnten in jener Beit und bet Böllerei ausarten. ber mehr weltlichen Richtung feines Lebens nicht umfaffent fein; bod verftand er Lateinifc und las gern und fleißig bie romifden Schrift= fteller 1. Ungeachtet großen Relbberrntglente fab er im Rriege im= mer nur ein Mittel fur ben boberen 3med, ben Frieben. Furchtbar und ftreng zeigte er fich gegen Biberftrebenbe, verföhnlich gegen Reuige, berablaffend gegen bie Seinen; boch verlor er weber in ber Freude noch im Schmerze jemals Würde und Haltung 2. Selten trog ibn fein Urtheil, faft nie fein Gebachtniß. Bern borte er Rath; bie Eutscheidung aber tam, wie es bem Berricher gebührt, ftets von ibm felbft. Anbacht an beiliger Stätte, Chrfurcht gegen Geiftliche als Berfundiger bes gottlichen Bortes, mochte man Gigenfchaften bes Beitaltere überhaupt nennen; Wenige verftanben jeboch fo wie er, bie übertriebenen Forberungen ber Rirche bavon zu fonbern und ihnen mit Rachbrud entgegenzutreten. Rudfictblos bie Gefete vollziehen, bielt er für bie erfte Bflicht bes Fürften, ihnen unbebingt gehorchen, für bie erfte bes Unterthans. Ueberall ftartte er feinen Billen und feine Rraft baburd, bag er nur bas unternahm was nach feiner Ueberzeugung bem Rechte und ben Gefeten gemäß mar, und bag er auf große Borbilber fruberer Beiten mit ber Begeisterung hinblidte, welche felbst ein Beichen ber Tüchtigkeit ift. Insbesondere hatte er Rarl ben Großen 3 jum Mufter genommen und erklarte: ibm nachftrebend muffe man bas Recht ber Rirchen, bas Bohl bes Staates, bie Unverletlichkeit ber Befete im gangen Reiche zu grunden und berzuftellen fuchen. Aber felbft in fpateren Jahren, mo er bem wurdigen , ihm verwandten Gefchichtschreiber Otto von Freifingen Radrichten über feine mabrlich nicht unbebeutenben Thaten mittheilte, fügte er, bon eitler Gelbftliebe fleiner Seelen weit entfernt, fast wehmuthig bingu: "Im Bergleiche mit bem mas jene berr= lichften Manner ber Borgeit leifteten, find bies vielmehr Schatten als Thaten 4!"

<sup>1</sup> Ueber seine Kenntnisse im Lateinischen siehe Radev., l. c. Saxo Grammat., XIV, 473. Sicardus, 598. Es versteht sich von selbst, daß ein Kaiser damals Latein verstehen mußte, wo alles Oessentliche in dieses Sprache verhandelt ward; und weil man noch seine neueren Sprachen lernteschlte es auch hiezu nicht an Zeit und noch weniger an Lehrern. — 2 Geswählebewegungen und indignationem mentis risu colorans. Gesta Trevir. Mart., 217, ein Augenzuge. — 3 Ad Caroli imitationem jus ecclesiarum, statum reipublicae incolumem et legum integritatem per totum nostrum imperium servaremus. Harzheim, Concil., III, 399. — 4 Ad si-

## Friedrichs Wahl. Gesandtschaft an den Papst.

Einem foldem Manne tonnte fich tein Anderer als Thronbewerber gegenüberstellen, weber ber jungere und in mancher Rudficht bebrangte Beinrich ber Lowe, noch ein ofterreichischer Babenberger, noch einer ber übrigen Fürften. Auch entftanb bas Gerücht, Friebrich babe gegen feine Bertrauten geaußert: er werbe bas Reich gewinnen, felbit wenn Alle ihn nicht wollten, worüber ber Erzbischof von Maing gurnte 1, bis ibn ber Ergbifchof von Roln berubigte und, wie

es fceint, die Unwahrheit jenes Berebes barthat.

Schon am fiebzehnten Tage nach bem Tobe Ronrads, am 5. 1152 Marg 1152, versammelten fich bie geiftlichen und weltlichen Fürften bes Reiches in Frankfurt am Main und ermablten ben Bergog Friedrich von Schwaben um feiner Abkunft und perfonlichen Burbigfeit willen einftimmig jum beutschen Ronige 2. Das in großer Bahl aus allen Begenben versammelte Bolt und einige zufällig gegenwärtige ttalienische Mannen 3 ftimmten laut und freudig biefer Bahl bei. Funf Tage nachher erfolgte in Achen bie feierliche Kronung burch ben d Erzbischof Arnold von Roln. In biesem Augenblide allgemeiner Freude hoffte ein wegen fcmerer Bergeben von Friedrich verftogener Diener Onabe zu finden und warf fich mitten in ber Rirche vor ibm nieber; aber ber Ronig fprach mit Ernft: "Ich entfernte bich nicht aus Sag, fonbern ber Gerechtigfeit gemäß; beshalb ift fein Grund zum Wiberrufe vorbanden." - Es mochte Friedrich ben Glauben begen: daß die Milbe des Privatmannes, felbft durch Schwäche her= beigeführt, nichts Uebles von Bebeutung zu erzeugen vermöge, un= zeitige Nachgiebigkeit ber herrscher bagegen unmerklich bie Orbnung bes gangen Staates zu allgemeinem Berberben auflofe.

Billin von Trier und Eberhard von Bamberg murben fogleich nach ber Rronung Friedrichs mit einem höflichen Schreiben an ben Babft Gugen III abgefdictt 4, ber Borfdlag aber, unter Benugung ber von Konrad bereits getroffenen Borbereitungen fogleich ben Ro= I merzug anzutreten, aus bem richtigen Grunde verworfen: bag man vorher in Deutschland die Berrichaft befestigen, Unbilben befeitigen und Unruben anvortommen muffe. Deshalb ging ber Ronig querft von Achen nach Utrecht 5, welche Stadt Ronrads III Enticheibung

militudinem priorum gestorum, quae ab excellentissimis viris edita sunt,

magis dici possunt umbra, quam facta. Otton. Fris. vita, 635.

Regem ab intentatis excusans et Moguntinensis molimen annullans. Pantal. chr. Würdtw. — 2 Otton. Fris. vita, II, 3. Chron. VII, das lette Rapitel. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Wibaldi epist., 344. Colon. chr., 935. Ussermann. episc. Würzburg., 67; Episc. Bamberg., 105. Eine genaue Bergleichung dieser Stellen hebt zwar nicht alle Abweichungen, giebt aber genug Gründe zur Entscheidung über ben Kag der Wahl. — <sup>3</sup> Die Italiener waren weber berusen noch bevollmächetigt, noch stand ihr Anrecht sest. Wan ließ sich ihre beifällige Acclamation gefallen. — <sup>4</sup> Wibaldi epist., 344, 345. Günther, I, 450. Pertz, Monum., IV, 89. — <sup>5</sup> Wilhelm. Egmond., 455.

über eine zwiftige Bifchofsmahl theils im Uebermuthe ihres Reich: 1511 thums, theils aus Gehorfam gegen ben romifden Stuhl nicht aner= fannt hatte. Gie mußte fich jest unterwerfen und außerbem beträchts liche Strafgelber gablen. — Bon bier wandte fich Friedrich burch Beftfalen nach Sachfen und bielt um Bfingften einen großen Reichstag in Merfeburg 1. Der erfte bier verhandelte wichtige Gegenstand betraf bie banische Rrone. Rach bem im Jahre 1147 erfolgten Tobe Ronig Eriche bes Lamms 2 warb Sueno (ber Sohn Eriche II) von ben Seelanbern, Kanut V (ber Sohn bes bei Rlotwich erichlagenen Magnus) von ben Juten gum Rachfolger erwählt. Beibe geriethen fogleich in einen Rrieg, welcher burch ben Rreuzzug gegen bie Slaven zwar auf turze Beit unterbrochen warb, nach beffen unglud: lichem Ausgange aber balb mit verboppelter Beftigfeit wieber anfing. Durch bie Bulfe Balbemars I (beffen Bater, Bergog Ranut ber Fromme von Schleswig, von Magnus, bem Bater Ranuts V, war erichlagen worben 3) besiegte Sueno biefen bergeftalt bei Biborg baß er zu feinem Stiefvater, bem Ronige Swerter von Schweben, entflieben mußte. Aber weber bier, noch bei ben Bermanbten feiner Mutter in Bolen, noch bei bem Bergoge von Sachsen und bem Erzbifchofe von Bremen fand er genugenbe Gulfe; beshalb wandte er nich nunmehr an Friedrich I und versprach fein Lehnsmann zu werben, wenn er ihm jum Befige Danemarte verhülfe. Gern erariff ber neue König bie Belegenheit, feinen Ginfluß auch über biefes Reich geltend zu machen; und Sueno (welcher fich ritterlicher Uchun= | gen halber lange an Ronig Ronrads Sofe aufgehalten und mit Friedrich, ber gleichen Alters war, Freundschaft gefchloffen batte) fand beffen Borladung um fo weniger bebenklich, ba fie neben bem Sauptgegenstande auch ben Wunsch ausbrudte ihn zu feben und zu fore-Er wurde mit feinem Gefolge freundlich in Merfeburg aufge= nommen, bann von Ranut angeflagt und ihr Streit nach grund= licher Berathung babin entichieben: Ranut folle bem Throne ent= fagen und Seeland von Sueno, biefer hingegen fein ganges Reich von ben Deutschen zu Lehn nehmen. Friedrich werbe ben, ber fich wiberfebe, mit Beeresmacht angreifen ober ibm gar bie Rudfebr verweigern. Diefer Spruch, welcher feineswegs unbillig mar, fobalb man bem beutschen Ronige überhaupt bas Recht ber Entichei= bung zugeftanb, erzurnte und erschreckte Sueno nicht wenig; bod unterwarf er fich jest nebft feinem Mitbewerber, empfing bie Belehnung und trug bem Raifer als Bafall bas Schwert por 4. Raum 1,228.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wibaldi epist., 347. — <sup>2</sup> Langebek, I, 386; II, 521. Saxo, XIV, 399—410. Helmold., I, 73. Chron. mont. sereni. — <sup>3</sup> Agl. I, 352. — <sup>4</sup> Auch unterschrieb er öffentliche Urfunden gleich anderen Reichstüffen. Wibaldi epist., append., 615. Ludwig, Reliq., II, 191. Basben, I, 167. Suhm, historie af Danmarf, VI, 115. Dahlmann, Geschichte von Danemarf, I, 261. Sueno verspricht flijalem dilectuonem et debitam subjectionem. Lappenderg, Urf., I, 184.

1152 aber hatte er Danemart wieber erreicht, fo erklarte er die übernom= menen Berbinblichkeiten fur erzwungen und warb von Balbemar. bem Burgen bes Bertrages, nur mit Dube babin gebracht bag er Ratt ber Infel Seeland an Ranut Buter überließ, welche ibn ber Einnahme nach zwar entschädigten, allein ihrer zerftreuten Lage megen teine friegerifde Dacht ober Sicherheit gewährten. Babricein= lich hatte Ranut hierüber bei Friedrich I Beschwerte erhoben, jeboch obne Erfola: benn biefer fant in Deutschland und balb nachber in Stalien fo viel zu thun, bag er bie norbifchen Angelegenheiten gu=

rudfegen mußte, ja faft gang aus ben Augen verlor.

Buvorberft beschäftigte und befummerte ihn ber Streit Beinriche bes Löwen und Beinrichs von Defterreich und Baiern. Jener hatte, 1, 242. als feine Mutter Gertrud biefen beirathete, ben Unfpruden auf bas Bergogthum Baiern entfagt; taum aber war fie, neun Monate nach ihrer zweiten Bermablung, am 18. April 1143, geftorben 1, fo erneuerte er biefelben, weil jene Entfagung nur fur ihre Lebenszeit ertheilt und bei feiner bamaligen Minberjabrigfeit ohnebies ungerecht und ungultig fei. Dit Gulfe feines Obeime Belf und Ronrade von Baringen (beffen Tochter Rlementig er im Sabre 1148 beirathete) erhob er Rebbe gegen feinen Stiefvater und Ronig Ronrad; aber weber Mittel ber Gewalt, noch bazwischen eingeleitete Unterhanblungen führ= ten gang jum Biele, weshalb Beinrich ber Lowe feine Unfpruche bem neuen Konige in ber bestimmten Soffnung balbiger Anerkenntnig vorlegte. Diefer befand fich aber hiebei in einer boppelten Berlegenheit: benn einmal maren beibe Beinriche, Rlager und Beklagter, ihm gleich nabe verwandt und Beiber Freundschaft gleich munschenswerth; bann konnte er nicht unberücksichtigt laffen was fein Dheim, Ronig Ronrad, in biefer wichtigen Sache bereits ausgesprochen ober gethan hatte. Richts ichien unter biefen Umftanben angemeffener, ale bag bie gange Sache nochmals im Bege Rechtens auf einem Reichstage unterfucht 1153 werbe. Beinrich von Defterreich fant fich indeg mehrer Borlabungen ungeachtet nicht ein: theils weil teine berfelben auf geborige und ge= fehliche Weise ergangen, theils weil fein Anrecht auf Baiern burch Ronig Ronrads Belehnung so außer allem Zweifel sen, baß jebe weitere Unterfuchung unpaffend, ja widerrechtlich erscheine. Um die= fes Ungehorfams, biefer, Berletung ber Form willen warb bem Ber-1154 goge 2, ohne in bie Rechtsfrage felbft tiefer einzugeben, auf einem Reichstage in Goslar bas Bergogthum Baiern abgesprochen und feinem Gegner verlieben. 3mar blieb jener fur ben Augenblid noch im Befige bes Lanbes, allein Beinrich ber Lowe vertraute um fo ge= miffer auf ben kunftigen Beiftanb bes Konigs, ba biefer feine Buniche bei anderen Belegenheiten ebenfalls unterftutte. 218 3. 23.

<sup>1</sup> Pantal. chron. Wurdtw. hormanr, Beitrag jur Geschichte heinrichs bes Lowen, S. 5. — 2 Um Oftern 1154.

zwischen ihm und seines Hauses altem Gegner, dem Markgrafen Albrecht, eine heftige Fehde über das Erbe der Grafen von Win: zendurg und Blötzkau ausbrach 1, verglich sie Friedrich, obgleich nicht \$4.235.22' ohne Mühe, dahin, daß der Herzog des Ersten, der Markgraf des Letten Güter erhielt 2.

Wichtiger und bedenklicher waren die Streitigkeiten 3, in welche ber Bergog icon por einigen Jahren mit bem Ergbischofe Sartwich 4.12, von Bremen über bie flavifchen Lanber gerathen war. Rach bem Miglingen bes tubnen Blanes, alle norbifden Reiche wieber feinem Stuble zu unterwerfen, beschloß hartwich (bamit es ihm nicht gang an untergeordneten Bralaten mangele) bie Berftellung ber zerftorten flavifchen Bisthumer Rageburg, Medlenburg und Altenburg. Das lette verlieh er mit Recht an Bicelin 4, burch beffen große Milbe 106und helbenmuthige Ausbauer bie Bahl ber Chriften in biefen Gegen= ben hauptfächlich zugenommen hatte. Sobalb Berzog Beinrich hieven Nachricht erhielt, erklarte er gornig: bei aller Achtung bie er por Biceline berfonlichen Berbienften habe, werbe er ibn boch erft aner= tennen, wenn er bie bifchöfliche Belehnung aus feiner Ganb em= pfange. Sieruber in Berlegenheit, holte fich Bicelin Rath bei feis nem geiftlichen Borgefesten, bem Erzbifchofe, und erbielt ben Befcheib: "Nur ber Raifer hat als Begrunder ber Dacht und bes Reichthums ber Rirche ein Recht auf bie Belehnung, nur vor feiner Gobeit mag man fich beugen um über Andere zu berrichen; wogegen niebere Fürften nach ber Gunft ber Geiftlichen als nach bem Soberen ftreben und fich nicht aus Dienern berfelben in ihre Berren verman= beln follen. Beffer ift es außeres Gut verlieren, als bie Burbe und Die Ebre." -Anfange befolgte Bicelin biefe Beifung; ale aber ber Bergog bie Ginfunfte bes Biethums einzog (woraus ben neu geftifteten Gemeinen großer Nachtheil erwuchs), fo hielt er feine Nach= giebigfeit gegen ibn für entschuldigt. Ueber biefe Anfpruche, biefe Magregeln Seinrichs bes Löwen erhub Erzbischof Bartwich nun Rlage auf bem Reichstage zu Merfeburg. "Richt burch bas Schwert ber Laien (fo fprach er), fonbern burch bie Lehre ber Geiftlichen werben bie ungläubigen Slaven gebeffert und beglückt. Das Land ift nicht gewonnen, um bie Rurften burch Steuern und Dienfte gu bereichern, fondern um bas Christenthum zu erhöhen, und man barf bie Fragen: ob Rirchen gebaut, Gottesvienft gehalten, Beiftliche augestellt und Arme gespeifet werben follen, feineswegs bon ber Will: für ber Laien, von ihrer Freigebigfeit ober ihrem Beize abbangig machen. Die neu gewonnene Beerbe fteht (bas ift rechtlich und na=

<sup>1</sup> Helmold, I, 73. Erfurt. chr. S. Petrin. Günther, I, 632, 767. — 2 Ob und inwieweit biefer Bergleich den Herzog mehr als den Marfgrasen begünstigte, läßt sich nicht genau angeben. — 3 Albert. Stad. zu 1149. Gummedyk, 395. — 4 Compend. vitae Vicelini. Vers. antiq. de Vicelino. Er starb 1154. Reander, IX 60.

1154 türlich) unter ihrem geistlichen Oberhirten, und weltlicher Schut (sofern sie bessen bedarf), wird ihr durch die Belehnung des Kaisers und Königs zugesichert. Des Herzogs doppelt strasbares Benehmen geht aber augenscheinlich dahin: die freie Kirche in schmachvolle Fesseln zu schlagen und die heilsamen Bande, welche ihn und sein weltzliches Treiben an Kaiser und Neich knüpfen, eigenmächtig zu zerreissen." — Hierauf antwortete der Gerzog: "Nur die geringere Bahl der Slaven ist zum Christenthume bekehrt und würde entweder abstrünnig oder von den Ungläubigen vernichtet werden, sobald mein Schwert diese nicht schreckte. Es darf in dieser gefährlichen Grenzmark keineswegs zweierlei Macht und Recht zwiespaltig neben einander wirken, und jenen Einsluß, den Laien in altdristlichen Staaten auf Ausstatung der Kirche und Besehung ihrer Aemter üben, verlange ich nicht unbillig oder unnatürlich in allen den Landschaften, welche ich durch Ausobserung von Gut und Blut erworben habe oder erwerben werde."

Bei diesen Umständen und Doppelansichten war die schwere Aufgabe: daß der König sich nichts vergebe, den Erzbischof nicht besleichge und des Herzogs Wünsche dennoch erfülle. Alle diese scheins dar widersprechenden Zwecke schienen erreicht, indem Friedrich erstärte: "Der Herzog soll in den nordelbischen Ländern, welche er durch unsere Gnade besitzt, Bisthümer gründen, ausstatten und die Belehnung mit dem Weltlichen in unserem Namen so ertheilen, als wenn es durch und selbst geschähe 1." — Die Abhängigkeit der Landschaften Heinrichs vom Reiche war damit ausgesprochen, und der Erzbischof konnte nicht klagen, da für die Kirche gesorgt und der Wisches stand durch eine Belehnung in Bollmacht des Königs nicht erniedrigt ward. Heinrich erhielt im Wesentlichen Alles was er für jetzt wünschte, auch glaubte Kriedrich an dessen Kreundschaft mehr zu gewinnen, als er an der unmittelbaren Ernennung einiger unbedeutenden Bischöfe verlor.

Wie wenig sonst ber König geneigt war seine Rechte in Bezug auf das Kirchliche mindern zu lassen, ergab sich zunächst bei der Bahl eines Erzbischofs von Wagdeburg. Denn als die Parteien des Probstes Gerhard und des Dechanten Hazzo aller Bemühungen ungeachtet sich nicht vereinigen wollten, glaubte Friedrich, daß nach Borschrift der wormser Verträge die neue Wahl eines Oritten natürlich und unerläßlich sei. Er gewann die meisten Stimmen für den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Gründe warum biese Entscheidung nicht später zu seinen, sind von Böttiger (Heinrich der Löwe, 461) und Masch (Geschichte von Rates burg, 37) zusammengestellt. Auch die Urkunde in Ludwig, Reliq., VI. 230, von 1154, erwähnt schon des herzoglichen Belehnungsrechtes. — <sup>2</sup> Otton. Fris. vita, II, 8—10. Günther, I, 556. Lünig, Reichsarchiv, XXI, -942, Urf. 45. — <sup>3</sup> Bgl. I, 202.

Bifchof Wichmann von Beig 1, und belieh ihn mit bem Beltlichen, 1152 ohne bie papftliche Beftätigung abzumarten. Sobald Gugen III burch ben Brobit Berbard von biefem Bergange ber Dinge Dachricht er= bielt, forieb er an bie vornehmften Bifchofe und Erzbifchofe Deutfd= lands : "Ihr habt bie Bunft bes Fürsten bober geachtet als bie Befete Gottes und ber Rirche, und nicht allein in die Berfetung eines Bifchofe gewilligt, welche nie ohne bringenbe Roth und großen Rugen flattfinden barf, fonbern auch auf ben Mangel ber geiftlichen Beiftimmung gar feine Rudficht genommen. Wir bagegen, auf fefterem Relfen gegrundet und von weltlichen Sturmwinden unbewegt, wibersprechen fo grundlofen Berwirrungen ber Lehre, fo willfürlichen Uebertretungen beiliger Borfdriften und tragen euch auf bei Friedrich, bem geliebten Sohne ber Rirche, babin zu wirken bag er bie Freibeit ber Bablen gestatte und nichts gegen Gott, Die Rirchengefete und feine eigenen koniglichen Berpflichtungen unternehme." - Richt minber Bebenten erregten in Rom bie auf große Blane binbeutenben Reben ber königlichen Gesandten und die Aeußerung 2: wo das kai= 6 ferlide Sowert treffe, ba folle auch ber Bann treffen. Wenn Gugen hierauf auch nicht eingehen mochte. fo erkannte er boch (und eben= mäßig ber Konig) bag ungeachtet jener und abnlicher Streitvunfte Einer bes Anberen bedurfe und aus nachgiebiger Ginigfeit für Beibe mehr Bortheile entfteben wurden ale aus hartnadigem Wiberfpruche. Daber tam es im Frubiahre 1153 gwifden ihnen gu einem Ber= gleiche 8 folgenden Inhalts: "Friedrich wird die Ehre, die Rechte und Befithumer ber romifden Rirche gegen Jeben vertheibigen, teinen Frieden mit Roger von Sicilien ohne ben Bapft ichließen, bem ariechischen Raifer teine Ansiedelung in Italien zugefteben und babin wirten, bag fich die Romer nach ber feit hundert Jahren hergebrach: 1.1,247. ten Weise bem papftlichen Stuhle unterwerfen. Der Bapft wird ben Ronig obne Wiberipruch und Aufenthalt jum Raifer fronen, feine Gerechtsame auf alle Art forbern und Jeben ermahnen, ja bannen, ber ihm nicht ben schuldigen Behorsam leiftet."

Im Bertrauen auf biefe neue Einigung erschienen zwei Rar= binale ale papfiliche Bevollmächtigte in Deutschland, und Friedrich ließ es gern gefchehen bag fie ben Bifchof von Gich= ftabt Alters balber und ben Bischof von Minben wegen mander Bergeben abfesten 4. 3weifelhafter erfcheint ihr Benehmen gegen ben Erzbischof Seinrich von Maing 5, welchen eine Bar-

<sup>1</sup> Das Chron. mont. ser. fagt, Widmann habe auch burch Geschenke Stimmen gewonnen. Jassé, 6658, 6659. — 2 Johann. Sarisber. epist., 59. — 2 Lúnig, Spic. eccles., XV, Urf. 66. Codex diplom. Ital., II, 705. Wibaldi epist., 383, 385. Murat., Antiq. Ital., VI, 82. Pertz, Monum., IV, 92. Bûnau, 22. Gieseler, II, 2, 68. — 4 Dodechin. Bosov. annal. Chron. mont. ser. Ers. chron. S. Petr. Latomus, 500. — 5 Conradi chron. Mogunt., 763. Serrarius, 556. Chromas, 500. — 5 Conradi chron. Mogunt., 763. Serrarius, 556. nogr. Saxo. Werner, I, 571.

1153 tei ber Läffigfeit, ichlechten Wirthichaft und Unteufcheit antlagte, mabrent bie andere behauptete : feine Banbhabung ber Berechtigkeit fen ben Ungerechten, feine Milbe ben Leibenschaftlichen ein Mergerniß. Um fich gegen jene Anklagen ju rechtfertigen, batte ber Erzbifcof icon fruber ben von abligen Aeltern geborenen 1 Brior Arnold nach Rom gefchickt, welcher inbeg (fo flagen Etliche) burch feine Rlugbeit und fein Gelb nur für fich Freunde gu erwerben Beinrich warb alfo abgefest und Arnold im Junius 1153 fein Rachfolger, mabrend ber Konig fdwieg, entweber weil bie Un= foulb bes Berurtheilten nicht fo flar am Tage lag wie feine Anbanger behaupteten, ober weil Friedrich teinen Streit fur ben erbeben wollte, ber bei feiner Ronigewahl wenig Freundschaft fur ibn gezeigt batte. - Ale aber bie papftlichen Befanbten, hieburch fubner geworben, noch mehr magten und inebefonbere Berbard Baetani aus Bifa . ein Mann von raubem, unangenehmem Befen 3, fich in bie magbeburger Erzbischofswahl mischte, so erhielten alle unerwartet bie ftrenge Beifung, bas Reich zu verlaffen.

Mittlerweile war Eugen III am 8. Julius 1453 gestorben sund schon am folgenden Tage der Kardinal Konrad, ein geborener Römer, als Anastasius IV erwählt worden. Damit er weder seinen Rechten etwas verzebe, noch Feindschaft gegen Friedrich zeige, verweigerte der neue Bapst dem Erzbischofe Wichmann von Magdeburg, welcher unter dem Schutze Bniglicher Gesandten in Rom erschlen, um so weniger das Ballium, als kein Ankläger gegen ihn auftrat ind sprach: "Wenn deffen Gewissen zu den genis bist, so nimm biesen erzbischossischen Schmud von der heiligen Stätte." Wichmann zögerte: der Stiftsherr Dietrich von hildesleben und ein anderer seiner Begleiter traten aber hinzu, nahmen das Ballium vom Altare

und überreichten es ihrem Ergbifchofe.

Unterbeffen hatte ber Konig burch raftlose Thätigkeit und große Klugheit in ganz Deutschland überwiegendes Ansehen gewonnen, und nun trat ganz natürlich der Gedanke an die alte Majestät und Bürde des Reiches, an die Beherrschung Italiens und an das höchste Ziel irdischer Herrlichkeit, die Kaiserwürde, hervor; auch kamen zu diesen alten Erinnerungen und dem großartigen Ehrgeize Friedrichs noch äußere Veranlassungen der Gegenwart, welche schon allein selbst einen Gleichgültigeren und weniger Mächtigen in Bewegung gesetzt hätten. Bereits auf dem würzburgischen Reichstage von 1152 ersichienen Vertriebene aus Apulien und baten siehentlich um hülse gegen den thrannischen Roger; die Berhältnisse zwangen aber zu dem Begend der dem Bertwennischen Roger; die Berhältnisse zwangen aber zu dem Be-

¹ Martyrium Arnoldi, 270. — ² Er hatte aspre e dure maniere. Cardella, I, 133. — ³ Dandolo, 285. Chron. mont. sereni. — ³ Wibaldi epist., 382. Linig, Reichsarchiv, Eh. XV. Spic. eccl., Urf. 67. — ⁵ Fridericus omnia tam sagacitate quam virtute vicit. Alber., 326.

foluffe, bag man ben italienischen Bug erft nach zwei Jahren antreten 1153 Bieberum fanben fich im Marg 1153 gufällig zwei Burger aus Lobi. Albernandus und Comobonus, auf dem Reichstage ju Ronftang ein, faben wie besonnen und ftreng Friedrich Jedem Gerechtia= feit miberfahren ließ, und murben aufe lebhaftefte von ber Soffnuna erariffen bag er auch ihre Baterftabt aus bem tiefften Glenb erretten werbe. Deshalb eilten fie in eine Kirche, nahmen zwei große Rreuze und marfen fich weinend mit benfelben zu ben Fugen bes Ronigs und ber Rurften nieber. Alle erstaunten, hießen fie auffteben und Albernanbus, melder ber beutiden Sprache vollfommen fundig mar, rebete alfo 1: "Beiligfter Ronig! Bir armen Burger aus Lobi flagen vor Gott. por End und Eurem ganzen Sofe über Die Mailander, weil fie und und unfere Mitburger vertrieben, Beiber wie Manner ausgeplunbert. Biele getobtet und unsere Stadt ganglich gerftort haben. binbern jebe neue Bereinigung mit Gewalt, zwingen und einzeln und einfam zu wohnen, und verlegten, Spott bem Unrecht zugefellenb, unferen fruber fo wichtigen Martt in ein freies Feld, wo Niemanb wohnt ober fauft." Auf ben Grund Diefer glaubhaft gemachten Befomerben erließ Friedrich fogleich ein Schreiben voll Bormurfe und Drobungen an bie Mailanber, welches Schwider von Aspremont aus Churwalben als Gesandter überbringen, borber aber in Lobi bie Ausficht auf ben Beiftand bes Ronigs ankundigen follte 2. Soch= erfreut eilten jene beiben Burger ihm voraus, ergablten mas fie porgetragen und bewirft hatten, fanben aber wenig Glauben bei ihren Ditburgern, bis Schwicker wirklich erfcbien und ihre Ausfagen beftätigte. Da verftummten Alle, von Schmerz und Beforgnig über: maltigt, und faum vermochte einer ber Borfteber bem Gefandten qu antworten: iene thorichten Manner hatten ohne Auftrag und Beiftimmung gebandelt und ibre Mitburger in die größte Gefahr ge= fturat; benn fo febr fie auch bem Ronige für feine gnabige Befin= nung banten mußten, fo fen boch feine Bulfe fern, wogegen bie Mailanber, wenn fie von bem Borgefallenen irgend Rachricht erhiel= ten, gewiß bie Wohnungen ber Lobenfer gerftoren und alle tobten ober vertreiben würben. Deshalb baten fie aufe Inftanbigfte: Schwider möchte bas an bie Mailanber gerichtete Schreiben nicht abgeben, fonbern in Lobi gurudlaffen, bis man bei ber fünftigen Unnaberung Friedrichs bavon ohne Gefahr etwaigen Gebrauch machen fonnte.

Als Schwider statt ber gehofften Freude solche Klage und Angst sand, warb er sehr bestürzt, scheute sich jedoch um so mehr Friedrichs Befehle unbefolgt zu lassen, da er zweifelte daß Mailand denselben mit Wort und That widerstreben werde. Kaum aber hatte er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Otto Morena, 959. Günther, I, 634. Galv. Flamma, c. 463. -- <sup>2</sup> Қфиbi, I, 75.

hier ben Konsuln und ber Burgerschaft bas königliche Schreiben übergeben, kaum hatten sie bessen ftrengen Inhalt vernommen, als sie es in Stude riffen, zur Erbe warfen und mit Füßen traten; selbst Schwicker rettete nur burch bie Flucht fein Leben.

Diefe Ereigniffe, welche bem Ronige als arge Frevel ericheinen mußten, veranlagten bie Beschleunigung bes italienischen Buges.

Ist Im Oktober bes Jahres 1154 sammelten sich die Fürsten und bas heer in der Gegend von Augsburg 1 und gelangten über Brixen und Tribent zum Gardasee. Bei dem beschwerlichen Zuge über die Alpen hatte aber Mangel an Lebensmitteln die Plünderung einiger heiligen Orte nach sich gezogen, weshalb Friedrich — damit schnöbe Willfür keineswegs den Ansang seiner großen Unternehmung entstelle und die Hossinung höheren Beistandes raube — durch freiwillige Beiträge eine Summe Geldes ausbringen ließ, welche den Bischöfen von Brixen und Tribent übergeben ward, um sie nach Verhältniß des erlittenen Schadens unter die Klöster und Geistlichen zu vertheilen.

Ueber Berona erreichte das heer Ende November die ronkalischen Ebenen bei Piacenza. Hier wurde dem Herkommen gemäß das königliche Schild, Allen sichtbar, an einem hohen Phable befestigt 3, und ein herold forderte die oberen unmittelbaren Lehnsträger auf, in der nächsten Nacht bei dem Könige Wache zu halten, wie es Recht und Sitte gebiete. Dieselbe Aufforderung erging hiernächst von Seiten jener Fürsten an ihre niederen Lehnsträger. Wer ungeachtet einer solchen zweimal wiederholten Borladung ohne Erlaubniß des Lehnsherrn ausblieb, verlor seine Lehen; und dieser Spruch traf biesmal nicht nur mehre Laien, welche sich widerrechtlich den Gesahren der Heerfahrt entzogen, sondern auch die Bischöfe Ulrich von 7. Halberstadt und Hartwich von Bremen. Doch büsten Geistliche hieburch den Genuß weltlicher Güter nur auf Lebenszeit ein; sie wurden ihren Nachfolgern zurückgegeben, weil kein persönlicher Fehler den Kirchen und Stiftungen einen dauernden Nachtheil bringen sollte 4.

Günther, II, 36.

ar of in Shafte matrixly

<sup>1</sup> Otton. vita Frid., II, 11. Günther, II, 1. Rob. de Monte. Im Januar 1155 find bei Friedrich in Cafale: der Patriarch von Aquileja, Erzbischof von Trier, Bischöfe von Bamberg, Basel, Konstanz, Worms, mehre Aebte, Herzdge von Sachsen, Kärnthen, Burgund, Pfalzgraf Otto, Markgrafen von Sachsen und Steiermark u. A. Monum. hist. patriae, Charta I, 805. — 2 Neber die Entstehung des Namens: Tosti, 181. Placent. chron. Breh., p. 5.

Ligno suspenditur alto
 Erecto clypeus —
 Excubias regi prima celebrare fideles
 Nocte vetustorum debent ex more parentum.

Neque tamen quod pastor indigne Gesserit, ecclesiae fas est in damna refundi. Ibid.

Beit wichtiger und ichwieriger als biefe Beerschau mar nunmehr 1154 bie Anordnung ber überaus verwickelten italienischen Angelegenbeiten. ble Refiftellung ber Rechte bes Ronige und ber Bflichten feiner Un= Als Otto I vor 200 Jahren mit beutscher Macht nach Stallen jog, mochten ibn bie Deiften betrachten als einen Retter aus gugellofer Willfur; feitbem batten aber bie außeren Berbaltniffe fo oft gemedfelt, es war fo Bieles zu Grunde gegangen und fo Bieles neu entftanben, bag Riemanb (auf anerfannte Befete ober zweifellofes Bertommen geftust) ohne Wiberspruch bas Dafenn unläugbarer Recte und Pflichten erweisen konnte. 3mar leiteten bie beutschen Ronige eine Unbeschränftheit ihrer Berricherrechte aus ber erften Er= oberung ber; allein abgefeben bavon, bag man ben Gegenfat zwi= fcen Siegern und Beflegten nicht auf unnatürliche Beife fur alle spateren Beiten gleich icharf festhalten foll, tonnten jene Ronige ber Babrheit nach ihre Anspruche immer nur nach Maggabe ihrer Ariegsmacht und perfonlichen Große geltend machen. Doch hatten Die Italiener in ber Regel nicht beftritten: bag ber Ronig bas Recht | habe bie unmittelbaren Leben zu verleihen, die Lehnsträger zu ver= fammeln, auf Reichstagen mit Beiftimmung ber Großen allgemeine Befete ju geben, Richter und Motare ju ernennen, Stellvertreter feiner Berfon abzufenben und bie Berpflegung feiner Beere zu verlangen. Inbeg blieben felbft hiebei ber 3weifel und Ginreben genug: über ben Umfang ber Berechtigung, Die Art und Beife ihrer Ausubung, bie Theilnahme an ben Befdluffen u. f. w. Ra meil feit Beinrich IV fein beutscher Raifer ununterbrochen ober mit Ueberlegenheit auf Italien gewirft hatte, fo hielten nicht Benige jene Rechte für abgethan und verjährt. Auch fonnte man feineswege läugnen baß Italien mabrent biefer Beit faft gang fich felbft überlaffen war, und ftatt koniglicher Enticheibung Selbsthülfe eintrat und eintreten mußte, mochte bies nun nach Gefegen ober nach bloger Willfur ge= In ben bieraus fehr häufig entftanbenen Febben lernte bas Bolt fich fühlen und gab ben Ausschlag burch feine Bahl. Reichthum, Renntniffen und Muth ftanden inebefondere bie lombar= bifchen Burger feinem Ritter nach 1, ja bie Burgerschaften entwidelten fich fcneller und vielfeitiger und erhielten burch ihre engeren ge= felligen Berbindungen und ihre Ginigfeit ein Uebergewicht über alle einzelnen und gerftreuten Abligen. Deshalb fcoffen fich biefe lieber ben emporftrebenben Stabten an, als bag fie bebentliche geben ge= wagt batten: und fo warb allmählich Abel, Landvolt und Geiftlich= feit mehr ober weniger von ihnen abhängig. Andererseits (und bies war fo flug als folgenreich) verstattete man in biesen neuen Frei-

<sup>1</sup> Das Genauere über bie allmähliche Entwickelung ber italienischen Stäbte ift in bem fünften Banbe zusammengestellt. hier ware ber Faben ber Erzählung baburch zu fehr unterbrochen worben.

## 14 Combardische Städte. Deutschland und Italien.

ftaaten jebem Stanbe, jebem Einzelnen großeren ober geringeren Einfluß auf bie öffentlichen Angelegenheiten, man folog Niemand (aus beidrankter Gitelfeit ober eigennützigem Reibe) von Gewerben und Beidaftigungen ober gar von ber Bertheidigung bes Baterlan= Bieburch verbreitete fich bis auf bie Beringften binab ein Gefühl bebeutenben Werthes, eine allgemeine Regfamteit, ein fühner Duth, turg, eine fo große Daffe von leiblichen und geiftigen Rraften, baf fie Jeben überrafden mußte ber bie gefelligen Berbaltniffe nur nach ben anberswo hertommlichen Anfichten und Dagftaben betractete und abidate. Für bie eigene Berfaffung, bie eigenen Befete, die eigenthumliche Lebensweise that und magte man Alles; mogegen allgemeinere Befete, auf welche fich bie Berricher beriefen, als Erzeugniffe ber Willfur und ale Zeichen allgemeiner und gleicher Sklaverei betrachtet wurden. Die Bracht und die perfonliche Erscheinung ber Ronige machten feinen Gindruck mehr, und ber äußere Anftanb, bas feine Betragen, welches an Sofen fo viel gilt, war ben Burgern mehr ein Gegenstand bes Spottes, ale ber Bewunderung und Rachahmung. Sie hielten es fur eine baare Ungerechtigkeit von ber Babl ihrer eigenen Ronige ausgeschloffen zu fein, ja Biele behaupteten bag Die Lombarden ber Konige gar nicht bedürften und, wie icon fo oft, fo auch funftig ihre eigenen Befetgeber und Schutherren fenn fonnten.

Bierauf antworteten bie Deutschen und bie koniglich Gefinnten: "Was mit bem Schwerte über Feige und Bugellose gewonnen, mas burch bas Berkommen von Sabrbunberten bestätigt und mit ungabligen Eiden befchworen ift, wird auf einmal ale recht = und bedeu= tungelos von ben Lombarben gur Seite geworfen! Mur bann fonnte man fle entschuldigen, wenn wirklich Tyrannei gegen fie geubt wurde, und wenn fie Beilfameres an bie Stelle bes Bermorfenen Statt beffen entfteben bie vorhandenen Uebel eben baraus, bağ bie Gewalt bes Königs zu gering ift und feine Rechte feines: wege, weise ordnend und beschränkend, jur Anwendung fommen. Unter dem Namen ber Freiheit üben bie Lombarben bloge Billfur; fie ruhmen fich als bober Gebilbete nach Befegen zu leben, mabrenb fie - bas eigentliche Rennzeichen ber Barbaret - fein einziges befolgen; fie reden befcheiben nur von ihrer eigenen Unabhängigkeit, während fie icon begierig nach ber Berrichaft über Andere trachten! Ober haben etwa bie ununterbrochenen, hartnäckigen und furchtbar graufamen Kriege Mailands gegen Como und Lobi, Parmas gegen Reggio, Bolognas gegen Imola und Mobena u. f. w. nicht gezeigt: bag Allen ein hoherer Schiederichter fehlt und bag ber Sag und bie Keinbichaft von angeblich ebelmuthigen Freiftaaten noch grimmiger und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Und noch weniger ber Grafen und Marfgrafen. Mos est marchionum, magis velle rapere, quam juste vivere, fagt Caffari, 265.

zerstörender ist 1, als der Haß und die Feinbschaft von Königen? 1154 Die beutschen Könige und Kaiser können aber durchaus nicht als seinblich betrachtet werden: sie sind die natürlichen Herrscher in ihrem Reiche und haben sich als solche überall milde gezeigt, wo nicht Mangel an Gehorsam und Verweigerung, selbst des Billigen und Anserkannten, sie zwang Mittel der Gewalt gegen aufrührerische Untersthanen zu ergreifen."

Außer Stande, diese Borwürfe in ihrem ganzen Umfange zu widerlegen, mochten die Lombarden doch bemerken: das Berhältnistitres Baterlandes gegen Deutschland seh und bleibe unnatürlich und brückend, die getadelten blutigen Spiele der Freiheit wären mehr werth als die stille Ordnung welche der übermächtige fremde Herzsicher erzwingen wolle, und sie hätten ihre Liebe und ihren Haß

für fic.

Der unparteissche Betrachter kann sich über die Leibenschaftlichkeit, in welche die Gemüther damals allmählich geriethen, nicht verwunsbern, nicht einer von beiden Parteien allein Recht geben: denn es ist natürlich daß die Könige für ihre Nechte<sup>2</sup>, und die Lombarden für ihre Unabhängigkeit stritten. Beide aber mußten sich misverstehen und das wahre Ziel versehlen, weil sie dasselbe über alles billige Maß hinaussteckten und nicht begriffen: es sen kein ächter Gehorsam ohne Freiheit, und keine ächte Freiheit ohne Gehorsam möglich. Werden diese doppelten Lebensquellen aus einander gerissen, dann bleibt nur die Wahl zwischen Tyrannei und Anarchie.

So lagen, ober so entwickelten sich die Ansichten und Berhältnisse, als Friedrich, durchdrungen von der Hoheit seiner Würde und voll Berehrung der Handlungsweise seiner größten Borfahren, einen Reichstag in den ronkalischen Cbenen eröffnete. Biele Beschwerden wurden hier vor ihm, als dem höchsten Richter, erhoben. Zuerst trat Markgraf Wilhelm III von Montserrat auf (fast der Einzige, so welcher sich vor dem übermächtigen Einstusse der Städte nicht gedeugt hatte) und beschuldigte die Lombarden im Allgemeinen der Geringsschäung seiner und der königlichen Besehle im Allgemeinen der Geringschäung seiner und der königlichen Besehle im Welchen die Bürger der letzten Stadt vertrieben hatten, stimmte diesen Beschwerden bei. Man setzte den Angeschuldigten eine Frist, binnen welcher sie erscheis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dafür Beispiele aller Orten, außer ben angeführten. Siehe 3. B. Sigonius zu 1152 über die Behandlung ber Gefangenen aus Reggio; Griffo zu 1154; Mutin. ann. zu 1142 u. s. w. — <sup>2</sup> Deshalb können wir ber Meinung nicht beistimmen, Friedrich I habe alle fortschreitende Intwickelung ber Welt verworfen; ihm schien diese nur nicht in der Mißhandlung schwäscherer Städte durch das übermächtige Mailand und in bessen Lodreißung vom Reichsverbande zu liegen. — <sup>2</sup> Ende Rovember 1154. — <sup>4</sup> Otton. Fris. vita, II, 13. Günther, II, 351; De' conti Casale, I, 182.

1154 nen und sich rechtsertigen sollten. Hierauf erneuerten Lodi, Como und das zulegt bekriegte Bavia einstimmig ihre Klagen über Maisland: Friedrich wisse, wie die erste Stadt behandelt worden; auf ähnliche Weise sen gebestigung von Como zerstört, bessen Handel willtürlich beschränkt und besteuert, und die Bürgerschaft gezwungen außerhalb ihrer Baterstadt zu leben. Wenn der täglich anwachsenden Macht und Willfür Mailands kein Einhalt geschähe, so würde es bald über die ganze Lombardei herrschen und des Königs Rechte, wie freche Versuche bereits zeigten, nicht höher achten als die Ans

fpruche bes Beringften.

Mailanbifche Abgeordnete, welche gegenwärtig waren, entfculbigten und rechtfertigten bas Berfahren und bie Berbinbungen ibrer Baterftadt fo gut als möglich: bag man aber bafelbft feineswegs geneigt war auf ber betretenen Bahn Rudichritte zu thun, ergab fich beutlich, als jene (anstatt auf bas billige Berlangen ber Gerftel= lung von Lobi und Como einzugehen) bem Könige 4000 Mart 2 für Die Beftätigung ihrer Berrichaft über biefe Städte barboten. Gin folder Verfuch ihn fur bas Ungerechte burch Antheil an ber Beute gleichsam zu erkaufen, erzurnte ben Konig; aber auch abgesehen von biefem Miggriffe ber Mailanber, burfte er nach feiner Ueberzeugung ben Rechten bes Reiches nichts vergeben, Die fcon zu machtige Partet nicht noch mächtiger machen und eine Berrichaft beforbern, welche fich neben ber feinigen binftellte, ober gar über biefelbe binaus erbeben mollte. Db bie Dinge wohl schon auf eine folche gefahrvolle Spipe getrieben feven? bieruber tonne Diemand mehr Zweifel begen, ba Lobi felbft in biefem Augenblide noch in Mailand anfragte: ob es bem Ronige bulbigen ober die Hulbigung verweigern folle? Die über folch Beichen bes Gehorfame ftolgen und erfreuten Mailander gaben nach langem Berathen hiezu Erlaubniß, und nun erft leifteten die Bewohner getroft und ermuthigt ben Gib! Friedrich aber gab ben mailanbifchen Besandten ben Bescheid: in ihrem eigenen Bebiete und an Drt und Stelle werde man die Berhältniffe näher brufen und jeden Berechtigten mit größerem Nachbrucke schützen können.

Demgemäß brach bas heer von Konfalig auf und man machte es ben malländischen Bürgermeistern Gherardus Riger und Obertus ab Orto zur Pflicht, basselbe zu führen und für seine Berpflegung zu sorgen. Allein schon am Abende des ersten Tages sehlte bei Lansbriano das Pferdefutter, entweder weil dessen schnelle herbeischaffung in Wahrheit unmöglich war, oder weil die Mailänder das heer, um es zu verderben, vorsählich durch eine im Kriege mit Pavia ganz verwüstete Gegend führten. Der König glaubte das Letze und hielt beshalb die Geißeln der Mailänder in strenger Haft, während er die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Günther, II, 170, 240. Rovelli, II. 151. — <sup>2</sup> Radulph. Mediol., 1174. Otto Morena, 956, 971.

bes getreueren Bavia frei ließ. Balb erhielt seine Ansicht eine neue 1154 Beftatigung. Am zweiten Tage fam man nämlich, weil gewaltige Regenguffe bie Stragen unwegfam gemacht hatten, nur bis Rofate und mußte bier zwei Tage verweilen, wodurch ber Mangel an Lebensmitteln außerst brudend wurde. Friedrich forderte nach alten Rechten bie Berpflegung feines heeres und befahl, als die Mailanber 1 fich beffen weigerten, bie Deffnung jener reich mit Borratben verfebenen Burg. Go wenig war man auf Widerstand gefagt, bag bie Mannichaft eine Bewilligung freien Abzuges ale großen Gewinn betrachten mußte. Die Deutschen bemächtigten fich bierauf aller Borrathe, zerftorten Rosate und ftreiften icon bis vor bie Thore von Mailand, wobei einige Burger getobtet, andere gefangen wurden. Ueber biefe unerwarteten Unfälle erfchrat bie zeither nur an glückliden Erfolg gewöhnte Menge gar febr, ftimmte mitleidig in die bitteren Rlagen ber aus Rofate Bertriebenen ein und rig, ohne auf bie Bertheibigung ber Burgermeifter Rucficht zu nehmen, bas Saus bes Gherardo nieber, wodurch Einige bes Konige Born befanftigen, Anbere bagegen Gherarbos icon ju große Nachgiebigfeit gegen biefen bestrafen wollten. In Freiftaaten behauptet bas Bolt feinen Antheil an Glud und Ruhm, widriges Gefchid bugen bie Rathgeber allein: selten aber find diese so achte Burger wie Gherardo, ber feinem Baterlande nach jener an ihm geübten Rache nicht weniger treu und eifrig biente.

Ungeachtet aller biefer Begebenheiten bielt es ber Ronig in biefem Augenblide nicht fur gerathen, ben fcweren Rampf mit Mailand zu befteben, fonbern zog feitwärts zum Ticino, bemächtigte fich ber Bruden, welche die Mailander gur Erleichterung ihrer Anfalle auf Novara und Pavia erbaut hatten, und eroberte mehre andere Shugthurme und Burgen. Mit bem Anfange bes Jahres 1155 1155 manbte er fich abendwärts über Bercelli nach Turin. Manche Stadt öffnete ihm freiwillig die Thore und fandte Gefchenke; andere Orte wurden im rafchen Unlaufe ber Solbaten 2 ober nöthigenfalls burch formlichen Angriff genommen ; Die hartefte Strafe enblich erlitten Chieri und Afti für das gegen ihren Markgrafen und Bifchof be= gangene Unrecht und für bie Berachtung der königlichen Borladun= gen. Den Einwohnern zwar konnte fein Leid gefchehen, weil fie fich vor der Ankunft bes heeres geflüchtet hatten; allein die Thurme und Mauern wurden niedergeriffen und Afti von ganglichem Niederbren= nen nur durch den Markgrafen Bilbelm felbit gerettet 3, bem Fried-

<sup>1</sup> Dum ab eis mercatum quaereremus et ipsi eum nobis negarent etc. Schreiben Friebrichs vor Otton. Fris. vita. Murat., VI, 635. — 2 Tumultuationis assultu armigerorum. Otton. Fris. vita, II, 15. Günther, II, 340, 385. Sicardi chron., 599. — 3 Ecclesia, 167. Alferius zu 1155. Astensium gesta, 675. Anton. Astens., II, 9 und III, 1. Montemerlo, 16. Cibrario, I, 40. Zerflörung Aftis am 1. Februar 1155. Molina, II, 37.

1166 rich als feinem Bermanbten bie Berrichaft über bie Stabt einraumte, fowie er auch ben Bifchof wieber einfeste.

Damit aber bas Beer ber Deutschen bei außerem Blude, bei ber Menge und bem Reize ber Beute nicht, wie schon mehre Male, ungebührliche Willfur übe, bamit ber rafche Sinn nicht zu rafchen, übereilten Thaten führe ober gar innerer Zwift und Mord überband nehme, gab Friedrich ftrenge Gefete für die Ariegszucht, ließ fie von Allen beschwören und bielt barauf bag bie angebrobten Strafen un-

fehlbar an ben Uebertretern vollzogen wurden.

In bem Lager unfern Afti erfcbienen Befandte ber Bavienfer unb. klagten 1: daß Tortong fie fast noch mehr beläftige als Mailanb. Denn leicht foune man Bavia felbft gegen bie norblichen Angriffe ber Mailander, und biefe konnten nicht vordringen bis zu ben mittaglich vom Ticino und Bo liegenden Besthungen; wogegen bie Tortoneser awar Bavia nicht angriffen, aber jene ihnen zuganglichen ganbereien auf die ichredlichfte Beife verwufteten. Friedrich moge beshalb unterfuchen, fduben, ftrafen! - Ungeachtet mehrer Aufforberungen wolls ten fich indeg bie Burger von Tortona weber verantworten, noch jenes Berfahren einstellen: alle vertrauten auf Mailand und achteten ihren Bund mit biefer Stadt bober als bie Befehle bes Königs. Da erklärte sie bieser für Feinde des Reiches, und kaum hatten sie ihre Alten, Beiber und Aranten nach Sargana fortgefchickt, faum hatten ber Graf Malaspina und bie Mailanber einige Reiterei unter Sugo Bistonti in die Stadt geworfen 2 (bas Fugvolt tonnte fo fcnell nicht folgen), als icon ber Bortrab ber Deutschen unter Ronrab, bem Bruber bes Ronigs, bem Pfalzgrafen Otto pon Wittelsbach und bem Bergoge Bertolb von Bahringen 3 am 14. Februar 1155 vor ben Thoren anlangte. Das Sauptheer warb an bem burch Regenguffe angeschwollenen Tanaro aufgehalten, und beim Mangel an Bruden mußte ber größte Theil bennoch zulett burchschwimmen. ftabte Tortonas, obgleich burch eine Mauer und burch Thurme ge= schützt, erlagen bem ersten Angriffe, und nur bie Nacht unb einbrechende Ungewitter hemmten bie Berfolgung, sobag ben Bewohnern Beit blieb fich in ben oberen Theil ber Stadt gu retten, melder auf hohem, scharf abgeschnittenem Felfen lag und eine weite Andsicht über Mailands und Pavias Besitzungen barbot. Es bedurfte nur tapferer Manner, um biefen Theil Tortonas, ber überbies burch alle damals befannten Mittel ber Runft befeftigt mar, mit Erfolg ju vertheibigen; Friedrich mußte fich baber zu einer formlichen Belagerung entschließen. Sein vor allen ausgezeichnetes Belt ftand auf

Otto Fris., II, 16. Günther, II, 400. Botazzi, Antichità di Tortona, 271. Gong, Rleine Schriften, 197. — 2 Cronica di Tortona, 5. — 3 Bertolb hatte mit Friedrich einen Bertrag geschloffen, wonach er, gegen Stellung vieler Mannschaft, Provence und Burgund erhalten folite. Wibaldi epist., 353.

ber Abenbfeite, Bergog Beinrich von Sachfen lag in ben Borftabten 1153 gegen Mittag, die Bavienser ichloffen bie Stabt ein gegen Morgen und Mitternacht.

Alle Bufuhr war nunmehr abgeschnitten, jebe Soffnung bes Entfages vereitelt, und ein aufgerichteter Balgen verfunbete ben Ginwohnern als Majeftateverbrechern ihr funftiges Schicffal. ber Befahr und ber Bewigheit, daß fie fich felbft retten ober untergeben mußten, wuchs aber auch in ihnen ber Muth und bie Ent= foloffenheit: fie beunruhigten burch ftete Ausfälle bas beutiche Beer, und Mancher ftarb biebei fur bie Freiheit, Mancher fiel um bes Ruhmes willen.

Anzwischen war das unter Friedrichs eigener Leitung und Aufficht erbaute Belagerungezeug fertig geworben und marf fo gewal= tige Steine in Die Stadt, bag einer, welcher burch bie Beftigkeit ber Bewegung in brei Stude fprang, brei ber vornehmften gewaffneten Manner Cortonas tobtete, welche an ber hauptfirche ftanben und fich eben über bie nachften Bertheidigungemagregeln besprachen. Gin beuticher Solbat — fo ftieg burch bie allgemeinen Anftrengungen auch bie Ruhnheit ber Einzelnen - versuchte, mit Schild und Schwert bewaffnet, die Felfen in der Gegend bes größten Thurmes zu erfteigen und mit einer fleinen Art Fußtritte einzuhauen. Ihn Schrectte weber bas Gefcut, welches aus bem befreundeten Lager nach biefer Stelle gerichtet mar, noch bie feinblichen Steinwurfe: er erreichte ben . Thurm, erlegte tapfer ftreitend einen Mann und febrte bann unverfehrt gurud. Der Konig wollte ihn hierauf mit ber ritterlichen Binbe umgurten: allein er lebnte biefe Chre ab, weil ihm bas eigene Bewußtsenn genügte, ober weil er fühlte bag eine tapfere That zwar großen Lobes werth ift, die Umwandlung bes Stanbes aber nur gerechtfertigt und beglückend werben fann, wenn bie Bilbung bes gesammten Menschen ihr entspricht.

Durch biese und ähnliche Ereignisse kam man jedoch in ber eigentlichen Belagerung nicht weiter: noch immer erschienen bie Rlipben für eine Beeresmacht unerfteiglich, und bie am wenigften ichroffe Stelle ichutte ein tiefer Graben und ein gewaltiger Thurm. Diefen beschloß Friedrich untergraben zu lassen. In dem Augenblicke aber, wo bie Deutschen ihren 3med erreicht zu haben glaubten, trafen fie auf Gegengruben; mehre von ben Angreifenden wurden erftickt und 1,271.

die gange Unternehmung vereitelt.

Ebenfo wenig gelang ber vom Ronige gur Beschäftigung überjähliger Mannschaft befohlene Angriff auf ein benachbartes, von ben Mailandern besetzes Schloß. Denn als die in finsterer Nacht unbebemerkt nabenden Deutschen im erften Anlauf einen Theil ber Mauer erfliegen hatten, erhoben fie voreilig Siegesgeschrei und wurden burch die Besatzung, welche sich schnell von ihrem erften Schrecken erholte, muthia zurudgefchlagen.

Mittlerweile hatte man bie Belagerten zwar nicht von allem

2 \*

1155 trintbaren Baffer abschneiben konnen, wohl aber Bech, Schwe und gulett fogar Leichname bineingeworfen, woburch baffelbe un So entstand allmählich in Tortona Waffers = u nienbar marb. Sungerenoth, Rrantheit und Elenb. Deshalb baten bie Burger t einen Waffenstillftand fur bie Beit bes Ofterfestes 1, welchen ber & nig auch gern bewilligte, bamit Baffengeraufch bie beilige Feier ni fore und die Bewohner Muge befamen zu ruhiger Ueberlegung u friedlichen Befchluffen. Da öffneten fich unerwartet am Charfreita bie Thore ber Stadt, Beiftliche und Monche zogen bervor in b ligen Rleibern und nahten bem foniglichen Lager mit Rauchfaffer Rlaggefang und aller Bracht drifflicher Gebrauche. Sogleich fani ihnen Friedrich Bifchofe entgegen, um bie Urfache und ben 3m ibres Rommens zu erforichen. Jene antworteten: "Tortonas unglu liche Lage führt une zu ben Fugen bes Ronige; wenn es aber ni vergonnt fenn foll ihn felbst zu feben und zu sprechen, fo moget i bie Ueberbringer unserer Bitten fenn. Richt für eine burch bie Mi beflectte Stadt, nicht für verbrecherische Burger nehmen wir b Batten wir boch nie-biefe Stadt gefeben, wo wir unfculb mit ben Schuldigen leiben, wo une jebes Gerausch aus fromm Uebungen aufschreckt und feinbliches Befchus die Diener Gottes a Altar erreicht! Waren wir im Bunbe gegen Pavia? Sind wi ber Waffen Unkundige, auch nur befragt worden? Täglich flebti wir zum himmel fur bes Ronigs Beil, und fo moge er auch ni feinen Reinden, nicht uns gurnen. Bolltet ihr fagen: Die Stra trifft auch ben, welcher fich burch Gemeinschaft mit bem Bofen ve unreinigt, fo murben wir antworten: unfere Befinnung ift rein ur gerecht und die außere Gemeinschaft giebt noch tein inneres Beugni Soll ber Einzelne, beffen Stimme bei bem allgemeinen Willen ve fdmanb, für ben Fehler ber Burgerichaft leiben? Soll eine Sta allein für ein Bergeben bugen, bas fie mit vielen gemein bat Das Beispiel hat fie verführt, und wenn nicht allen für bie gleiche Thaten gleiche Strafe zu Theil werben fann, fo haben alle gleid Unfpruche auf Bergeihung. Dber was hat Tortona mehr verfculb als bie übrigen? Ift Pavia freier von Bormurf? Sat benn Da land als Saupt und Urheber unseres Bundes icon Urtheil empfar gen ? Und biefer angeflagte Bund, er ward ja nicht zum Angrif geschlossen, sondern zum Schute, nicht gegen das Reich und b Rechte des Königs, sondern gegen die Tyrannel ber Pavienser. 3 bes herrichers Abwesenheit fehlte fein machtiger Schut, und Jebi mußte felbft barauf bedacht fenn Unbilden abzuwehren und bas Red zu erhalten. Da trat Mailand fühn jeber Anmagung entgegen un unter feiner Fuhrung genoffen wir Rube, Sicherheit und Frieber Bare es aber auch unmöglich, unfer fruberes Benehmen in eure

<sup>1</sup> Dftern 1155, ben 27. Marg.

à

Augen zu rechtfertigen, fo laßt euch zum Mitleide bewegen burch un: 1155 feren gegenwärtigen Buftanb. Ja wir find geftraft und niebergebruct burch Sunger und Durft, burch Rrantheit und Wunden; barum verfahrt menfdlich mit euren Brubern und gebt fie nicht ber entfeglichften Wir fleben zu euch, wir beschwören euch um Bergweiflung preis. Milbe und Befreiung, bei ben Wunden unferes Berrn und Beilanbes Sefu Chrifti, ber an biefem Tage fein Blut vergoffen hat zur Erlofung ber gangen Belt!" Go fprachen jene, fielen nieber auf ibre Rnie und ftredten weinend bie Banbe gum Simmel; ber Ronia aber ließ ihnen zur Antwort fagen: es jammere ihn zwar bas Leid ber Diener Gottes; allein ihr Schicffal fonne nicht getrennt werben von bem Schickfale ber Stabt, welche fo vielfache Ermahnungen und Aufforberungen freventlich gurudgewiesen habe 1. Um beften murben fie ibre Uniculb und bie Rechtlichfeit ihrer Gefinnung erweisen, wenn - fie bie Burger zur Ertenntniß ihrer Bergeben brachten und bie balbige Uebergabe ber Stadt bewirften. — In tiefer Trauer kehrten jene nach Tortona gurud, benn es war vorauszusehen bag ber Biberftand nur furge Beit bauern fonne. 3mar thaten die Bewohner ben Deutschen noch manchen Abbruch und gertrummerten mit bem während bes Waffenftillftanbes erbauten Burfgefdute beren Belagerungewertzeuge: aber unabläffige Anfalle von außen, Mangel und gangliche Erfchöpfung im Inneren erzwangen endlich am 18. April 1155 2 nach zweimonatlichem Wiberftanbe bie Uebergabe ber Stabt. Den Berfonen warb auf bringenbe Bitte ber Fürften freier Abzug, aber von ihren Gutern nur fo viel bewilligt, als Jeber zu tragen vermochte. Durch Elend entnervt, den Tobten ähnlich zogen jene, ihre Baterftabt preisgebend, hervor: und boch befferte fich infofern ihre Lage, ale ihnen wenigstens gefunde Luft und reinliche Nahrung nicht mehr mangelte. Die Solbaten plünderten zum Lohne für ihre Anftrengungen bie Stadt, bann murbe fie verbrannt und zerftört.

Als bies furchtbare Schickfal Tortonas in ben italienischen Stäbeten bekannt warb, erschrafen bie meisten und sandten dem Könige bemuthig Geschenke 3; die fühneren aber sprachen: "Wer darf verzweisfeln, wenn eine Stadt der ganzen beutschen Macht zwei Monate wisderstehen konnte? Tortona hat sich der Freihelt heldenmüthig geopfert, und aus seinen Trümmern sollen noch standhaftere, sollen siegreiche Kämpfer bervorwachsen!"

Friedrich aber zog nach Ravig, ber alten, vor allen anderen ihm ergebenen Sauptstadt bes Königreichs Italien. Laien und Geiftliche

<sup>1</sup> Günther, III, 132 — 164. Otto Fris., II, 20. Radulph. Mediol., 1175. — 2 Placent. chron. Bréh., p. 5. Chron. Ital. Bréh., 108. — 3 Genua gab nichts, weil Friedrich und ber Papft die Stadt gleichmäßig burch Freundlichfeit und Bewilligungen zu gewinnen hofften. Caffari, 266.

15. 4.

eilten ihm entgegen und am 17. April erfolgte, nach glänzendem Einzuge, die Krönung durch den Bischof der Stadt in der Kirche des heiligen Wichael. Befreundeten mochte diese Krönung als eine geshelligte Bestätigung der Rechte Friedrichs, Abgeneigten hingegen als eine bedeutungslose, eitle Ceremonie erscheinen.

Placenza, welches beim weiteren Vorruden des Geeres im Bertrauen auf die nahenden Mailander seine Thore verschloß, ward nicht angegriffen: benn Friedrich eilte über Cremona und Modena nach Bologna, über den Apennin nach Lustien und stand bald darauf mit seinem Heere bei Biterbo. Gine so schnelle Annäherung war dem Bapste, den Normannen und den Komern gleich unerwartet, und bald

bekam in ihnen Furcht, balb Soffnung bie Dberhanb.

Anaftaftus IV, ein Mann von hohen Jahren, war am 2. De= 1154 cember 1154 geftorben 8 und an feine Stelle Sabrian IV gewählt Sein Bater, ein armer Beiftlicher zu St. Albans in Eng= land 4, hatte so wenig im Bermogen, daß er ihn anfangs nicht zur Schule ichiden konnte; nachmals finben wir jeboch Dikolaus (fo bieg Sabrian vor feiner Erhebung) als Stubenten in Paris und Arles. bann als Monch, endlich als Abt in bem berühmten Rlofter bes bei= ligen Rufus bei Avianon. Seine Schönheit, Klugheit und Thätigkeit erwarben ihm einerseits überall großen Beifall; andererseits entstand aber auch Reid gegen ben Fremben, ben Audlander. Um Beschwer= ben zu widerlegen, welche man über ihn beim Papfte angebracht batte. begab er fich nach Rom, wo ihn Eugenius III richtig würdigte und zum Karbinal ernannte. Als beffen Abgeordneter ging er (1152) nach Norwegen, befestigte bas Land im driftlichen Glauben, grunbete bas Erzbisthum Drontheim o und erwarb fich burch fein Benehmen bie allgemeinste Sochachtung. Diefe bamals wie immer fel= tene Berbindung guter Sitten mit großer Gewandtheit fur öffentliche Befchafte mehrte feinen Ruhm und bahnte ihm ben Weg zu feiner Erbebung. Babrend die Meiften hiebei nur die glanzende Seite eines außerorbentlichen Gludes hervorhoben, ertannte ber neue Papft bas Schwierige feiner Lage und verficherte einem Freunde 6: ber papft= liche Stuhl fen mit Dornen belegt, ber Mantel überall von ben schärfsten Spigen durchbohrt und so schwer, daß er selbst den Stärkften zu Boben brude. Auch zeigte fich balb bie Bahrheit biefer Behauptung: benn Sabrian gerieth junächst in bofen Streit mit

<sup>1</sup> Cum multo civium tripudio coronatur. Otto Fris., II, 21.—
2 Genua und Benebig erhielten die Bestätigung ihrer früheren Freibriese.
Romanin, II, 68.— 3 Vitae pontis., 440. Dandolo, 286. Assig. auctar. Chron. montis sereni. Concil., XIII, 11. Innoc. III epist., VIII, 214. Acta Sanct., 6. März 484. Pagi zu 1154, c. 1.— 4 Guilielm. Neubrig., II, 6. Donio, 187. Er hieß vorher Risolaus Breasspere. Raby, Pope Adrian IV.— 5 Die Abhängigseit von Eund hörte aus. Münter, Beiträge, I, 18.— 6 Alber., 324. Joh. Sarisber. Polycraticus, VIII, 23.

Wilhelm, bem neuen Konige von Sicilien, hauptfachlich über bie Lebusverhaltniffe, und hierauf in noch bebenklichere gehben mit ben Romern. Auf bem icon fruber erwähnten Wege beharrenb, verlangten biefe: bag ber Bapft alle von ihnen aufgestellten Korberun= gen bewillige 1 und inebefondere aller weltlichen Gerrichaft in Rom 1,248. Au folder Minberung, ja Bernichtung ber Rechte bes entfage. papftlichen Stuhles wollte Sabrian teineswegs bie Sand bieten und toa. um fich zu fichern, auf bas rechte Ufer ber Tiber in bie leonische 30% Stabt 2. Als aber bas unrubige Bolf ben Karbinal Buibo, mel: der zu ibm geben wollte, angriff und toblich verwundete, begab fich Sabrian nach Orvieto, belegte Rom mit bem Interbifte und bannte Arnold von Brescia, welcher feit 15 Jahren und auch jest bie Seele und ber Mittelbunkt aller Bewegungen ber Romer gegen bie Bapfte war. Gin Schuler ober boch Berehrer Abalarbe, bon gro-Ben Anlagen, hinreigenber Berebtfamteit und febr ftrengem Banbel 3, folog fic Arnold in Sinfict ber Rirchenlehre an Die Doftifer an, ohne jeboch burch beschaulichen Tieffinn an ber gabigfeit ju berlieren, auf bas Gingelne und Aeuffere machtig ju wirfen. werther noch ale bie berkommliche Lebre erschienen ibm bie Sitten ber Beiftlichen, beren Ausartung wieberum genau mit ber verwerflichen Berfaffung ber Rirche gufammenbinge. Beftust auf Stellen ber heiligen Schrift behauptete Arnolb 4: bas Uebermag irbifchen Ontes führe unnugen Blang, eitle Bergnugungen, Bollufte, Stolg und alle Lafter berbei; beshalb folle fein Geiftlicher ober Mond Gi= genthum, tein Bifchof Leben befigen; alles irbifche But gebore allein ber Obrigfeit und ben Fürften und burfe von biefen nur an Laien überlaffen werben. - Bierauf erwieberten Arnolde Begner : "Es ift freche Anmagung, wenn ein Einzelner mit Uebergebung ber von Bott eingesesten, feit Jahrhunderten anerkannten Dbrigkeit bie Rirche meiftern und nach eigenem Dunkel umgeftalten will; es ift eine oberflächliche Betrachtungeweise, wenn man Gebrauch und Digbrauch irbifder Buter vermechfelt ober gleichstellt; es ift irrige Ginbilbung, als fen eine arme Rirche um ihrer Armuth willen eine tugenbhafte und beilige Rirche; es ift gemeine Schmeichelei gegen die Laien, wenn man beren Benutung weltlicher Guter ju Rriegen und Genug

¹ Sigonius zu 1154, S. 288. Concil., XII, 1509. — ² In ber Gegend ber Betersfirche, vom Papste Leo IV im Jahre 848 zuerst besestigt, 1.1,249. um die Anfalle der Garacenen abzuhalten. Sismondi, II, 70. Murat. annali. — ³ Homo neque manducans, neque bidens, qui utinam tam sanae esset doctrinae, quam districta est vita. Auch ward Arnold seiner dogmatischen Reperei übersührt. Bernh. Clarav. epist., 195. Neander, IX, 284, 287. — ¹ Gunther, III, 282. Otton, Fris. vita, 1, 28. Dand., 281. Müller, Geschichte der Schweiz, I, 383. Best über Arnold. Arnold von Bressia. Munischli Geschichte von Sürich. 69. Arnold Rendle Mundb von Bressia. France, Arnold von Breecia. Bluntichli, Gefchichte von Burich, 69. Argentré, I. 26.

ber kirchlichen Benutzung für Gottesbienst, Arme und Kranke voranstellt. Wie klein und unbedeutend erscheint der nach bürgerlichen Gesehen hart bestrafte Raub gegen diesen als Heilmittel vorgeschlagenen unermeßlichen Kirchenraub und diesen Umsturz alles Eigensthums; wie thöricht ist endlich die Hossinung, wie unbegreislich die Berblendung: man könne größere und gesehliche Freiheit, ja das ganze Christenthum dadurch neu begründen, daß man die Kirche (diesen mächtigen Jügel, dies unentbehrliche Gegengewicht, dies götteliche Reinigungsmittel alles Irdischen) zertrümmere und der bloß weltlichen Gerrschaft eine schrankenlose Allmacht darbiete!"

Aus biesen und ähnlichen Gründen klagte der Bischof von Briren <sup>1</sup>
Arnold schon auf der zweiten lateranischen Kirchenversammlung im Jahre 1439 öffentlich an und Innocenz II legte ihm ein ewiges Stillschweigen auf. Er aber entwich über die Alpen und verfündete im lebendigen Gesühle der vorhandenen Mängel und im sessen Beswußtseyn redlicher Absichten nach wie vor seine Lehre, welche, Ginzsachheit der Sitten und Genügsamkeit empsehlend, bei den einsachen Bewohnern schweizerischer Berge, in Bürich und Konstanz großen Beisall sand. Selbst die Briese Wernhards von Clairvaux verzioren hier ihre sonstige Wirksamkeit, obgleich er (die Abslicht von möglichen Folgen nicht unterscheidend) dorthin schrieb: "In

biesem Reger findet sich ber Bille und bie Geschicklichkeit schab= lich zu fegn, und er durftet mit bem Teufel nach bem Blute ber

Seelen."

Bu jenen als Retzerei bezeichneten Ansichten Arnolds über die Kirche, ihre Lehre und Verfassung gesellte sich nun, wie wir sahen, beim Ausbruche von Unruhen in Rom eine neue Lehre über das Berhältniß dieser Stadt zum Papste und zum Kaiser. Dahin zu-rückgesehrt, behauptete Arnold mit Bezug auf die alten Geschichten: bes Papstes Einstuß auf die Beherrschung Roms sey durchaus ungerecht und ganz zu vertilgen, der des Kaisers aber, bei nur geringem Anrechte, sehr zu beschränken: denn die ewige Stadt habe nicht die Herrschaft der Welt durch Unterwerfung unter den Willen eines Einzelnen erworden, sondern durch die Weisheit des Senats und durch die Kühnheit und Vestigseit des Wolfes. Um aber den neuen Einrichtungen desto mehr Würde und Dauer zu geben, müßten sie sich an die alten anschließen, der Ritterstand als vermittelnd zwischer Senat und Bolf eintreten, zwei Konsuln an der Spize von 100 Senatoren stehen u. s. w.

Obgleich Bieles von bem Borgefclagenen ausgeführt wurde und weber Eugen noch Anaftafius Arnold ganz verbrängen konnten, fo fehlte boch ber äußerlichen Begeisterung der Römer die innere, aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pagi 3u 1139, c. 9, unb 1140, c. 1. — <sup>2</sup> Epist., 195. 243, 244. — <sup>3</sup> Alber., 327. Vitae pontif., 442. Sismondi, II, 42, 67.

Einigkeit, Bucht und Lugend hervorgehende Haltung, weshalb fie 1155 bald zu Freveln frech hinüberschweiften, bald in schwäckliche Sorgen zurucklanken.

Sobald ber vom Bapfte über Rom gesprochene Bann febr ftreng gehalten ward und fein Geiftlicher in ben vier erften Tagen ber Charmoche Meffe las, erichrafen bie Frommeren, und bie Unhanger ber Geiftlichkeit und bes Bapftes 1 erhielten fonell ein foldes Uebergewicht, daß ber Rath in die Berbannung Arnolds und feiner An-hänger willigen mußte, habrian öffentlich in Rom einzog und ber Bottesbienft zu großer Freude in allen Theilen ber Stadt wieberum Arnold fiel auf feiner Flucht bei Otricoli in die Gante bes Rarbinale Gerbard; aber fein Unfeben und bie Rurcht por fei= nem Anhange war noch fo groß, daß ber Papft nicht magte gegen ibn vorzuschreiten, fondern Untersuchung und Ausspruch auf die Anfunft bes beutschen Ronigs verschob. Allein ehe biefer antam, hat= ten tampanifche 2 Grafen Mittel gefunden, jenen aus ber Saft gu befreien, und Sabrian verlangte ale bas erfte Beichen ber gunftigen Befinnungen Friedriche: bag er ihm gegen bie Romer Beiftand leifte und die Auslieferung Arnolds bewirke 3. Siezu mar jener als Schutherr ber Rirche und um fo mehr verbunden, weil ibm bie Enticheibung über bie firchlichen Bergeben Arnolbe nicht guftanb; auch hatten beffen ftaaterechtliche Grunbfage fcmerlich feinen Beifall, und am wenigsten ein ebenfalls in Anregung gebrachter Blan 4, wonach bie Romer fich ihren eigenen Raifer felbft waulen follten.

Als nun Friedrich einen von benjenigen Grafen festsegen ließ, welche zu Arnolds Befreiung mitgewirkt hatten, so erschraken alle übrigen bermaßen, daß sie ihn an die hiezu bevollmächtigten Kardinäle auslieferten. Zest, das meinten diese nehst dem Bapste, durfe
man bei der Möglichkeit eines nochmaligen schnellen Wechsels der
Berhältnisse keinen Augenblick verlieren. Vor Anbruch des Tages

<sup>1</sup> Doch hielten es auch einige Kapellane ber römischen Kirche mit Arsnold und gehorchten ben Erzpriestern und Kardinalen nicht. Concil., XII, 1578. — 2 Die Vita Hadriani sagt ausdrücklich, daß Arnold bei Otriscoli gesangen und befreit worden, weshald Otto von Freisingens Rachricht, er seh auf der Grenze von Tuskeien verhaftet, zurückstehen muß. Unter den kampanischen Grasen müßte man aber dann einige aus dem römissien Gediete verstehen. Wenigstens hat Friedrich I dieselben gewiß nicht bis jenseit Kapua versolgen und einen daselbst aufgreisen lassen. Bon Bisterbo ist Otricoli nur etwa drei Meilen und von Magliano gar nur eine Retle entsernt, und durch diese Gegend zog das deutsche Geer. Kampania hieß auch damals eine Landschaft des Kirchenstaates, wie unter Anderem aus dem Schreiben Honorius III vom II. December I220 hervorgeht. — 3 Karzbinal Guido Eido aus Genua verhandelte 1155 mit zwei anderen Kardisnälen über die Auslieserung Arnolds. Cardella, I, 126. — 4 Widaldi cpist., 383.

1155 brachte man Arnold zum Thore bes Bolles 1, und in bem Augenblide, ba bie erften Strahlen ber aufgebenben Sonne ibm bie Ausficht über ben größten Theil Rome gewährten (bas er burch bie Anstrengungen seines gangen Lebens zu verjungen und zu befreien gehofft hatte), loberten bie Flammen bes holgstoßes empor. Als bie Romer biedurch gewectt berbeieilten, bes Dabftes Wachen vertrieben und in Born und Wehmuth bas Aeugerfte gur Rettung ibres Freundes versuchen wollten, war Arnold bereits entseelt und seine Afche, bamit fie nicht als beilige Reliquie geehrt werbe, in die Tiber

aeftreut!

Bebe berrliche wie jebe forectliche Erscheinung bat in ber Ge-Schichte erinnernbe Nachbilder, weisfagenbe Borbilder; wir feben bie Bergangenheit, welche fich nach ihrer Beit wiebergebaren, Die Bufunft, welche fich bor ihrer Reit in Die Welt bineinbrangen will. So griff Arnold von Brescia von bem Buntte feines Dafenns aus weit zurud in die Bergangenheit, weit voraus in die Bukunft. Ihm trat jene mit ber vollen Rraft ber Begenwart vor bie Augen; und wiederum leuchteten ihm, burch bas mangelhafte Licht feiner Tage binburd, andere Sterne fpaterer Jahrhunderte. Aber er vergag, bag bie Aufunft ber Gegenwart nur von Augenblick zu Augenblick jugegablt wird und Gingelne wie Bolfer nur fchrittweise auf ihren Bab: nen porruden; er verstand nicht seine Plane an irgend eine ber gro-Ben Ericheinungen jener Beit angutnupfen, fonbern trat gegen ben bamaligen Staat und bie bamalige Rirche gleich feinblich auf, mabrend er fich für etwas gang Abgestorbenes begeisterte und mit beffen Wiederbelebung unnut abmuhte. Aus all biefen Grunden gufammengenommen icheiterte fein Bestreben und mußte icheitern. Degungeachtet war es nicht verloren für die Nachwelt; ja hätte Friedrich I damals fcon bie Erfahrung gemacht: bag man bem Bapfte geborchen, ober mit allen Rraften gegen ihn fampfen muffe, er wurde in Arnold feinen blogen Emporer gesehen, sonbern fich vielleicht beffelben gegen ben romifchen Stuhl mit Erfolg bedient, ber Befahr fur feine eigene Brofe aber vorgebeugt haben.

Inzwischen hatte ber Ronig die Erzbischöfe von Roln und Ravenna an ben Papft und biefer zwei Rarbinale an jenen abgeschickt: allein feiner von beiben Berrichern wollte ben Gefandten bes anderen Antwort ertheilen, ebe bie feinen gurudgetehrt maren, obgleich Friedrich bem Bapfte bie beruhigenbften Berficherungen geben und an Die Beweise seiner Freundschaft bei ber Auslieferung Arnolds von Bredeia erinnern ließ. Auf bem Ructwege trafen fich indeß glucklicherweise beibe Befanbtichaften und faßten ben flugen Entschluß in bas konigliche Lager bei Biterbo zu gehen, was bem Papfte um fo

<sup>5</sup> Porta del popolo heißt wohl bas Thor bes Pappelbaumes, burch Umbeutung aber auch bee Bolfes. Der Stadtprafett leitete bie Sinrichtung.

rtheilhafter warb, weil ber ihm abgeneigte Karbinal Oftavign 11.55 felbft nicht als beffen Bevollmächtigter, fondern in ber Absicht an= langt war, Spaltungen zu erregen. Nunmehr miflang bies Beüben und Friedrich ließ (so war es herkömmlich 1) in feiner cele auf bas beilige Rreug und bas Evangelienbuch fcmoren : er Me weber bem Bapfte noch ben Rarbinalen an Leib und Gut fca-1, noch Schaben gufugen laffen, fonbern fie im Begentheile fichern b fouben. - Bieruber boderfreut begab fich Sabrian ohne lances Bebenken am 9. Junius in bas fonigliche Lager 2. ag ihm entgegen, bielt bem Abfteigenben ben Steigbugel und so. brte ihn an ber hand ins Belt. Bier fprach ber Bifchof Gberreb von Bamberg im Namen bes Ronigs und ber Deutschen: enb= 6 fen die Sehnfucht ben Davit zu erblicken, zu allgemeiner Kreube ftillt; umgeben von Pralaten und Fürften tomme ber Ronig, burch efclecht, Sinn und Thaten gleich ausgezeichnet, ein Freund bes riebens und ber Wahrheit, ein Befenner bes achten Glaubens. ion ber Empfang bes Bapftes beweise feine Berehrung bes abowifchen Stubles und ber romischen Rirche, und man verweigere kefer nichts, was ihrer angestammten Burbe gemäß ober ihr nach uter Sitte zuerkannt fen. Run möge ber Bapft feinerseits burch Gottes Gnabe bas hinzufügen, was zum Gipfel ber kaiserlichen Burbe erhebe. Habrian erwiederte: "Was bu fprichft, find nur bere Borte. Dein Fürft bat bem beiligen Betrus nicht bie foulbige Chre erwiesen, fonbern ibn vielmehr entehrt: benn er hatte ben uchten Steigbugel halten follen und er hielt ben linken 3." Dem Abnige wurden diese Worte hinterbracht und er antwortete: "Saget bem Bapfte, nicht Mangel an Chrfurcht, fonbern Mangel an Rennt= nis fev bie Urfache bes Berfebens; benn wahrlich nicht auf Bugelhalten habe ich mich gelegt, und jener ift ber Erfte, bem ich einen solden Dienst erweise." hierauf entgegnete ber Bapft: "Soll ich nicht bom Rleinen auf bas Größere fchliegen? Wenn Friedrich Beringes aus Unwiffenheit vernachlässigt, wie meint ihr daß er Wich= iges vollbringen werbe ?" Ergurnt bob jest ber Konig an : "So will ich erft beffer ergrunden, woher biese Sitte entstanden ift, ob nur Artigteit fie gebietet, ober Recht und Bflicht. Ift jenes, fo hat ber Bapft nichts zu tabeln, benn bie Bezeigung einer freiwilligen

<sup>1</sup> Der Raiser schwur in feiner einzelnen Sache einen Eib. — 2 3uz 1,16g. sammenkunft in Magliano nella Sabina. Sperandio, 280. in campo Grasso in agro Sutrino. Bussi, 95. Jassé, p. 663. — 9 Helmold, I, 80. Otto Fris., II, 21. Hosmann. ann. Bamberg., 127. Thomassin., II, lib. 3, c. 65, §. 5. Nach den Vitae pontis., 443, hielt Friedrich: das erste Mal den Bügel gar nicht, worauf die Kardinäle sich entsernten und den Papst bestürzt zurückließen. Der Kaiser sen zu ihm gegangen, aber Dadrian habe ihm den Kriedenstuß verweigert. Nun folgten Untersuchungen über die Alte Sitte u. s. w.

1135 Boffichfeit leibet feinen Zwang bes Gefetes; ift aber aus alter Sitte ein Recht eniftanden und gebührt ihm folde Ehre, was liegt baran, ob biefer ober jener Bugel vom Konige gehalten werbe? Die Bebeutung biefes Reichens ber Ehrfurcht bleibt biefelbe; ich babe genug gethan und will nicht bag man feinbfelige Gefinnungen burch unbebeutenbe Bormanbe zu rechtfertigen fuche."

Lange und heftig ward fo gestritten, ohne Friedenstug verließ Sabrian bas Lager und Bangigkeit ergriff alle Kurften. Sie ftellten bem Ronige por : Spaltung zwischen Reich und Rirche führe gum größten Unbeile, Rachgiebigkeit bingegen raube bem Bapfte allen Borwand zu feinblichen Magregeln; endlich fonne jene gleichgultige Sandluna die wirkliche Dacht bes Konige nicht minbern. Um biefer Borftellungen willen gab Friedrich nach, rief den Babft zurud und be= friedigte ibn burch ben verlangten Dienft. Siedurch muthiger geworben , forberte jener daß ber Ronig vor feiner Kronung bas ficili= fche Reich erobere und ihm überlaffe. Allein er mußte von biefer Forderung gang abstehen; benn ebe noch Friedrich seine eigenen Anrechte berausbob, erklarten bie beutschen Fürften: fie ftunben icon lange im Felbe und waren jeber weiteren Bogerung abgeneigt. Erft wenn man nach ber Rudfehr bas Einheimische beforgt - und neue Rrafte gesammelt batte, ließe fich vielleicht ein solcher Relbzug unternebmen.

Mittlerweile gog bas beutiche Seer immer weiter vorwärts bis etwa eine Tagereise bieffeit Rom. Da glaubten bie Romer (ob fie gleich unzufrieden waren, bag Friedrich ihnen feine Erhebung jum beutschen Könige nicht einmal gemelbet und fich gegen Arnold von Breecia feindlich bezeigt hatte) teineswege langer zogern zu burfen und ichidten ibm forgiam ermablte Manner entgegen, welche feinen Sinn erforschen, Die Berhältniffe entwickeln und ihre Bunfche vortragen follten. Rach erhaltenem ficheren Beleite trafen fie ben Ronig zwischen Sutri und Nepi und sprachen, vorgeführt, alfo 1: "Möchteft bu, o trefflicher Konig, gunftig und mit unbefangenem Sinne bas anhören, was bir Rom, bie hehre Gebieterin ber Belt, burch unseren Mund verfündet. Ich freue mich, fo rebet fle bich an, wenn bu in Frieden fommft; ober vielmehr, ich freue mich, weil ich voraussetze bag bu fo fommit. Du trachteft nach ber Berrichaft über ben Erbfreis, und fiebe, ich ftebe gern auf bir die Rrone zu reichen, ja ich trage fie bir felbst freudig entgegen. Denn warum follte ber, welcher fein Bolf befucht, nicht als Friebensbringer fommen? Warum follte er nicht mit edler Dankbarkeit auf bas Bolf binbliden, weldes die thörichten Anmagungen der Geiftlichen (fie wollten irbifche und überirbifche Macht zugleich befigen, zugleich Schwert und Relch

Otto Fris., II, 22. Günther, III, 450. Wibaldi epist., 211, 212, 383, 384. Alber., 327. Albert. Stadens. Vitale, I, 45.

führen!) zu feinem Beften gebrochen bat? Run werben, bas hoffe 1155 ich, bie alten Beiten, nun werben, bas erbitte ich, bie alten Rechte und Freiheiten ber herrlichen Stadt gurudfehren. Unter biefem Rur= ften wird Rom wiederum die Bugel ber Welt ergreifen, unter biefem Raifer bes Erbfreises Bugellofigfeit gebanbigt und zu bem Namen bes Augustus auch beffen Macht und Ruhm gesellt werben. weißt, wie Rom burch bie Beisheit ber fenatorifchen Burben, burch bie Tugend und Rucht bes ritterlichen Standes feine Banbe von Meer zu Meer ausstrecte und feine Berrichaft nicht blog bis an bie Grenzen bes Erbfreises erweiterte, fonbern auch Infeln, welche bruber binaus lagen, mit biefem Erbfreise verband und bie 3meige feiner Sobeit felbst bis babin verzweigte 1. Nicht bie fturmifchen Fluthen ber Meere, nicht die unerfteiglichen Releruden ber Alben ge= mabrten Schut : Alles bezwang die unbezwingliche Capferfeit ber Lange folummerten burch bie Abmesenheit unferer Fürften und die Bernachlässigung bes Senats biefe unbesiegbaren Rrafte Rome, bis in unferen Tagen wiederhergestellt wurden ber Senat und Die Ritter, Die Tribunen und bas Rapitol. Du aber, icheinen bir nicht folde Gefinnungen und Thaten alles Lobes und Dankes mur= Erfreueft bu bich nicht bes Blanges, welcher hieburch auf beine Berfon zurudftrahlt? - Gore nun noch, o Fürft, mild und gebulbig bas Benige, was ich bir von beinen und meinen Rechten ju fagen babe; querft jeboch bon ben beinigen, benn es heißt ja: mit Jupiter ber Anfang! Du warft ein Gaft, ich machte bich jum Burger; bu warft ein Frembling aus überalpischen Länbern, ich erhob bich zum Fürsten, und Rechte bie mein waren, habe ich bir gege= Dafür mußt bu meine alten Gewohnheiten und neuen Ginrich= tungen anerkennen; bu mußt eine Sicherheit ftellen, bag Barbaren= wuth feines meiner Rechte verlete; bu gablft meinen Beamten, Die bir auf bem Rapitole zujauchzen werben , 5000 Pfund Silber ; bu ftellft mir hieruber feierliche Urtunden aus; bu beschwörft Alles gur Befeitigung von Zweifeln und Verbacht!"

Als der König diese Reden hörte, die nach römischer Sitte noch weit ausgesponnen werden sollten, stand er zornig auf und rief, jene unterbrechend: "Ich kann mich nicht genug wundern, daß eure Reden so gar nichts von der gepriesenen altrömischen Weisheit entshalten, daß sie nur angefüllt sind mit dem abgeschmackten Schwulste sethörichter Anmaßung. Bergebens erhebt ihr die ehemalige Würde und Gerrlichkeit Roms; denn nur zu wahr sagte schon jener alte Kömer: auch aus diesem Staate ist die Tugend gewichen, auch er vermochte nicht dem Wechsel der Zeiten zu widerstehen. Wollt ihr erkennen, wo Roms weiser Senat, seine tapsere Nitterschaft, sein

<sup>1</sup> Propagines propagavit. Otto Fris., II, 22, und fo find auch bie übrigen fcmulftigen Ausbrude ber Urschrift nachgebilbet.

1155 tuchtiges Bolf angutreffen fen, fo feht unferen Staat an. bloß bie Berrichaft ift übergegangen auf bie Deutschen, sonbern auch Bei uns ift Bucht und Geborfam, ausharrenber die Tugenben. Duth, rubige Ueberlegung, Treue und Redlichkeit: bei euch nur Ungehorfam und Willfur, Sochmuth und Wankelmuth, unbefonnene Tollfühnheit und leeres Spiel mit Worten und Eiden. Darum regieren euch bentiche Könige, barum rathichlagen für euch beutiche Rurften, barum fambfen fur euch beutiche Ritter. -3br battet mich gerufen, um von eurer Gnabe Burgerrecht und Krone zu empfangen? Wer erstaunt nicht über fo unerhörte, grundlose Rede! Dach ja, ich tomme gerufen: aber nicht, um von euch zu empfan= gen, fondern um euch zu retten von innerem und außerem 3mifte: ich fomme wie ein Glücklicher zu Elenden, ein Starker zu ben Schmachen, ein Muthiger zu Entnervten, ein Sicherer zu Beangfte-Ihr forbert mich auf zur Gerechtigfeit und jum Schute Rome. Sind eure Forberungen ungerecht, fo werben feine Worte mich tauichen; find fie gerecht, fo bebarf es feiner belehrenben Beisungen: benn ich fouge ben Geringften, wie viel mehr bie Sauptftabt meines Reiches. Ihr verlangt die Bestätigung eurer Gefete und Freiheiten: wo beständen aber Gefete verbindlich fur euch, die nicht von ben Deutschen herrührten? und feit wann gabe bas Bolt bem Fürften. und nicht ber Kurft bem Bolte bie nothigen Gefete? 3hr forbert weiter mit eigennütiger Begier, bag ich mein Gigenthum ertaufe: bin ich benn etwa euer Gefangener, bin ich in euren Banben, bag ich mich mit Belbe lofe? Wollt ihr mich zwingen zu gablen, ftatt freiwillig ju fpenben? Rur bie pflege ich koniglich ju belohnen, welche fich um mich verbient machen; wer aber Ungerechtes ertrogen will, bem wird mit Recht felbst Billiges verweigert. Ihr verlangt enblich mit unbegreiflicher Berwirrung aller Begriffe: ber Ronig, bem alle Eide geleistet werben, folle euch, ben Unterthanen, ungah= lige Ginrichtungen, Gefete, Begunftigungen u. f. w. befchworen. Babrlich, mein Bille ift unmanbelbarer als eure Befete, und mein einfaches Wort gilt mehr als eure Gibe."

So sprach Friedrich, nicht ohne lebhafte Bewegung; einige ber Umstehenden aber fragten die römischen Gesandten: ob sie noch mehr vorzutragen hätten? Diese, erschreckt daß ihre Worte solchen Ginsbruck gemacht hatten, erwiederten: sie müßten das Gehörte erst den Burgern hinterbringen und würden zurucksehren, sobald man weitere Beschlüsse gefaßt hätte.

Friedrich ahnte ihre gewaltsamen Vorsätze und besprach sich das her mit dem Papste über die zu treffenden Maßregeln. — "Du wirst noch öfter, lieber Sohn", entgegnete dieser, "die List der Römer erfahren; doch diesmal wollen wir sie zu Schanden machen mit ihrer Rlugheit, und dein Schwert wird frästiger wirken als meine geistliche Rebe. Sende schnell die Tapsersten deines Heeres voraus, um die 23. Kirche des heiligen Petrus und die seonische Burg zu besetzen; ein

249.

## Bug gen Rom. Krönung Friedrichs. Kampf in Rom.

Rarbinal foll fie begleiten und meine Solbaten zu freundlichem Bei= 1155 ftanbe anweisen." Dies geschab, Taufend Erlefene 1 eilten in ber Racht beimlich nach Rom und befetten jene Decter. Mit bem Un= bruche bes Tages, es mar ber 18. Junius 1155, jog Friedrich, begleitet vom Bapfte, ben Rarbinalen und vielen Beiftlichen, zum golbenen Thore; gleichzeitig nabte bas heer, trefflich geordnet und gefomucht. Die Brude, welche bei ber Burg bes Greecentius 2 in bie 1,226. innere Stadt führt, wurde fonell befest, wodurch bas Bolf vom rechten Ufer ber Tiber ausgeschloffen blieb. Ungeftort erreichte man bie Beterstirche, und umgeben von feinen Deutschen wurde Kriedrich bier nach gehaltenem hochamte feierlich gum Raifer gefront. Ba= winh 146 brian blieb in bem Palafte unfern ber Betereftrche 8, alle Uebrigen J. 215.

zogen wieber gurud in bas Lager vor ber Stabt.

Die Römer, welche zu gleicher Beit bie Anfunft Friedriche und bie bereits vollzogene Rronung erfuhren, gurnten aufe Bochfte bag bies Alles obne ihr Biffen und ihre Beiftimmung gefcheben fep; fie versammelten fich mit ben Senatoren auf bem Rapitol und beschloffen bie Deutschen von allen Seiten anzugreifen. Diese batten fich zur Erholung von ber Sonnenbige und ber Anftrengung entwaffnet und feierten im Lager an wohlbeseten Tafeln bie Erbebung ibres Ro= nige, ale Runde einlief: bag bie Romer über bie Tiber gebrungen maren, mehre in ber Beterefirche faumenbe Solbaten erfcblagen, bie Rarbinale nicht verschont und fich bemuht hatten, ben Bapft felbft gefangen zu nehmen. Roch hatte fich bas Geer auf bes Raifere Befehl nicht vollständig maffnen konnen, ale die Romer ichon bas Lager Beinriche bes Lowen 4 angriffen, vom Berge Janitulus ber ein ameites und bei ber Burg bes Crescentius bas gefährlichfte Gefecht erhoben. Denn leicht waren bie bier zwifchen Strom und Burg eingeengten Deutschen vernichtet worben, wenn man Steine ober an= bere zur hand liegende Dinge von ber Mauer auf fie berabgewor= Allein die in ber Burg eingeschloffenen Beiber ftellten fen batte. mit Erfolg ben Mannern por : fie follten fich rubig verhalten nicht burd augenblidlichen Born verleitet ihren Untergang herbeiführen, fie nicht aufopfern fur bas balb tollfuhne, balb feige Bolt. Dennoch bauerte ber Rampf mit Anftrengung und gleicher Tapferteit bis jum Untergange ber Sonne. Da wichen endlich die Römer: an 1000 waren getöbtet und ertrunten, eine große Bahl verwundet und 200 Diese überlieg ber Raifer bem von ihnen früher schwer beleidigten Stadtprafeften Peter 5, welcher auch Einige zum Tobe

<sup>1</sup> Otto Fris., II, 21. — 2 Die heutige Engelsburg. — 3 Vitae pontif., 443. Cassin. monach. Afflig. auctar. — 4 Ueber die ausgeszeichnete Theilnahme Heinrichs des Löwen Helmold, I, 80. Bothon. chron. in Leiden. script., III, 345. Scheller, 91. — 5 Vincent. Pragens. 2u 1156.

1156 verurtheilte und Andere zwang fich für große Summen loszukau: fen; alle Uebrigen erhielten endlich auf Bitten bes Bapftes ibre Freiheit wieber. "So hatten wir," fprach ber Raifer, "bas Ber= langen ber Romer erfüllt und auf beutiche Weise bas Raiserthum erfauft 1!"

Ungeachtet bieses Sieges verließen bie Deutschen aus Mangel an Lebensmitteln am folgenden Tage ihr Lager, gingen bei Dagliano über bie Tiber und erreichten bie fruchtbare Gegend von Tivoli. Befanbte übergaben biefe Stabt bem Raifer, weshalb jeboch ber Bapft, weil ste zum Kirchenstaate gehöre, so laute Klage erhob bag jener von dem Besitze abstand und sich nur die freilich unsbestimmten kaiserlichen Rechte vorbehielt 2. Am 29. Junius, bem Tage ber Apostel Betrus und Baulus, lofte Babrian alle Deut= fcen von ber Sould, welche fie fdeinbar in ber letten Schlacht burch Tobtung ber Romer auf fich gelaben hatten : benn ber Solbat, welcher bem Fürsten gehorfam gegen Reichsfeinbe fecte, muffe nicht als Morber, sonbern als Racher betrachtet merben.

Der Papft blieb in ber Gegend 3 von Tivoli, mahrend Friedrich fein heer, um ber hipe bes Commers zu entgeben, nach ben ge= funden Goben bes Apennins bei Marni führte. Bier lieferten bie italienischen Stabte ben Bine ab, welcher ihnen bem Berfommen ge= mäß aufgelegt mar; nur Spoleto verweigerte anfange bie Bablung ganglich, bann fandte es eine geringe Summe in falfcher Munge. Bu biefem Gehltritte tam ein zweiter: bie Burger nahmen Friedrichs Abgefandten, ben Grafen Buido gefangen, ber, aus Apulien qu= rudfehrend, freundschaftlich burch ihre Stadt jog, und verachteten im Bertrauen auf die ftarten Mauern und Thurme ihrer Stadt alle Befehle jenen wiederum frei zu laffen. Deshalb zog ber Raifer von Narni gen Spoleto, fand aber unterwegs in bem engen Thale Wi= berftand von Schleuderern und Bogenschützen, bis er fich mit allge= mein gepriefener Tapferkeit an die Spipe der Seinen stellte, die Spoletaner in die Flucht folug und mit ben Nachsegenden in die Stadt brang. Bahrend bier Brand und Blunderung überhand nahm, retteten fich viele Ginwohner in bas wohlbefestigte, auf hohem Berge liegende Schloß und glaubten jeder Gefahr entronnen zu seyn; aber burch Beispiel, Aufmunterungen und Drohungen Friedriche befeuert, erfturmten bie Deutschen auch biesen Bufluchtsort. bem Brande entging, nahmen die Sieger hinweg, und nur gegen ein ansehnliches, gutentheils von Befreundeten vorgeschoffenes Lofegelb wurden bie Befangenen entlaffen und bie großentheils gerftorte Stadt (wie es hieß) wieber zu Gnaben aufgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic emitur a Francis' imperium. Otto Fris., II, 23. Otto Morca, 398. Chron. mont. sereni. — <sup>2</sup> Vitae pontif., 444. Gunther, IV, 160, 220. - 3 Jaffé, p. 664.

Am folgenben Tage, ben 29. Julius 1, verließ bas Beer, Die 1166 ungefunden Ausbunftungen ber Leichname meibenb, biefe Gegenb und wandte fich nach Antona. Gern hatte Friedrich von bier aus, ben Aufforberungen ber Griechen und ber unzufriebenen Mormannen folgend, bas apulifche Reich angegriffen; benn jene boten Gelb und Gulfe. nub biefe batten fich unter bem Schute feiner Befanbten icon in ben Befit mander Städte und Schlöffer gefest, weil ein Gerucht ging, Ronig Bilbelm fen geftorben und Friedrich nabe mit bem beutiden Beere 2. Aber die Furften, benen ber Raifer feine Abfichten mittheilte, entgegneten wie ichon früher: zu lange fen man bereits vom Baterlande entfernt, bas Geer burch Gefechte und Rrantbeiten verringert und ber Witterung ungewohnt; mithin ericheine bie Unter= nehmung gefährlich und ber Erfolg ungewiß. Die Wichtigkeit biefer ablehnenden Brunde einsehend, ertheilte Friedrich nunmehr vielen bie Erlaubniß jum Rudwege, ben einige ju Lande ermahlten, mabrend anbere nach Benebig ichifften: er felbft gog, wie es bem Berricher gebührt, mit ber gabireichsten und, wie er glaubte, gur Sicherung volltommen hinreichenden Begleitung über Sinigaglia, Fano und Amola nach Bologna und erreichte Berong im Anfange bes Monats September.

Die Bewohner biefer Stadt bebaubteten: bag nach einem ihnen fruber von ben beutichen Raifern zugestandenen Borrechte fein Beer 27 burch Berona ziehen burfe, sonbern oberhalb ber Stadt auf einer Schiffbrude über bie Etich geben muffe. Friedrich widersprach nicht; fen es baf er jenes Borgeben für gegründet hielt, ober gewaltfame Magregeln vermeiben wollte. Bei biefem Uebergange über bie Etfc gebachten aber bie Beronefer im Ginverftanbniffe mit Mailand bas beutsche Beer zu vernichten. Sie bauten eine Brude mit vorfaplider Nachläffigfeit, verbanden oberhalb berfelben große Balten gu ftarten Flößen und wollten biefe burch bie Bewalt bes Stromes gegen bie Brude antreiben laffen, wenn erft etwa bie Salfte ber Deutschen über biefelbe gegangen fep. Das Ginfturgen ber Brucke muffe icon Bielen ben Tob bringen, und auf jeden Fall merbe bas alebann in zwei Theile getrennte Beer leicht gefclagen und vertilgt. Allein Friedrich ließ feine Mannichaft fcneller gufdreiten als man erwartete, bie Balfen bagegen trieben langfamer berbei als man hoffte; und erft nachbem bas gange Beer über bie Brude gegangen war, fturgte biefe ein: gum Berberben mehrer Italiener, welche ben Deutschen auf bem Fuße folgten.

Nach biefem Miglingen ihres erften Planes entwarfen bie Lombarben einen zweiten. Der Weg, welchen Friedrich die Etich entlang ziebend einschlagen mußte, war an mehren Stellen so ichmal bag nur ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ughelli, Italia sacra, I, 1261. — <sup>2</sup> Robert. de Monte 3u 1156. Günther, IV, 320, 375, 450. Nortmann. chronic., 991.

1106 Wagen Raum hatte, mahrend ber Strom links in ber Tiefe raufchte und rechts foroffe Felfen emporftiegen. Raum war bas beer burch einen biefer Engpaffe hindurchgezogen, fo fab man bag ibn bie Lombarben befesten, worauf aber, weil bas Bormartsziehen fein Binbernig fant, nichts angutommen fcbien. Unerwartet fprangen aber bie Relfen bei einer Benbung fo weit bervor, bag gwifchen ib= nen und bem Abgrunde nach ber Seite bes Stromes bin nur ein fcmaler Fugmeg frei blieb; und auf biefem Felfen ftanb eine Burg, beren Befagung unter Alberich, einem wilben beuteluftigen Ritter aus Berona 1, jum Angriffe entichloffen und von ben örtlichen Umftanben aufe Sochfte begunftigt mar. 3mei eble Beronefer, welche Friedrich an jene fchidte, um fie von ihrem Borhaben abzubringen. wurden nicht gebort, ja mit Schlagen fortgejagt, weil fie bie foled= tere Bartei bes Geborfams ergriffen und bie eblere ber Freiheit verlaffen hatten. Der Raifer befahl hierauf, bag jene fich jurudziehen follten; allein ftatt ju gehorchen, warfen fie mit Erfolg Steine berab und verlangten von jebem Ritter tropig Barnifc und Bferb und vom Raifer felbft große Summen Belbes. "Gott moge ver= buten", entgegnete biefer, "bag ein Raifer Raubern und Emporern ginsbar werbe, nach folden Thaten und fo nabe bem Baterlanbe!" Er ließ bas Gevad ablegen und burchforfchte nun mit jenen ibm ge= treuen Beronefern nochmals bie Gegend, ob fich nirgenbe ein Ausweg, nirgenbe eine Doglichkeit bes Obfiegens zeige; und es fand fic endlich beilfamer Rath.

Hoch über ber Burg ragte ein Felsen hervor, überhangend, klüf=
tig, unzugänglich; bennoch sollte er erstiegen werben. Durch Berg
und Thal und dichte Waldung eilte Otto von Wittelsbach auf wei= 52
ten Umwegen mit 200 leichtbewassneten Jünglingen mühsam zur hin=
teren Wand des Felsens: wie abgeschnitten streckte auch diese sich in
die Lüfte. Nichts jedoch konnte jene Kühnen zurückschrecken. Einer
stellte sich auf die Schultern des Andern, aus Lanzen wurden Lei=
tern gesertigt, Stusen eingehauen, endlich erreichte man den Gipsel,
die katserliche Fahne ward ausgepstanzt und Frendengeschrei erhob sich
in der Höhe wie in der Tiese. Da erschraken die in der Mitte
Eingeschlossenen gewaltig: den Felsen hatten sie nicht geglandt besehen
zu mussen, der nur Wögeln erreichbar schien!

Otto Morena, 991, fagt ausbrücklich, daß die Beroneser, von Maisland gewonnen, jenen Hinterhalt legten; Andere schweigen oder läugnen. Die doppelten Parteien in den Städten erklären Alles leicht: denn als blosses Kaubgestndel können die Unternehmer nicht betrachtet werden. Bergl. Helmold, I, 81. — 2 Otto scheint zur Belohnung die Burg Garda und die dazu gehörige Grafschaft erhalten zu haben. Wenigstens trift er sie 1167 dem Kaiser für den Bischof von Tribent ab. Nur sollte dieser die Purg nicht mit Lambarden oder Beronesern besehen. Notizio vol verscovo Adolpreto di Trento.

In dem jest unausweichbaren Kampfe wurden an 500 getöbtet 1155 und Rehre gefangen, unter ihnen Alberich nebst 11 anderen Eblen. Bergeblich boten diese Geld für ihre Freiheit; das Todesurtheil ward über sie als Friedensbrecher und Empörer ausgesprochen. Einer der Gesangenen trat jedoch hervor und sprach: "Ebler Kaiser, höre meine Worte! Ich bin kein Lombarde, sondern ein Franzose, frei, aber arm. Bon diesen ward ich ausgesordert ein Borhaben ausssühren zu helsen, das meine zerrütteten Bermögensumstände schnell herstellen werde. Wie konnte ich ahnen, daß die Nachstellung dem Kaiser galt, und soll ich Unwissender, Berführter schuldlos leisden ?" Friedrich schenkte ihm das Leben, allein er wurde gezwungen, Alberich und die gesangenen Edlen mit eigenen Händen ausszufrührfen 1.

In ber nächsten Nacht erreichte man bas Gebiet von Tribent und zog bann bas Thal ber Etsch auswärts über Bogen nach Brixen 2. Das heer ward nunmehr entlassen und Jeder eilte, seiner Thaten frob, in die heimath; ben Kaiser aber erwarteten große und schwere Geschäfte: Deutschland bedurfte seiner mächtigen Leitung nicht minder als Italien.

## Zweites Hauptstück.

Die Anficht, daß in fraftiger Selbsthulfe großere Burbigfeit liege als in geborfamer Unterwerfung unter ein allgemeines Gefet, hatte in Deutschland feit uralter Beit unaustilgbare Burgeln gefchlagen, und bie Schwächeren, welche berfelben nicht beiftimmten, verzweifelten an ber Doglichfeit einer Befferung biefer Berhaltniffe. Denn felbft nach Friedriche Thronbesteigung taufte fich mancher ungerecht Bebrobte mit Belb von ben bevorftebenben Befahren los 3, weil er bie Bulfe bes Raisers noch immer für zu unsicher und entfernt hielt. der Ausweg ichien aber biefem fo unwurdig und aller Ordnung widersprechend, daß er ihn sogleich verbot. Er war jest, nachdem fich fein Ruhm und feine Dacht burch ben italienifchen Bug noch erbobt batte, feft enticoloffen feinen Gingriff in feine Rechte zu bulben und allen Fehden, Unordnungen, Friedensbrüchen und Räube= reien, moruber in Deutschland laute Rlage geführt warb, mit Rad= bruck und Strenge ein Enbe zu machen. Und bamit es nicht beiße: ber verfolge blog bie Beringeren, icone ober fürchte aber bie nach

Als Raub ober als Empörung betrachtet, mußte bem Kaiser bas Berstrechen nach ben Gesehen tobeswürdig erscheinen.
 Otto Fris., II, 27. Günther, IV, 590. Ursp. chron., 297. Ersurt. chron. S. Petrinum zu 1154.
 Wibaldi epist., 368.

1155 Billfur handelnben Großen, fo richtete er feine Magregeln gunachft gegen biefe. Der neu ermablte Bifchof Bartwich von Regensburg hatte icon vor Empfang ber taiferlichen Belehnung 1, im Wiber= fbruche mit ben Gefegen, Afterleben ausgethan, wofur er nebft ben Empfängern farte Bugen bezahlen mußte. — Erzbischof Arnold von Mainz und Bfalggraf hermann von Stabled maren über bas Bisthum Worms in eine fo beftige Febbe gerathen, bag fie fich unter= einander, ohne Rudficht auf Friedrichs Mahnung, bannten, verfolgten und bas Land entsetlich verwüfteten. Erft nach ber Rudfebr bes Raifers aus Italien ftellten fie bie Feindfeligkeiten ein und woll= ten wechselseitig ihre Unspruche vor ihm erweisen. Er aber bebielt. obne Rudficht auf die mannichfaltigen Grunde ber Streitigfeiten, qu= nachft nur jene eigenmächtige und frevelhafte Art im Auge, mit melder fie fich felbft hatten Recht verschaffen wollen; und bie auf bem 1156 Reichstage in Worms um Neujahr 1156 verfammelten Fürften theilten feine Unficht ober fürchteten feine Ueberlegenheit. wurden nach einer alten, bei ber Schwäche ber vollziehenden Bemalt aber feit unbenflichen Beiten nicht gur Unwendung gefommenen Sitte Towohl der Bfalgaraf als auch der Erzbischof nebst ihren Berbunbeten jum hunbetragen verurtheilt 2 und Diefe Strafe auch an Mehreren, jedoch nicht an bem Erzbifchofe vollzogen, ber wegen feines Alters und Standes Gnabe fanb. Pfalzgraf Bermann, welder ben hund eine Deile weit hatte tragen muffen, fand fic hieburch fo beschämt, bag er in bas Rlofter Ebrach ging und balb nachber ftarb 3.

Nachtem es dem Kaiser gelungen war, so das Recht wider die Mächtigsten geltend zu machen, wollte er noch weniger dulden, daß Geringere fernerhin ungestört frevelten. Er zog deshalb den Rhein hinab, brach alle Raubschlösser und ließ die Uebelthäter mit der größten Strenge bestrasen, ja hinrichten; sodaß sich im ganzen Reiche Schrecken verbreitete, aber auch Ruhe und Ordnung nach Borschrift des erlassenen Landsriedens wirklich zurücklehrten. Auch den Mißbräuchen des Zollwesens trat er entgegen und hob manche ohne kaiserliche Genehmigung eingeführte, den Handel beschwerende

66. Stromzölle auf.

So löblich und erfreulich bies Alles nun auch war, fo blieb boch ein Bunkt, und zwar ber wichtigfte, noch immer unerlebigt: nämlich ber Streit über bas Bergogthum Baiern.

<sup>1</sup> Im Oftober 1155. Otto Fris., II, 29. — 2 Latomus, 502. Wenf, Hesselliche Geschichte, I, 241. Rach bem Martyr. Arnoldi, 276, wurden über die Gegner Arnolds verschiedene Strasen verhängt, von seiner Berschulbung ist aber nicht die Rede. — 3 Sprenger, Geschichte von Banz, 48. Ussermanni episcop. Wirzburg, I, 350. Günther, V, 190 — 219. Widaldi epist., 438. Hermann starb 1156. Martyr. Arnoldi, 278. — 4 Pertz, Monum., IV, 101. 104.

Bergog Belfe VI ungenugende Erbanfpruche murben in Gostar 1136 mabriceinlich gar nicht beruchsichtigt, ober Friedrich beruhigte ibn burd bas Berfprechen, er folle bereinft bie Dathilbifchen Guter er= Benigstens nannte fich Welf, balb nachbem Baiern Beinrich bem Lowen zugesprochen war, Bergog von Spoleto, Markgraf von Tuscien und Kurft von Sarbinien und Rorfifa 1. Aber freilich/ fam von bem Allem, ungeachtet bes im Bangen gludlichen Buges nach Italien, faft nichts in feine Gewalt, worüber er fo ungufrieben fenn mochte, ale Beinrich ber Lowe barüber: bag ibm Beinrich von Defterreich, ungeachtet ber foniglichen Belehnung, Baiern ichled= 4 terbinge nicht einraumen wollte. Der Raifer erfannte febr wohl ben bier fortlebenben Reim arger Unruben und hielt bie Aussohnung ber beiben Beinriche fur bochft wichtig und nothwendig. Deshalb manbte er fich nach feiner Rudfehr aus Italien fogleich an ben Defterreicher; aber munbliche Berhandlungen brachten biefen feineswegs jur Radgiebigfeit, und bie im Oftober 1155 wieberholte Belehnung feste feinen Beaner nicht in ben Befit. Auch migbilligte mander Rurft. bag bie von Ronig Konrad fo bestimmt ausgesprochene und mit fo großer Unftrengung verfochtene Trennung ber Bergogthumer Baiern und Sachsen, wofur bie inneren Brunbe noch fortbauerten, aus perfonlichen Rudfichten folle aufgehoben werben. Andererfeite führte bie unbedingte Trennung fo gut in Febbe als die unbedingte Bereini= gung, weshalb Alles barauf ankam, einen britten mittleren Ausweg gur Bufriedenheit aller Theile aufzufinden. Dies gelang im Berbfte 1156 auf bem Reichstage zu Regensburg: Beinrich ber Babenberger übergab nämlich Baiern und Defterreich in bie Sanbe bes Raifere, welcher jenes Bergogthum an Beinrich ben Lowen zu Lebn übertrug, biefe Markgrafichaft ober Dieberöfterreich mit Inbegriff besti Landes ob ber Ens bis Baffau 2 in ein unabhängiges Bergogthum verwandelte und mit febr großen Borrechten begabte. (nach bem Inhalte bes lange fur gang acht angenommenen Freibriefs) gegen bie bamalige Regel vererblich in mannlicher und unter gewiffen Befdrantungen auch in weiblicher Linie, ja nach bem Abgange aller Leibeserben follte ber lette Befiter barüber verfügen bur-

<sup>1</sup> Ursperg. chron., 296. Tiraboschi, Modena, I, 153. Murat., Antiq. Estens., I, 295, 341. Böttiger, Heinrich ber Löwe, 147. Im Jahre 1154 führt Belf außer obigen Titeln noch ben: dominus totius domus comitissae Mathildis. Affò, Guast., 339. — 2 Otto Fris., II, 29. Otto S. Blasio, 6. Günther, V, 560. Andreae et Craftii chron. 3u 1154. Udalrici chron. Aug. 3u 1152. Bosov. annal. und Mellic. chron. 3u 1154. Bavaric. chron., 339. Schrötter, Desterreichisches Staatsrecht. Rauch, Geschichte von Desterreich, II, 1. Die nähere Untersuchung über die alten und neuen Grenzen gehört nicht hieher; vergleiche 3. B. Bestenzieders Beiträge, III, 1, und IV, 1. Ischofte, Geschichte von Baiern, 1, 389. Buchner, IV, 205. Lange Abhandlung u. s. w. Hormans Luitevold. 52.

Mur auf ben vom Raifer felbft berufenen Berfammlungen 1156 fen. brauchte ber Bergog zu erfcheinen und nahm an allen nicht gegen bie Ungern gerichteten Reichszugen nur freiwillig Theil. Done feine Buftimmung galt feine frembe Rechtspflege in Defterreich, anberer Bunfte, bie minber wichtig find ober fonft in Zweifel gezogen murben 1, nicht zu gebenten. — Diefe von allen Fürften gebilligte Beenbigung bes großen Streites erregte bie allgemeinfte Freude in gang Deutsch= land; auch Friedrich rechnete biefen Tag ber Ausfohnung feiner naben und geliebten Bermandten unter bie gludlichften feines Lebens: und mabrend manche ber ichwächeren Nachbarn bie Dacht Beinriche bes Lömen ungeachtet ber Beidrantung Baierns viel zu groß und gefährlich nannten 2, vertraute er ber Dantbarfeit feines Freundes und Bermanbten und glaubte, er habe als Raifer und Saupt bes Bangen genugenben und jebesmal enticheibenben Ginfluß auf bie Glieber. Ueberbies erweiterte er feine eigenen Befinungen um biefe Beit burch Die Berheirathung mit Beatrix, ber Erbtochter bes Grafen Reinold III 4% von Burgund.

Friedrichs erste Gemahlin Abelheid, geborene Markgräfin von Bohburg, war unfruchtbar und in Sinsicht ihres Wandels vielleicht nicht über allem Tabel erhaben. Beldes würde zu einer Trennung von Tisch und Bette genügt, keineswegs aber eine zweite Ehe erstaubt haben; um deswillen sindet sich Werwandtschaftsnähe als Sauptgrund der Scheidung angegeben 8, welche Kardinal Johann Orsini und mehre Prälaten im Frühjahre 1153 in Konstanz aussprachen 4, l. 50. ber Papst aber (laut anderen Nachrichten) nicht billigte. Wenn

<sup>1</sup> Hür die Aechtheit dieses Freibriefs erklärten sich unter Anderen Eichhorn, Berg, Hormahr (Wiener Jahrb., XXXVII, 244; XXXIX, 22; Anzeigeblatt, LIX, 77); dagegen Böhmer, Ehmel, Waitz (Regest., S. 199, 232; Sigungsberichte 1850, December, 814; Göttinger Anzeigen, März, 381). Wenn es einerseits unzweiselhaft ist, daß Verwandtschaft, Kreundschaft, Nothwendigsfeit, Friedensbedürfniß Friedrich I dazu drängten dem Babenderger große Vorrechte zu verleihen, so widersprechen andererseits mehre Bestimmungen dem damaligen Staatsrechte und dem damaligen Sprachzebrauche. Deshald wird es höchst wahrscheinlich, daß in späteren Zeiten Anslassungen und Versfälschungen eingetreten sind, deren Umfang und Inhalt man durch nochmazlige Untersuchungen hossentlich nachweisen wird. — <sup>2</sup> Henricus Leo vicinis principidus non tantum formidabilis, verum etiam suspectus esse coepit. Marienthal. chron., 256. — <sup>3</sup> Einige Schriststeller beschuldigen, obgleich ohne hinreichende Beweise, Abelheid des Chedruchs (Chron. mont. soreni zu 1153); andere reden bloß von der Verwandtschaft. Siehe Alber., 328. Assig auctar. Ursperg. chron., 297. Albert. Stadens. Monach. Weingart. Otto S. Blas., c. 10. Widaldi epist., 387. Günther, 1, 751; V, 290. Otto Fris., II, 11 und 30. Fasti Cordeienses., I, 79. Friedrich und Abelheid waren nur im sechsten Grade verwandt. Westenziehers Beiträge, VI, 19 — 40. Abhandlungen der daierschen Asabemie, II, 65. Senkenderg, De orig. samil. Stausens. in Comment. Götting., 1753, S. 200. Origin. Guelf., III, praes., 52. Wiener Jahrb., XL, 141. — <sup>4</sup> Cardella, I, 129. Binterim, Concil., IV, 85.

Artebric bie tom angeblich ale Beiratheaut maebrachie Stabt Gaer 1186 nebit manden anderen Orten 1 behielt und Abelbeib, Die Raiferin. nachmale einen blogen Dienstmann, Dietho von Ravensburg, beiras thete, fo erreat bies allerband an obige Beschulbigung erinnernbe Seinersette bachte ber Raifer baran fich mit bemjenigen Bebenten. Sofe zu verbinden, welcher bamale noch immer fur ben erften ber Bett galt, mit bem griechischen. Er ließ balb nach jener Scheibung bon feiner erften Gemahlin bei bem Raifer Emanuel um Maria, Die Tochter bes Sebaftofrator Ifaat, anhalten und zugleich verfpres den: er wolle ben mit feinem Dheim Ronrab getroffenen Berabs redungen in hinfict auf Italien und bie Mormannen Genuge let-Emanuel foidte and fogleich Bevollmächtigte nach Deutschland. um bas Beitere einzuleiten, machte aber babei mahricheinlich fo übertriebene Forberungen, bag Friedrich fie jurudwies; und als bie Bes fanbten mit neuen billigeren Borfcblagen wieberkehrten, maren bie Unterhandlungen wegen einer Berbeirathung mit Beatrix. ber Erbin bon Burgund, bereits in vollem Gange 2.

Ronig Konrad II hatte bas Ronigreich Burgund im Jahre 1032 nach bem Tobe Rubolfs III in Besit genommen; mabrent ber un: rubigen Beiten unter ben folgenben Raifern gelang es aber manchem ber bafigen Berren und Pralaten, fich unabbangig gu machen und ben beutichen Ginfluß faft gang ju vernichten. Außerdem meinten nicht wenige Burgunder: mit bem Aussterben ber mannlichen Linie 1, 216. ber franklichen Raifer waren alle burch ben Bergleich mit Rubolf III entstanbenen Berhaltniffe geloft, mogegen bie Deutschen ihre Anrechte auf bie allgemeine unvertilabare Dberberrichaft ber Raifer grundeten. Diefer gemäß belehnte Lothar ben Bergog Ronrad von Baringen 18 (. mit ben Befigungen feines erfchlagenen Reffen, bes Grafen Bilbeim III von Burgund 3; boch war jener nicht im Stanbe feinen Rebenbubler Reinold III, ben Better Wilhelms, ju verbrangen. Rach Reinolbs Tobe bestätigte Raifer Friedrich bie Unsprüche bes neuen Bergogs Bertoto IV von Baringen fur bas Berfprechen ansehnlicher Bulfe jum italienischen Buge 5; ihm wiberfette fich aber bie Erbtochter Reinolbs, Beatrix, bis fie an ihrem Dheime Bilhelm einen gefährlichen Begner fanb. Diefer nämlich sperrte fie in einen! Thurm ein, auf daß sie umkommen und ihm das ganze Erbe seines 🖖 Brubers verbleiben moge. Selbst wenn Beatrix beim Raiser teine Bulfe fucte, batte biefer bie Bflicht fich ber unschulbig Berfolgten

<sup>1</sup> Ueber Egers Schickale v. Arspf in der Monetsschrift des Bohmischen Ruseums, II, 1, 27. — 2 Cinnamus, 61, klagt über Friedrich: μηδεν δγιες τον άνδρα βεβουλησβαι. — 3 Müller, Geschichte der Schweiz, I, 344. Schöpkin, Hist. Zaringo – Badensis, I, 127, 187. Alber, 315, 392, hat Stammtaseln. Bergl. Bünans Tafel. — 4 Konrad von Battingen farb 1152. Stälin, II, 290. — 3 Orig. Guelf., IV, 183. Balduini chr., 172. Die näheren Bedingungen: Mém. de la Suisse Romande, I, 65.

1156 angunehmen; auch beschloß er nicht bloß fie zu befreien, fonbern wie einft Otto I die fcone Abelheid, fo bie fehr fcone ! Erbin pon Burgund zu beirathen. Gie war mittlerer Grofe, fein gebaut und blond, batte belle Mugen, fcone Babne und Banbe 2 und zeigte

fich überall züchtig, würdig und doch berablaffenb.

Als Graf Wilhelm von jener Absicht bes Raifers borte, erfchraf er febr, ließ Beatrix frei und begnügte fich mit einigen Berrichaften an ber Saone. Bertold von Baringen, welcher aus eigener Macht mahricheinlich nichts gewonnen hatte, war froh daß er die Schuts= vogtei über die brei Godftifter Sitten, Benf und Laufanne 3 nebft ber Statthalterschaft bieffelt bes Jura erhielt. Um Bfingften bes Sabres 1156 feierte ber Raifer in Burgburg fein Beilager mit Beatrix, von welcher bie Geschichtschreiber, vielleicht mit einem Seitenblide auf Abelbeib, fagen: fie babe ihren Gemahl immerbar geehrt und gart=

lich geliebt.

42.

Auf diesem Reichstage in Burgburg suchte ber vertriebene Ber= zog Wladislav II von Polen nochmals Gulfe gegen seine Bruder 4 und fand Gehor, nicht allein weil Gerzog Bladislav II von Böhmen fur ihn fprach und ber Raifer mit Beiben verwandt war 5, sondern auch weil biefer die Oberherrschaft bes beutschen Reiches über Polen von neuem feststellen wollte. leslav aber verweigerte jebe Anerkenntnig einer Abbangigkeit, jebe Binszahlung: benn er hoffte, Friedrich werbe nicht Muge haben nach Polen zu ziehen, und felbst für biefen Fall burften bie Rrafte bes Landes, die Tapferkeit des Bolkes und ber Beiftand nördlicher und öftlicher Bundesgenoffen mehr als hinreichen, um ihn mit Berluft 3m Widerspruche mit diefer ruhmenden Schilzurückzuschlagen. berung außerten viele Deutsche 6: es mangele ben Bolen zwar nicht an Muth, wohl aber an Bernunft. Sie maren raubfuchtig, beweglich, unbeftandig, beftig, betrugerifch, weber ihren Berrichern getreu, noch gute Nachbarn.

Weil nun die Berhandlungen aus diefen Grunden und Unfichten zu keinem Ziele geführt hatten, zog Friedrich, von fächsischen Fühe rern geleitet, mit Beeresmacht bis an bie Ober, feste trop aller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specie et decore quodammodo quasi humanas formas superans. Cosmae continuat. in Script. rerum Bohemicarum, I, 348. — Radev., II, 38. Acerbus Morena, 1117. Siehe bas Bilb am Kirs chenportale von Freifingen. - B Ueber hieraus entftehenbe Streitigkeiten: Mém. de la Suisse Romande, I, 71. — 5 Cosmae contin., p. 352. — 6 Natio, 4 Siehe Band

Prompta manu, rationis inops, adsueta rapinae, Mobilis, inconstans, acerrima, lubrica, fallax, Nec dominis servare fidem, nec amare propinquos Sueta.

Günther, VI, 25, 55, 111. Radev., I, 1-5. Otto S. Blas., 7. Chron. mont. sereni zu 1157. Wibaldi epist., 434. Fasti Corbeienses, 1, 88.

Begenbemühungen am 20. August 1157 über biefen Strom, gerftorte 1160 -Die Berhaue ber Bolen, ließ fich burch feine Bermuftung ber Gegenben 1 aufhalten und brang bis in bie Nabe von Bofen. Da fucte Boleslay ben Frieden, bem Raifer nicht unwillfommen, weil fic Rrantheiten und Mangel in feinem Beere zeigten und andere wichtige Angelegenheiten ihn gurudriefen.

Unter Bermittelung mehrer Fürften, insbesonbere bes Bergogs Blabislav von Böhmen, warb man über folgende Bedingungen 174. einig : "Boleslav ericheint in blogen Fügen und bas bloge Schwert 228 am Salfe hangenb 2 vor bem Raifer und thut einen guffall. Er leiftet ben Lehnseib, fcmoort bag er feinen Bruber nicht gum Schimpfe bes romifchen Reiches vertrieben babe, giebt ibm fein Erbtheil gurud, findet fich auf bem nachften Reichstage in Magbeburg bebufe ber Entscheidung aller übrigen Streitigkeiten ein, ftellt 300 Reifige zum nächsten italienischen Buge und gahlt bem Raifer 2000, ben Fürften 1000, bem Lehnshofe (für bas Außenbleiben) 200 Mart Silber, ber Raiferin aber 40 Mart Golbes; zur Sicherheit biefes Bertrages übergiebt er endlich feinen Bruber Rafimir und anbere Große als Beigeln." - Wegen ber letten Bebingung (wenn fie anders erfüllt warb) konnten fich bie Bolen nach Friedrichs Abzuge nicht gang über bie eingegangenen Berpflichtungen binmeg= feten; allein noch weniger find fie ohne Ausnahme punktlich er füllt worben.

Defungeachtet trug biefer volnifche Feldzug bazu bei, bie Achtung por Raifer und Raiferthum bei ben benachbarten Bolfern gu erboben und (in Berbindung mit ben Feldzugen Albrechts bes Ba= 1158 ren) beutschen Ginflug und beutsche Ansledelungen im Norboften bes Reiches auszubreiten.

Um diefelbe Beit ließ Ronig Walbemar I von Danemark um Bestätigung ber auf ibn gefallenen Babl und um Belehnung nachfuchen 3, mußte aber außerbem eidlich angeloben, daß er fich in Berson vor Friedrich ftellen werbe. - Stephan von Ungern bat um Gulfe gegen feinen Bruber, ben Konig Beifa II 4, und biefer 1.1,244. ließ fein Benehmen burch eigene Gefandte ichon beshalb umftanblich rechtfertigen, weil Stebban und feine Anbanger fich geneigt erklart hatten, ben Raifer ale ihren Gerrn anquerkennen 5.

<sup>1</sup> Die Bolen verbraunten Glogau, bamit bie Deutschen es nicht besehen und fich barin halten möchten, und überhaupt vermufteten beibe Theile bas Land mit vieler Graufamfeit.

Briberich polan bag lant Betwand mit herverte Da in got Siges gewerte.

Bernber, Gebicht zu Ehren Marias, am Schlusse. Bladislav blieb in Deutschland. Stenzel, Schlessen, I, 25. — 2 Vincent. Prag. zu 1158. — 3 Gunther, VII, 196. Im Sommer 1158. — 4 Radev., I, 12. Gunther, VI, 420. Engel, I, 243. — 5 Subenborf, Registrum, Nr. 21, 22.

Bergog Blabistab von Bobmen, ein Dann tuchtig gu Rath und 40 That, welcher icon viele treue Dienfte geleiftet und noch größere versprocen hatte, empfing mit Beiftimmung ber Fürften aus ben Sanben Friedriche bie Konigefrone 1. "Wer hat bich (fo fprachen nach feiner Rudfehr bie bobmifden Großen) genothigt auf biefe Beife Dacht und Ehre zu erwerben? Saben wir nicht, inbem wir Raifer Lothar beflegten, bie Krone mit unferem Leibe gewonnen ? Ronnteft bu fie nicht bier empfangen, ohne ben Raifer? Billft bu ein Konig ber Deutschen febn, fo bift bu tein Ronig ber Bob: men!" - Bladislav aber antwortete : "Der Raifer bat mich freiwillig geehrt, und freiwillig leifte ich ihm Gegendienfte. Dit mei= ner Chre wird auch bie eure erhoht; und wer mir bei jenen Dienften Gulfe leiftet, foll außer ber Ehre auch anberen Lohn erhalten. Will aber Jemand lieber läffig und mußig febn und fatt ju fampfen babeim mit Beibern fvielen, ber mag meinetwegen aus ben Reihen tapferer Rrieger wegbleiben 2."

11:6 Roch größer als auf fremde Staaten war natürlich des Kaisers bis Einwirkung im Inneren des Reiches. Wenn Unruhige oder Uebelgesinnte ihn weit entfernt glaubten, war er plöglich gegenwärtig und ordnete mit beispielloser Thätigkeit und großem Ersolge in jedem Theile von Deutschland Alles an, was zur Vervollkommnung der bürgerlichen und geistlichen Angelegenheiten nöthig zu sehn schien. Seit undenklichen Zeiten waren die Reichs und Fürstentage nicht so zahlreich besucht und so glänzend geseiert worden. Im September 1457 erschienen zu Würzburg 3, außer den deutschen Fürsten und Prälaten, Gesandte aus Italien, Frankreich, Burgund, Dänemark, Spanien, England und Griechenland; im Oktober unterwarsen sich 50. zu Besanzon alle burgundischen Großen 4, es huldigten die Erzbischsse und Bischose von Lyon, Bienne, Balence, Arles und Avignon; des Kaisers Einsluß erstreckte sich wieder über das lang vernachlässigte 1,243 grelatische Reich, ja hinab bis zur Provence 5, 4,181.

Jeber Deutsche freute sich über bie Höhe, zu welcher sein Baterland sich so schnell gehoben hatte, während König Ludwig VII von Frankreich wegen bes übermächtigen Kalsers in Sorge gerieth und König Heinrich II von England ihm bei Ueberreichung kostbarer Geschenke Folgendes schrieb: "Eurer Bortrefflichkeit, bester der Fürsten,

<sup>1</sup> Günther, Vi, 455. Radev., I, 13. Chron. mont. sereni. Boczek, Codex diplom. Moraviae, 267. Bohem. chron., 64. Schedel, Chron. Bavariae, 654. Contin. Cosmae, 1805. Untersuchungen über bie Zeit ber Berleihung und darüber, ob ber Circulus, ben Bladislav tragen follte, einer Krone gleich zu achten seh, ober eine neue Kronung zu Mailand stattsand, in Buditscha, IV, 359, 369. — 2 Vincent. Prag. 3u 1157 — 58. Hosmann, Chron. Bohem., 49. — 3 Radev., I, 7—8. Pauli, England, III, 28. — 4 Radev., I, 8—12. Chron. mont. sereni zu 1156. — 5 Non solum Burgundiam, sed et Provinciam coepit samiliariter possidere. Leodiense chron., 787.

fagen wir ben größten Dant bag Ihr uns Gesandte schicktet, in 1157 Briefen begruftet, burch Gefchente juvortamt und Bunbnig bes Kriebens und ber Liebe anbotet. Darüber boch erfreut und gleichsam erweiterten Gemuthes, machten uns Gure Berfprechen regfamer und foneller gu jebem Gefchaft, und wir melben Guch mit aufrichtiger Auneigung unferes Bergens: bag wir bereit find, Alles mas zu Gurer Chre gereicht, nach Rraften in Ausübung zu bringen. und mas fonft zu unferer Berrichaft gehört, bieten wir Euch bar und vertrauen es Gurer Gewalt an, bamit Alles nach Gurem Winte eingerichtet werbe und in Jeglichem ber Wille Eures Reiches geschebe. Es fen alfo zwifchen unferen Bolfern Ginigkeit und ficherer Berkehr, boch fo , bag Guch ale bem Größeren ber Befehl verbleibe , mogegen uns ber Wille zum Behorfam nicht fehlen wirb. Bei ben Euch überfanbten Gefdenken betrachtet nicht sowohl bas Gegebene, als bie Buneigung bes Gebers und nehmt fie mit bem Ginne auf, mit weldem wir fie barbieten 1."

Während Friedrichs Ruhm so nach allen Seiten wuchs und selbst unabhängige Staaten sich in zuvorsommenden Söslichkeiten gegen ihn überboten, mangelten allein in Italien, welches er zu seiznem Reiche im engeren Sinne zählte, nicht bloß Gehorsam und Ordnung, sondern auch Achtung und Anstand. Deshalb muß jeht von den bisher vorfählich unberührten Verhältnissen zu den Normannen, dem Papste und den Lombarden im Zusammenhange gestorochen werden.

Nach ben siegreichen Unternehmungen gegen Konstantinopel und Afrika herrschte König Roger von Sicilien in Frieden 2 und benutte 1146 seine große Macht für ernste wie für heitere Zwecke. So wurden 1154 bie bürgerlichen und peinlichen Gesetz verbessert, die Berwaltung gevordet, die Wissenschaften begünstigt und geehrt, und zu gleicher Zeit entstanden prachtvolle Paläste, schöne Thiergarten und kostbare

Beit entstanden prachtvolle Balafte, schöne Thiergarten und koftbare Fischbehalter. Aber all dies äußere Glud ward sehr getrübt, als bem Könige die vier tuchtigeren seiner Sohne schnell nach einander ftarben und nur der fünfte unfäbigere, Wilhelm, übrig blieb.

Sehr bitter mußte es für einen König wie Roger fenn, bas Reich, welches er mit so großem Muthe gegründet und mit noch größerer Besonnenheit und Standhaftigkeit erhalten hatte, in die hände eines solchen Nachfolgers zu übergeben. Auch schien Wilsbelm I, welcher am 27. Februar 1154 seinem Bater 3 in dem mächtigen, ruhigen, von allen Nachbarn geehrten Königreiche folgte, nach Weise mittelmäßiger Regenten nur badurch einen Beweis von Kraft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Radev., I, 7. Günther, VI, 365. — <sup>2</sup> Romueldi chron., 194. Giannone, XI, 7. Pagi şu 1147, c. 27. Bgí. Banb I, €. 345. — <sup>3</sup> Roger warb in Balermo begraben (Daniele, I4); er war 58 Jahr alt. Grimaldi, Istor. delle leggi, I, 324. Lanza, II, 163.

noders umftieß, bessen zu wollen: baß er viele Einrichtungen Rogers umstieß, bessen Räthe großentheils entsernte und sich ganz ber Leitung Majos hingab, ber, obgleich von geringen Aeltern in Bari geboren, allmählich bis zu ben höchsten Würden emporstieg. Majo war ein Mann von burchbringendem Berstande, großer Beredtsamkeit, königlicher Freigebigkeit und einer so unbedingten Herreschaft über seine Worte und Mienen, daß er äußerlich den Schein der Mäßigung und Ruhe zu behaupten wußte, während ihn die höchste Leidenschaft und der unbegrenzteste, kein Mittel verschmäschende Chrzeiz innerlich verzehrten. Nur sein wollüstiger Sinn durchschaft und verberblichen Schranken und ward um so gesährslicher und verderblicher, weil Majo nur den Edelsten und Keuscheften nachtrachtete.

Die Barone, welche früher nicht einmal die unbeschränkte Herrschaft eines Königs wie Roger gern buldeten, zurnten boppelt über die neue Thrannei eines solcher Emportömmlings, während sich Majo bei Wilhelm als wachsamer Beschützer seiner Rechte geltend machte und ihm Argwohn gegen seine nächsten Berwandten beisbrachte. Zu diesen gehörten: Graf Simon von Policastro, der unseheliche Sohn König Rogers; Graf Hugo von Molist, der Gemahl seiner unehelichen Tochter Alementia; Graf Robert II von Loritelli 2, der Sohn einer Tonte Wilhelms, welchen König Roger angeblich in seinem Testamente für den Fall zum Nachfolger ernannt hatte, daß Wilhelm ohne Kinder sterbe oder sich ganz unfähig zur Resaierung zeige.

Diese Männer, beren Entschlossenheit, Rechtschaffenheit und Ehrzgefühl gerühmt wirb, konnte Majo — bas sah er leicht ein — nicht für sich gewinnen; wohl aber hoffte er unter so vielen Gleichzgestellten, nach völliger Unabhängigkeit Trachtenben mit ober ohne Gülfe bes Königs bie erste Stelle zu behaupten. Deshalb wandte er sich zuvörderst an den ihm in Ginsicht auf Anlagen und Gesinnung ähnlichen Erzbisches Lugo von Ralermo und klagte — seine letzen, das Aeußerste nicht scheuenden Absichten klüglich verzheinlichend — über des Königs Trägheit, Unfähigkeit und Bosheit. Wie, wenn man ihn dasur absetzte, die Regierung an seinen Sohn brächte, sich in die Leitung der Vormundschaft freundlich und billig theilte?

Auf ben Grund biefer und ahnlicher Borftellungen warb zwischen Beiben ein Bund zu gemeinschaftlicher Bertheibigung und Unter-

Doch war ober ward sein Bater Richter in Bari. Del Re, 395. —
 Sünstiger vom Könige und ungünstiger vom Grasen von Loritelli spricht bas Chron. Casaur. in Dachery, Spicil., II, 960. Bergleiche Meo, Annal. Amato, Memor., 32. Inveges, Annal., 273. Tarsia, 72. Grimaldi, Istor. d. leggi, I, 324.

stützung geschlossen, mit einem furchtbaren Eibe bekräftigt und die 1154 Königin Margarethe von den Gegnern dadurch abgezogen, daß Majo sich stellte, als sey er in sie verliedt. Weil aber der König seit dies ser Beit Niemand als Majo und den Erzbischof sah, so entstand das Gerücht er sen natürlichen Todes gestorben, oder durch die Nachstelslungen der Berschworenen umgekommen, woran sich Unruhen manscherlei Art anreihten; denn während die Einen riesen, man müsse der König rächen, behaupteten Andere, man müsse den unschwidigen Majo vertheidigen. Alle hatten überdies ihre Lust an Berwirrung und Wechsel, und am lautesten waren wiederum die Apulier, immerdar unruhig im Frieden, untauglich im Kriege und stets unter dem Vorwande der Freiheit zur Zügellosigseit geneigt.

Majo, seitbem zum Großabmiral ernannt, verkannte keineswegs bie ihn bebrohende Gefahr, und wenn auch der Graf von Loritelli seinen Nachstellungen entging, so ward boch Graf Simon von Bolicastro überlistet und gefangen. Indes schien es nicht minder nöttig Freunde zu gewinnen, als Feinde zu beseitigen. Daher wandte sich der Abmiral an den Grasen Gausredo von Montecaveoso 1, welschen Reichthum, Tapferkeit, Verstand und ein den Beränderungen geneigtes Gemüth für seine Plane als höchst brauchbar bezeichneten.

Nachbem Majo ben König berebet hatte, bem Grafen bas liebste seiner Schlösser mit bem Bebeuten zu nehmen: man könne es ohne Gefahr nicht länger in seinen Händen lassen, berief er ihn zu sich und schwur: ber König habe jenen Beschluß gesaßt troß seinem Wibberstreben und versahre, nimmer Rath verlangend ober annehmend, thrannisch in Zeglichem. Bei längerer Herrschaft werbe er ohne Zweisel alle Eblen erniedrigen und zu Grunde richten; auch verdiene oder erwerbe weibische Duldung und thierische Gleichgültigkeit kein Mitleid und keine Rettung. Graf Gaufredo, den Sinn und die geheime Absicht dieser Worte wohl erkennend, antwortete dem Admiral: ihm allein habe man bisher jede Unthat zugeschrieben; sobald er aber seiner Pflicht gemäß den wahren Urheber bezeichne, werde Jeder sehr gern zur Hebung so großer Uebel Beistand leisten.

Als Majo dies hörte, pries er den Berstand und den Muth des Grafen und erzählte: der Erzbischof von Balermo und viele Andere hate ten bereits dafür gestimmt daß ihm, dem Admiral, nach Ermordung des Königs die Herrschaft übertragen würde, wogegen er aber der Ansicht getreu bleibe: es sen besser, den Kindern des Königs ihr Anrecht zu erhalten. Der Graf erwiederte: nie könne er diesen Vorschlag bil-

<sup>1</sup> Montecaveoso liegt in Lufanien, seche Miglien von Matera. Tansius, 5. — 2 Hugo Falcandus, 266. Giannone, XII, 242. Wären bie Schrift: feller nicht so einstimmig über bie Absichten Majos gegen bas Leben bes Rosuge, so möchte man baran zweifeln, weil er bei einiger Besonnenheit einssehen mußte baß er zulett baburch verlieren werbe.

1154 ligen, weil ble Lafterhaftigkeit bes tyrannischen Baters sich auf die Kinder fortpflanzen und daraus neues Unglud hervorgehen werde; nur ihm, dem Admiral, verspreche und schwöre er eifrige Gulse zur Erwerbung des Abrones.

Doch erfreut und im Bertrauen auf ben Beiftand bes Grafen fuchte Dajo nunmehr eine Belegenheit zum balbigen Morbe bes Ronigs; Baufrebo begte bagegen bei icheinbarem Ginverftanbniffe im Inneren ganz andere Plane. Denn obgleich ihm und manchem Cb= len bie Ermorbung bes unfähigen Ronigs nicht ungelegen fenn mochte, fo war boch Allen ber Gebante unerträglich bag Dajo, beffen Ba= ter man Delframer ichalt, fie beherrichen folle: nach bem Lobe bes Ronigs muffe ber Abmiral als Morber beffelben wieber getobtet wer-Alls biefer jeboch, man weiß nicht ben, bas war ibr Befdluß. warum, mit ber Unthat zogerte, fo wurde bem Grafen und ben Berfdworenen bange bag er ihr Borhaben ahne, und fie wollten beshalb ber brobenben Gefahr zuvorkommen. Schon brangen Bewaffnete in ben Balaft, ale bie Nachricht einlief : foeben maren Schiffe aus Abulien angelangt : und bei ber Ungewißbeit, auf meffen Befehl und in welcher Abficht jene tamen, entftand Unruhe und Bogerung, wodurch ber Abmiral gerettet warb. Graf Gaufrebo ber= ficherte ihm mit großer Ruhnheit: bem Ronige habe die Rachftellung gegolten, weil man über ben langen Auffcub ungebulbig fen; und Majo schien biefe Erzählung nicht allein zu glauben, fonbern verfprach auch balbigft bie Bollführung bes verabrebeten Morbes.

Mittlerweile hatte sich aber Bartholomaus von Sarsiliato nebst mehren Großen des sesten königlichen Schlosses Butera bemächtigt, und Majo glaubte diesen allgemeiner werdenden Ausstand mit Ju-rückseung aller früheren Blane nur durch des Königs Gulfe ober wenigstens nur unter seinem Namen dämpfen zu können. Wilhelm blieb bei all den bedenklichen Nachrichten nach seiner Weise lange unsbekümnert und sandte erst auf wiederholte Borstellungen den Graßen Ebrard an die Misvergnügten, um ihre Absichten und die Gründe ihres Ausstands zu erforschen. Ihnen schwur Gras Ebrard freiwillig oder gezwungen: er werde dem Könige selbst verkünden, daß sie keineswegs feindlich gegen ihn gesinnt, vielmehr nur gesonnen wären des Admirals und Erzbischoss offendare Berrätherei zu hindern. Sobald die verdiente Strase an diesen vollzogen seh, würden sie sich bemüthig ihrem Beherrscher zu Küsen werfen.

Wilhelm erstaunte über diese Botschaft, zweifelte aber so sehr an Majos scheußlichem Undanke, daß er ihm das Gehörte unter der Bersicherung mittheilte: nie werde er solchen Berleumdungen Glausben beimessen. Der Abmiral beschwort seine Unschuld und verdarg seinen Haß gegen den Grafen Ebrard. Graf Gaufredo sloh zu den Berbündeten nach-Butera, und das Wolk von Palermo sorderte um heftigsten Ausstande die Freilassung des Grasen Simon von Bolis

caftro. Nach Majos Rathe willigte ber König in bas Verlangen, 1104 wodurch die Ruhe sogleich zurucklehrte. Nunmehr zog man gen Butera, und durch Bermittelung des Grafen Simon ward, nach verzgeblichem Bemühen den Ort zu erobern, ein Vergleich geschloffen und gegenseitig beschworen: daß Gaufredo mit den Seinen ungehinz dert das Reich verlassen durfe. Als aber der König mit dem Heere nach Apulien übersetz, deutete man dem Grafen an: er musse sich die zur Rücklehr ruhig verhalten und einer genaueren Aufsicht uns terwerfen.

Bahrend nämlich auf diese Weise die Ruhe in Sicilien wiedersbergestellt wurde, niehrten sich die Gesahren für den König auf dem sesten Lande, indem der Papst, die Griechen und die misvergnügten Barone gleichmäßig gegen ihn wirkten. Habrian nahm es sehr übel, daß Wilhelm sich ohne seine Zustimmung krönen ließ, nannte ihn nur herrn, nicht König Siciliens und schiete seine Gesandten zurück. Kaiser Emanuel verwarf nicht bloß den Antrag, durch Rückzgebe ehemaliger normannischer Eroberungen Wilhelms Freundschaft zu erfausen i sondern beschloß sogar den Krieg, vertrauend auf die Unzusriedenheit des Papstes, die Verbindung mit Friedrich I und die Lässischenheit des Rapstes, die Verbindung mit Friedrich I und die Lässischendeit des neuen Königs. Der Graf von Loritelli, Robert von Kapna, Alexander von Gravina und viele andere misvergnügte Barrone waren endlich überall zur hand, wo gegen den König gewirkt werden sollte.

In ber hoffnung, ben Papft vor Friedrichs I Antunft zu einem Frieden zu zwingen, ließ Wilhelm ben Kirchenstaat im Mai 1455 # 1156 burd feinen Rangler Astlentino feindlich angreifen; Sabrian aber gab nicht nach, anfange im Bertrauen auf Raifer Friedrich und bann, ale biefer ben Felbzug gegen Apulien aussegen mußte, im Bertrauen auf Die Griechen und ben nicht ohne Wirfung über ben Ronig ausgefprocenen Rirchenbann. Michael Balaologus, ein Mann von großen gabigfeiten und in Führung friegerifcher und burgerlicher Angelegenheiten gleich gefchidt, befehligte bas in Apulien eingefallene griechtide Geer und mußte bie Einwohner burch Mittel aller Art gu gewinnen: Einigen gab er Gelb , Anderen zeigte er falfche Schreiben wonach Friedrich I bie gange Rufte Apuliens an Emanuel abtrat, noch Enbere liegen fich gern überreben bag bie ehemalige Gerrichaft ber Griechen bei weitem ben Borgug verbiene vor ber gegenwärtigen Tyrannei ber Rormannen. Go tamen jene allmählich in ben Befit von Bari, Trani, Giovenaggo und Monopolis & und machten auf ihren gludlichen Bugen fo viel Beute, bag fie 10 Ochfen ober 130 Shafe für ein Bolbftud vertauften.

Ginnamus, 53. Otto Fris., II, 24. Robert. de Monte. Dandolo,
 287. Chron. sossae novae, 871. — <sup>2</sup> Grossi, Lettere', II, 27. Borgia,
 Benev., II, 133. Am 21. Mai 1155 war habrian in Sora, vielleicht um
 mit Bilhelm zu unterhandeln. Tuzii, Memor., 79. — <sup>3</sup> Cinnamus, 65—70.

Diefer Unfalle wegen bot Ronig Wilhelm bem Papfte Rudgabe 1155 alles bem Rirchenftaate Entzogenen 1, Abtretung mehrer Schlöffer, Beiftanb gegen bie Romer, Leiftung bes Lehnseibes und ebenfo viel Belb als ihm bie Griechen versprochen batten. Auch wollte ibn Sa= brian gegen biefe febr annehmlichen Bebingungen vom Banne los= fprechen und als Ronig anerkennen; aber einige Rarbinale (welche von ber Macht ber Griechen und bem Saffe ber Barone bie Aufld= fung ber gangen normannifchen Macht erwarteten und bem Raifer Kriedrich einen Dienft zu thun glaubten) migbilligten jede Ausfobnung fo laut, bag man alles bereits Berabrebete wieber gurudnahm. Ein folches Benehmen war an fich weber gemäßigt noch befonnen und um biefe Beit boppelt zwedwidrig, weil zwifden ben Griechen und ibren abulifden Berbunbeten bereits manderlei Difverftanbniffe ausbrachen und Michael Dutas, ber Nachfolger bes verftorbenen Ba= laologus, an Emanuel forieb: wie groß auch bisber ber Erfolg ge= wefen fen, ber hartefte Rampf ftebe mit Ronig Wilhelm noch bevor, und um bas rubmvolle Werf nicht ungludlich zu beschließen, moge er balb anfehnliche Unterftugung fenben.

Diefe verlangte Unterftugung fam auch um Oftern 1156 vor 1156 Brunduftum an und gewann bie Stadt, mabrend bie normannifche Befatung fich in die Burg gurudgog und biefelbe aufe bartnadigfte vertheibigte. Erft als bie zum Entfate berbeifegelnbe ficilifche Flotte hinweggebrangt und bie außere Mauer burch Untergraben nieberge-Murzt war, schien die baldige Uebergabe so unvermeidlich daß man Unterhanblungen anknupfte. Aber gerabe in biefem Angenblide traf bie Nachricht ein: Konig Wilhelm nabe mit einem mächtigen Beere. worauf die ermuthigten Normannen alle Berhandlungen fogleich abbrachen und, ber Griechen fpottend, in ihre Burg guruckfehrten. Auch befanden fich biefe jest allerdings in einer übeln Lage, benn viele Solbner maren aus Mangel an Bezahlung babon : ober zu Bilhelm übergegangen, und ber Graf von Loritelli hatte fich unter bem Borwande entfernt, seine Mannschaft zu verflärken. Während nun bie Grieden noch überlegten ob fie nach Bart gieben, ob fie zu Lanbe ober zu Baffer fampfen, ober ob fie endlich die Ankunft neuer Mannichaft abwarten follten, wurden ihre Borpoften icon auf bas heer zurudgeworfen, und eine hauptschlacht mar unvermeidlich. Sie ging gang verloren, Dichael Dutas warb gefangen, Brunduffum bald nachber erobert 2 und Bari umlagert. Die Einwohner ber letteren Stadt zogen bem Ronige unbewaffnet und flebend entgegen; als dieser aber die Trummer der von ihnen eingeriffenen Burg erblickte, sprach er: "Da ihr meiner Wohnung nicht schontet, so will ich auch ber euren nicht iconen." Mur zwei Tage wurden zur Weg-

<sup>1</sup> Vitae pontif., 445. Giannone, XII, 245. — 2 Brundustum warb eingenommen den 28. Mai 1156 (Cassin. monach.) und hart behandelt. (Andria, 364.)

idaffung ber Guter bewilligt und bann bie Stabt gerftort. Strenge erichredte, und fo fonell Bilbelm faft bas gange Reich verloren batte, fo fcnell eroberte er es wieber.

Ueber fo unerwarteten Wechfel ber Dinge gurnte ber Raifer Emanuel heftig und fuchte bie Gulfe ber Benetianet; aber biefe maren bei bem Kriege gegen Korfu von ben Griechen wie Unterthanen behandelt worden i und hatten, hieruber verbrieflich, mit ben Mor= mannen, gegen Bewilligung mander Freiheiten, Frieben gefchloffen. Amar erneuerten fich Emanuels hoffnungen, als feine geschickten Un= terhanbler bas burch Lage und Große wichtige Ankona vermochten. griechifde Befahung einzunehmen und ihm Treue zu foworen 2; allein biefe hoffnungen wurden von einer anderen Seite ber mehr als ae Ronig Wilhelm jog nämlich, fobalb er bie griechifche Dacht gebrochen batte, raich gen Benevent, ichloß hier ben Bapft nebst ben meiften Kardinalen ein und erzwang im Junine 1156 einen Frieden, beffen Bebingungen freilich bie unbeschrankten Un= fbruche bes romifden Sofes im Gingelnen ermäßigten, im Bangen aber ihm noch febr anfehnliche Rechte liegen 3. Die migvergnügten Barone wurden bagegen fo vollig preisgegeben, bag fie in ber Alucht noch einen großen Gewinn feben mußten; benn Robert von Rapua 3. B., welcher ben Siegern in die Bande fiel, warb geblenbet und ftarb nach febr mannichfachem Gludewechsel im Gefängniffe 4. Ronig Wilhelm erhielt vom Papfte gegen Bahlung eines jahrlichen Rinfes bie Belebnung über Apulien, Sicilien, Rapua, Reapel, Salerno, Amalfi, bie Mark und über Alles, was ihm sonft jenfeit Marfita gebühre, mithin in einer bie früheren Berleihungen fehr überfteigenben Ausbehnung. Habrian verbot ferner ben Griechen bet / form. Strafe bes Bannes ben Durchzug burch feine Staaten. -Diefes Berbot und manche erfolglose Berfuche an anderen Buntten objuftegen, brachten endlich ben Raifer Emanuel babin bag er allen Er= oberungsplanen entfagte, und gegen Freilaffung ber griechischen Befangenen mit dem nun auch als Könia anerkannten Wilbelm Krieden folog 5.

Alle biese subitalischen Ereignisse konnte Raiser Friedrich I nicht mit gleichgultigem Auge betrachten. Unfangs war ihm die einft= weilige Demuthigung ber Normannen gewiß willfommen; fobalb aber bie Griechen fich jener falichen Briefe bebienten, um auf feine Roften Fortidritte zu machen, zurnte er febr und murbe ihnen ben

<sup>1</sup> Cinnamus, 77. Le Bret, Geschichte von Benedig, I, 319.— 2 Doch wollten die Bürger nicht gegen Friedrich sechten. Ebend. Chron. Udalr. August.— Baronius klagt mit Unrecht zu sehr über die Bedingungen des Friedens. Robert. de Monte zu 1157. Chron. sossas novas. Chron. Pisan., 171. Concil., XIII, 21. Sismondi, II, 81. Giannone, XII, 251. Rocchi chron., 29. Lanza, II, 168.— Meo, Appar., 310. Rinaldo, II, 126, 139.— Murat. annal. sett den Frieden mit dem Grieden auf 1158 oder 1159

Rrieg erklart haben, wenn nicht balb nachber bie Nachricht von ibrer ganglichen Rieberlage eingelaufen mare. Defto unangenehmer mußte ihm bie faft gleichzeitige Botichaft fenn: bag fich ber Bapft obne Rudficht auf bie zwischen ihnen getroffene Abrebe einseitig mit bem Konige Wilhelm ausgefohnt und baburch eine Stellung angenommen hatte, welche Feindschaft gegen bie Deutschen vermutben lief. diefer Anficht wurde Friedrich noch mehr bestärkt, als bie zu ibm fliebenben Grafen Robert von Loritelli und Andreas von Rupecanina nebst ben mit bem Bertrage unzufriebenen Rarbinalen nicht blog in feine Bermuthungen eingingen, fonbern auch ihre Gegner laut beschulbigten : bag fie bestochen maren und bie Bannung bes Raifers burchauseben fuchten. Ferner batte ber Bauft Belegenheit ge= nommen, bem Raifer über bie Scheibung von feiner erften Bemab= lin beftige Bormurfe ju machen 2. Auf ber anderen Seite fürchtete habrian allerbings bes Raifers machfenbes Unfeben und bag bie gefammte Geiftlichkeit von ihm abbangig murbe, fobalb man bie Mablen - wie er ben Bertragen gemäß verlangte und burch= feste — in feiner wirtfamen Gegenwart vornahme, und fobalb jer, ohne Rudficht auf Lothars Entfagung, bie Erzbifcofe und Bifcofe (wie bies bei Roln gefcheben mar) vor ber papftlichen Beftatiauna beliebe 3.

In folder Stimmung beiber Theile mußten icon geringe Beranlaffungen größere Folgen nach fich ziehen, und eine folche Beranlaf= fung fant fich querft barin, bag ber papftlich gefinnte Ergbifchof Estyl ober Estilb von Lund auf ber Rudreife von Rom nach Schweben in Burgund von einigen Golen gefangen und geplundert marb, ohne bag Friedrich gegen bie Uebelthater mit fo viel Schnelliateit und Rachbrud vorfchritt, ale Sabrian verlangte 4. Deshalb erfchies nen zwei Karbinale, Roland und Bernhard, im Oftober 1157 auf 42. bem glangenben Reichstage in Befançon und überbrachten bem Raifer papfiliche Briefe folgenden Inhalts b: "Schon einmal forieb ich beiner faiferlichen Majeftat über jene ichredliche, fluchwürdige, in Deutschland bisher unerhorte Schandthat, und ich muß fie bir nochmals ins Gebächtniß zurudrufen, weil bu bas Schwert, welches bir burch Gottes Onabe gum Schute ber Guten und jur Beftrafung ber Bofen anvertraut ift, teineswegs geborig gebraucht, ja ben Freblern nicht einmal Beranlaffung gegeben haft ihre Unthat auch nur im Geringsten zu bereuen. Gang unbefannt und unbegreiflich ift mir

<sup>1</sup> Baronius 3. b. 3. Gunther, V, 370, 432. Graf Robert imperatori Romano subdidit juramenta. Alexand. Pennens., 34—38.— 2 Fridericum pro uxoris suae primae divortium vehementer arguitur. Afflig. auctar. 3u 1156. Dodechin 3u 1156 und 1159.— 3 Colon. chron., 936. 3m Sommer 1156.— 4 Münter, Bermischte Beiträge, 326.— 5 Radev., I, 8—10. Otto S. Blas., 8. Gunther, VI, 300. Concil., III, 15. Pagi 3u 1157, c. 3.

ber Grund biefes Berguges, biefer Nachläffigkeit; benn mein Gemif= 1167 fen zeihet mich feines gehls, womit ich beiner Chre zu nabe getreten ware, vielmehr liebte ich bich ftets als meinen theuersten Cobn und als ben driftlichften, jum Schute bes apostolischen Stubles berufenen Deinerseits, ruhmwurbigster Sohn, mußt bu aber vor bie Augen beines Beiftes gurudrufen, wie gern und wie freudig im vorigen Sabre beine Mutter, bie beilige romifche Rirche, bich aufnahm, mit welcher berglichen Buneigung fie bich behandelte, welche Gulle ber Macht und Ehre fie bir übergab, wie fie nichts unternahm mas beinem Willen zuwider fenn konnte, und endlich burch willige Ertheilung ber Raiserfrone beine Große zum Gipfel erhob. Auch gereut es mich nicht beine Bunfche überall erfullt ju haben, fonbern wenn bu - was freilich unmöglich ift - noch größere Wohltha= ten (beneficia) aus meiner Sant erhalten hatteft, fo murbe es mich freuen, bebentenb, welcher Bortheil und Buwachs ber Rirche Gottes und mir burch bich entfteben fann. Jest aber, ba bu jene Unthat Die zur Schmach ber gangen Rirche und bes Reiches begangen ift, vernachläsigft und verbecfft, so ahne und beforge ich bag bein Bemuth burd Ginflufterung verwerflicher Menfchen (bie nur übeln Samen faen) biezu verführt und gegen beine gutige Mutter, Die beilige romifche Rirche, und gegen mich felbft mit Argwohn ober Born erfüllt fen. Um biefer und anderer Grunde willen habe ich zwei ber beften und liebsten meiner Bruber, welche burch Religion, Klugheit und Ehrbarfeit gleich ausgezeichnet finb, an bich abgefandt und bitte bich bringenb daß du fie milbe und ehrenvoll empfangest und Alles was fie bir zu Ehren Gottes und ber Rirche, sowie zur Erhöhung bes Reiches in meinem Namen vortragen, ohne Bebenten anhören und berudfictigen mogeft."

Nachbem bies Schreiben lateinisch vorgelesen und bann burch ben Kanzler Rainald treulich verbeutscht worden war, mißbilligten die Fürsten — weniger um den Inhalt bekümmert — zunächt im Allsgemeinen die Fassung; hauptsächlich aber nahmen sie an der Stelle den größtne Anstoß, wo das Kaiserthum als eine Wohlthat, ein benesicium des Papstes bezeichnet war. Denn in dem amtlichen Latein des Mittelalters hieß benesicium auch ein Lehn, und man glaubte: der Papst habe, wie hinsicklich vieler anderer Staaten, so auch hier i behaupten wollen, das deutsche Reich sen ihm lehnspflichtig. Anstatt nun den lauter werdenden Streit zu beruhigen, oder die unsschuldigere Bedeutung des Wortes denesicium als eine Wohlthat herauszuheben, fragte Kardinal Roland, der nachmalige Papst Alexander III, trosig: "Bon wem hat denn der Kaiser das Reich <sup>2</sup>, wenn

į

<sup>1</sup> Reuter, Alexander III, 95. — 2 Imperium, Reich ober Kaisersthum; auch in dem Worte mochte man eine Zweibeutigkeit finden. Rach Irmoc. IV registr. imper., 29, soll der Kaiser zu Roland gesagt haben:

im höchsten Borne auf, zog sein Schwert und würde ben Karbinal getöbtet haben, wenn der Kaiser ihn nicht eiligst zurückgehalten und die Rube wiederhergestellt hätte. Die Kardinale aber, welche noch andere bebenkliche Schreiben an die deutschen Prälaten mit sich führten, erhielten die Weisung am nächsten Morgen ihre Rückreise nach Rom anzutreten, und zwar ohne links oder rechts vom Wege abzusweichen, oder bei Bischofen und Aebten zu verweilen.

Won dem Worfalle selbst gab Friedrich fogleich allen deutschen Fürsten und Pralaten umftändliche und belehrende Nachricht und fügte anklagend hinzu: Sadrian habe seines Wersprechens ungeachtet ein Gemälde noch nicht vertilgen lassen, worauf Lothar knieend den Babk Innocenz II um die Krone bitte, und besten Inschrift also laute:

Der König harrte vor bem Thor, Bis er bas Recht bet Stadt beschwor; Des Papstes Lehnsmann ward er brauf, Wofür ihm ber bie Kron' sest auf.

Diefe unerhörte und gang finnlose Behauptung mare in bem Schreiben bes Bapftes erneut und baburch Beranlaffung gegeben ju Spaltung und Aergerniß; webe aber benen, burch welche Wer bas taiferliche Unfeben beeintractige, Mergerniß tomme! breche auch ben Frieden ber Rirche, weil biefe vor Allem burch bie von Gott gegrundete Macht bes Raifers geschützt werbe. ba behaupte: ber Kaifer habe bie Krone vom Bapfte als ein Lehn (beneficium) empfangen, wiberfpreche ben gottlichen Borfdrif= ten, fowie benen bes beiligen Betrus und fen ber Luge foulbig. Rom, bestimmt ber Gip ber Tugend und ber Frommigkeit ju fenn, habe fich, wie fo viele Bifcofe felbft bezeugten, in eine Rauberboble verwandelt und fen jum Sit ber Gottlofigfeit und habfucht gewor= Anftatt bemuthig Chrifti Kreug zu tragen 2, wolle ber Papft gar gern Kronen vertheilen und ben Raifer fpielen. Aber por ber Macht beffen, ben in Italien, ja in Rom Jeber verlache und verachte, werbe fich ber Raifer nie furchten; vor bem papftlichen Sofe, welcher nur bon ben bummen, jum Geborfam bestimmten Deutschen rebe, werbe fich Reiner aus biefem berrlichen, unwiderfteblichen Bolfe bemutbigen 8.

<sup>&</sup>quot;Waren wir nicht in ber Kirche, Ihr bolltet erfahren, wie icharf bie beutschen Schwerter schneiben." Auch habe er baran gebacht Habrian abzusetzen, weil er eines Priesters Sohn seb. Die übrigen Duellen schweigen hievon.

Rex venit ante fores, jurans primum urbls honores,
Post homo sit papae, sumit quo dante coronam.
Radev., l. c. — <sup>2</sup> Günther, l. c. Afflig. auctar. Hontheim, Hist.
Trevir., I, 581. — <sup>8</sup> Der Gebanke, die papstliche Gewalt einem beute Gen Prälaten zu übertragen, mag dem Raiser und seinem Ranzler ausgeskiegen sehn, erhielt aber als unaussührbar gar keine praktische Bedeutung. Fider, 19.

Diefe und ähnliche Schreiben und nicht minber vielfache Begun- 1168 Rigungen, welche Friedrich ju rechter Beit ben Bifcoffen ju Theil werben ließ, erzengten bie größte Ginigfeit unter ben Stanben, mabrend bie Karbinale in Rom nach ber Burudtunft Rolands und Bernbards uneinig waren: ob Priedrich in fcwerer Schulb und mit ber bochften Strenge gegen ihn zu verfahren, ober ob jenen 26. gefanbten alles Uebel beigumeffen feb. Sabrian mablte einen Mittel wea und fdrieb an bie beutschen Bischofe: "Go oft in ber Rirche etwas aegen bie Ebre Gottes und bas Beil ber Gläubigen berfucht wird, ift es bie erfte Sorge unserer Bruber und Mitbischofe. bes fonbers aller berjenigen bie fich vom heiligen Beifte getrieben fuh-Ien, bag übel Bollbrachtes auf eine Bott moblaefällige Weise gebeffert werbe. Bie nun aber in biefer Beit (wir fagen es nicht obne ben tiefften Schmerz) ber Raifer unfere Befanbten behanbelt, auf uns geschmaht, wie er unfere Boblthaten geläugnet und alle Berbindung mit bem romifchen Stuble verhindert hat 1, ift euch befannt; und nur barin finden wir Troft bag bies Alles ohne eure und ber Furften Buftimmung gefcah, mithin euer Rath und eure Ueberrebung jene heftigfeit und Irrthumer leicht befeitigen wirb. -Reineswegs betrifft bie vorliegende Sache blog une, fonbern auch euch, ja bie gange Rirche: beshalb werbet ihr euch, unferer Ermahnung und Forberung gemäß, wie eine Mauer por bas Saus Gots tes hinstellen und bafür forgen bag Rangler Rainalb und Pfalzgraf Dito. welche bie araften Schmabungen gegen unfere Befanbten und bie beilige romifche Rirche auszusprechen magten, bie vollfte Benugthung geben. Bor Allem aber führt ben Raifer auf ben rechten Beg gurud, woburch ibr nicht blog bem Apoftel Detrus ben gebuh: renben Gehorfam erweiset, sonbern auch eure und eurer Rirchen Kreiheit erhaltet. Es moge jener aus euren Barnungen und eurem Cvangelium erkennen, daß die beilige romifche Rirche auf unwandel= barem Belfen gegrundet ift und unter bem Schute Bottes burch alle Jahrbunderte unverlett fortbauern wird."

Sierauf antworteten bie beutschen Bischofe 2: "Db wir gleich wifeen und überzeugt sind, daß weber Stürme noch Fluthen die auf Velsen gegründete Kirche Gottes herabstürzen können, erschrecken wir Schwäckeren bennoch, sobald irgend eine Gesahr zu drohen scheint; und große Bangigseit ergriff uns als wir ersuhren, welch, arger Streit zwischen Eurer Heiligkeit und Eurem Sohne, unserem Ratser, wenn Gott es nicht verhütet, entstehen könnte. Denn durch die Worte Eures ersten Schreibens ist das ganze Reich in Bewegung gewrathen, weder das Ohr des Raisers noch das Ohr der Fürsten versmocken sie zu ertragen, und auch wir — nicht übel deute es Eure

<sup>1</sup> Radev. I, 15. — 2 Gunther, VI, 656, 498. Lunig, Reichsarschiv, XX, 11, Urf. 12. Selbst bie Bischofe vom ftrengsten Banbel, wie hermann von Briren, ftimmten für Friedrich.

1158 Beiligfeit - fonnen ober burfen jene Faffung auf feine Beife billigen, weil fie ungewöhnlich, ja unerhort und von ichablicher 3mei= beutigfeit ift. Guer fpateres an une gerichtetes Schreiben baben wir mit iculbiger Chriurcht empfangen und bem Befehle nach ben Raifer, Guren Sohn und unferen Berrn, ermabnt; allein er bat uns, Bott fen Dant! geantwortet, wie es einem fatholifchen Fürften ge= bubrt, nämlich: bas Reich muffe beherricht werben nach ben beili= gen Gefeten und bem loblichen Brauche ber Borfabren. Frei fen bie beutsche Krone burch Bottes Onabe und werbe übertragen burch freie Wahl, wobei ber Erzbischof von Mainz zuerft, bann jeber Fürft in feiner Ordnung ftimme, ber Ergbischof von Roln bie konigliche und ber Bapft bie faiferliche Aronung verrichte. Bas bruber fen, fen vom lebel und fein Grund vorhanden die Rechte ber Kirche zu vermehren ober zu beschränken. Durch bie Burudfenbung ber Rarbi= nale habe man nicht ben Papft befdimpfen, fonbern bie Berbreitung von Schriften bindern wollen, welche bie Schmach und Berkleinerung bes Reiches bezweckten. Der Eingang zu Italien fen weber ben Reifenben noch benen versperrt, bie mit Erlaubnig ihrer Bifchofe und geiftlichen Oberen nach Rom geben, fonbern nur Digbrauchen ge= fteuert, wohurch bisher jebe Rirche beschwert und ausaesogen und alle Rirchenzucht zerftort worben. Das Raiferthum habe mit Bot= tes Bulfe bie Rirche gehoben; jest wolle biefe, wie es icheine, obne Bott bas Raiferthum gerftoren. Dit Gemalben habe man angefangen, Schreiben fepen gefolgt und icon fuche man biefen Befeteofraft Die Gemalbe mußten vertilgt, bie Schriften gurudigebeizuleaen. nommen werben, bamit tein Grund und Denfmal ewigen Sabers zwischen Reich und Rirche übrig bleibe. Denn mahrlich er, ber Rai= fer, werbe folde Eingriffe nie bulben, nie ertragen, fonbern lieber bie Krone nieberlegen als fie jemals unter feiner Regierung ernie-Dies und Anderes noch 1, über ben mit Robrigen laffen. nig Wilhelm einseitig gefchloffenen Frieben, über bie in Stalien eingegangenen bebentlichen Bertrage u. f. w. , hat uns ber Raifer mitgetheilt; boch wollen wir es jest bescheiben übergeben und nur noch bemerten: bag Pfalggraf Otto bereits auf bem Buge nach Stalien begriffen, ber gegenwärtige Rangler Rainalb aber uns als ein rechtlicher und friedlicher Mann befannt ift, bem Gure Gefandten bie Rettung aus ber Lebensgefahr zu banten haben, in welche fie ber Born bes Bolfes brachte. Deshalb bitten und beschworen wir Gure Beiligkeit, uns Schwache zu verschonen und als ein auter Sirte Guren großherzigen Sohn, unferen Raifer, burch milbere Borte und genugende Magregeln zu verfohnen, bamit Gottes Rirche fich in ruhiger Andacht freue und bas Reich in feiner herrlichen Große prange burch Bulfe beffen, welcher Mittler ift zwifden Gott und Menfchen, burch Jefum Chriftum."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Radev., II, 31.

Da bem Babite bie Spffnung, an ben beutschen Bralaten Ber- 1158 bunbete gegen Friedrich zu finden, hiemit nicht allein fehlschlug, sondern ber Bifchof von Bamberg im Namen jener fogar in Rom ericien und übereinftimmend mit Beinrich bem Lowen gur Racaiebia= 17 feit ermabnte; ba man enblich ben Kaifer zum zweiten Dale mit großer Beeresmacht in Italien erwartete, fo entichlog fich Sabrian zwei Rarbinale 1 an ihn abzusenben, welche auf bem Reichstage gu Augeburg im Junius 1158 Schreiben billigeren Inhalts vorlegten : ber Babit babe bas Wort beneficium nur in bem auch von ber Schrift bestätigten Sprachgebrauche 2 genommen, wonach es eine Boblthat und tein Lebn bebeute; er habe fich gegen Friedrich ftete gunftig bezeigt und feinetwegen in Rom und anderwärts manches Ungemach erbulbet; mithin verfahre ber Raifer nicht billig, wenn er im Borne fogleich bas Bofefte vorausfete, ben Bugang nach Rom bemme u. f. w. Biegegen erhob Friedrich zwar noch mancherlei Bebenten, aber bie Abgesanbten antworteten fo höflich und genugent, verfpraden fo bestimmt die Beachtung aller Rechte bes Reiches und bie Freundichaft bes Babftes, ber Rarbinale und ber gefammten Geiftlichfeit, bag ber Friebe endlich wieberhergeftellt und gegenfeitig alle beidrantenben Berfügungen aufgeboben wurben.

Diefe Ausföhnung war aber bem Raifer gewiß nicht minder willfommen als bem Bapfte; benn feit feiner Entfernung aus Italien 1155 batten bie Lombarben viel mit bem faiferlichen Anfeben Unverträgli= des unternommen, und nur Berong lieg burch feinen Bifchof Te balbo und zwei Ritter erflaren: Die Stabt fen an bem rauberifchen Anfalle Alberichs und feiner Genoffen auf Friedrichs Beer unschulbig und febe getroft ber ftrengsten Untersuchung entgegen. Rundgewor= benes, Offenbares fen allerbinge ein Gegenstand allgemeiner Berathung, ein Gegenstand bes Lobes ober Tabels; aber jenes verborgene Borhaben einzelner Burger babe man weber entbeden noch verbinbern konnen. Richt gegen bie Schwachen, fonbern gegen bas ftolze Rom und gegen Mailand moge fic also bes Kaifers Born wenden. Nach biefer fur hinreichend gehaltenen Erflärung 3 nahm ber Raifer Berona mit Beiftimmung ber Fürften zu Gnaben auf; bod mußte bie Stabt eine ansehnliche Summe gablen und Beiftand gegen Mailand verfprechen.

<sup>1</sup> Es waren die Kardinäle Hyacinth und Heinrich Moricotti aus Pifa. Memorie d'illustri Pisani, II, 120. Ueber ihre Gefangennehmung durch die Grafen von Eppan: v. Horman, Wiener Jahrbücher, XXXVII, 254. — Reneflecium est bonum factum, non feudum. Ex beneflecio dei, non tanquam ex seudo, sed velut ex benedictione et bono facto ipsius gubernari dicimus et nutriri. Radev., I, 22. Lünig, Spicil eccl., Urk. 70, und Codex diplom., I, 355. Gunther, VII, 80. Otto S. Blas., 9. — Otto Fris., II, 29. Gunther, V, 40, 120. Carli, II, 531. Dies ges schah im Herbste 1155.

Stiebrich nach ber oben erzählten Erobetung von Tortona war 21
Friedrich mit seinem Geere hinweggezogen; die Manuschaft aus Kavia
hingegen hatte noch acht Tage verweilt und Alles zerstört, was von
Gebäuben, Mauern und Thürmen übrig geblieben 1. Dies Ueberzmaß der Nache erhöhte aber den Haß und den Wunsch, Tortona
wiederherzustellen. Raum war Friedrich nach Deutschland zurückz gesehrt, so schieften die Mailänder den Vertriebenen drei Geschenke:
eine Posaune von Erz, zur Berusung des wieder freien Bolkes;
eine weiße Fahne mit rothem Kreuze, zum Zeichen der Erlösung von blutigen Feinden und der Rücksehr einer ruhigen und friedlichen Lebensweise; eine Fahne mit Sonne und Mond, denn so wie der Mond von der Sonne, so empfange Tortona von Mailand Licht und
Leben.

Unter dem Schuse und dem Beisftande der Mailander ward Torstona jest rasch wiederhergestellt, und ein Wappen, woraus beide Städte abgebildet waren, bezeugte die gegenwärtige und kunstige Einigkeit derselben. Bergeblich erhob Pavig Fehde gegen die Berschündeten, es mußte in Folge mehrer Niederlagen 100 Edle und 200 Bürger als Geißeln stellen, einen Stadtworsteher von Nailand ansnehmen und durste keinen Stadtrath mehr ernennen. Gleich verzgeblich trat hierauf der Markaraf von Montserrat Nailands wachsen. 15. der Macht entgegen: auch er wurde geschlagen, die Brücken über die Abda und den Ticino hergestellt, mehre Schlösser erobert und Bresseita unt Viacenza für den Bund gewonnen.

So verlor die ganze Lombardet zunächst das Ansehen einer entigen, ihrem Beherrscher gehorsamen Landschaft; dann stellte sich in Mailand mit der Macht auch Anmaßung und Härte ein. Es verbot 1157 aus altem Hasse den Einwohnern von Lobi 3, bei Strafe der Einziehung aller Güter, weder etwas von ihrem Grundvermögen ohne Beistimmung der mailandischen Obrigkeit zu veräußern, noch die Stadt zu verlassen. Manche gehorchten, Andere verloren lieber ihre Bests

thumer als ihre berfonliche Bebeutung.

Bon biesen Da pregeln gingen die Mailander zu neuen Beschränztungen und Steuergesehen über, ja zuleht forderten sie kurz und unbedingt: Lodi solle ihnen huldigen und alle getroffenen Einrichtungen für immer als gültig anerkennen. Im Gefühl ihrer Schwäche willigten die Lodenser ein und verlangten nur, daß man dem Eide beifüge: "unbeschabet der dem Kaiser geschworenen Treue." Dies Verlangen ward zurückgewiesen. Sierauf eilten der Bischof, die Bürgermeister und die angesehensten Einwohner nach Mailand, wars

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso versuhren die Blatder und Bootier härter gegen Theben als Alexander. Arrian, I, 3, 14. — <sup>2</sup> Otto Morena, 984 — 994. Cremon. chron., 634. Radulph. Mediol., 1179. Ughelli, Ital. sacra, IV, 635. Bottazzi, Antich. di Tortona, 289. — <sup>3</sup> Lobi ward 1111 schon einmal gerstört. Discorsi historici, 352.

fen fich bem Erabischofe, ben Burgermeiftern und bem Rathe au Rufen und wiederholten jene Bitte, aber ohne Erfolg. Jest traten zwei gegenwärtige, ben Mailanbern übrigens febr zugethane Rarbie: nale auf und ftellten ihnen im Ramen ber Rirche und bes Bapftes vor: bag ihre Forberung, felbft in einer gemilberten Geftalt, fich nur auf Uebermacht grunde und es granfam fen bie Lobenfer jum Meineibe zu zwingen. Man beharrte, ungeachtet biefer ernften und wichtigen Grunbe, auf bem Befdluffe: Die Lobenfer follen bei Strafe ber Berweifung jenen unbebingten Gib fcmoren. Als nun aber bie Reiften, ihr Gewiffen mehr furchtenb ale außeres Unglud, bie Bulbigung nach wie bor verweigerten, fo brachen bie Mailanber mit Beeresmacht gen Lobi auf, verjagten bie Ginwohner, ranbten alles 1150 bewealiche Gut, gerftorten Saaten, Aecker und Weinberge, verbrannten bie Bebaube und riffen bie Mauern ber Stabt nieber. Die nicht einmal gegen Bloge geschütt, nach Biggighetone und Gres mona fluchteten, ftarben icon unterwege, Unbere fpater aus Dangel. und Moth. Wer um Rrantheit ober um fonftiger Grunde willen, ober im Bertrauen auf mailanbifche Grogmuth langer in Lobi verweilte, ward ins Gefängniß geworfen, und alle Berfuche, Bitten ober Drobungen, um bie Sieger ju milberen Dagregeln ju vermogen, batten nicht ben geringften Erfolg. Belde anbere Goffnung blieb alfo ben Unterbrudten, ale bag ber machtige, ber gerechte Raifer biefer im Ramen ber Freiheit geubten Tyrannei balb ein Enbe machen merbe!

## Drittes Sauptftüd.

Sobald die Unbilden und Anmaßungen der Lombarden in Deutsch 1156 land bekannt wurden, erließ der Kaiser Schreiben an alle geistlichen und weltlichen Fürsten. "Die Griechen 1, die wir in Apulien bekampten wollten, sind bereits entstohen: dagegen hat Mailand sein Saudt erhoben wider das römische Reich. Es sucht, unbekümmert um die Chrsurcht welche Unterthanen selbst ihrem entsernten Herrscher schuldig sind, ganz Italien zu verwirren, ja seiner Herrschaft zu unterwersen; es verachtet und als seig und ausgeartet und möchte, um seinen Ruhm zu erhöhen, den Ruhm der Deutschen mit Küßen treten. Auf daß nun in unseren Tagen solch ein Frevel nicht gelinge und in Zukunft nie wieder versucht werde, müssen wir ihn mit

<sup>1</sup> Ueber einen Bug gegen bie Griechen warb auf mehren Reichstagen vers handelt. Dodechin ju 1157. Otto Fris., II, 31. Wibaldi epist., 423.

ber gesammten Macht bes Reiches bekampfen und bas faule Slieb abschneiben, bevor ber gange Körper vom Uebel ergriffen wirb und' verbirbt."

Obaleich ber Raifer mit Recht bie Befdleunigung eines zweiten Beerzuges nach Italien wunschte, konnte er boch aus manchen Grunben ben Aufbruch nicht vor bem Commer 1158 anfegen, und mußte fich begnügen ben Rangler Rainalb 1, einen geborenen Grafen von Daffel, und ben Bfalggrafen Otto von Wittelsbach mit bem Befehle vorauszusenben: fie follten alle irgent nothigen Borbereitungen treffen, feine Unbanger möglichft ermuthigen und ihre Babl verftarten. - Jene beiben Manner, Die einander an vornehmer Geburt, Jugenb. Coelfinn, Ruhmbegierde und Thatigfeit glichen, unterfchieben fich an= bererfeits nicht minber auffallenb. Otto 2 war groß und fest gebaut. von langlichem, braunem Gefichte und langen fcmarzen haaren, Rainald hingegen fleiner, garter und blonb. Jener neigte fich mit großer Leibenschaftlichkeit ju Rrieg, Strenge und Bewalt; biefer erfcien beiter, mittheilend, freundlich und bennoch muthig, entfolof= fen, von hohem Gemuthe und jeder Ausbauer fabig. Den Bortbeil feines Raifers, bem er unbedingt ergeben war, wußte Rainalb burch Reblichkeit, Borficht, Berebtfamteit 3, Renntniffe und Scharffinn nicht minber zu beforbern, als Otto im Rampfe; und indem beibe, ber Beiftliche wie ber Ritter, eben in biefen Berfciebenheiten ihren eigentlichen Beruf fefthielten, ichienen fie (auf fluge Beife zu gemeinsamer Wirksamkeit verbunden) einen Inbegriff ber trefflichften Eigenschaften ju bilben. Sie wurden in Berona und ben nachftbelegenen Stäbten mit großen Ehren aufgenommen, gingen bann über Mantua nach Cremona, hielten bier eine Tagfatung, mo bie Ergbifcofe von Mailand und Ravenna 4 nebft 15 Bifcofen und vielen Abgeordneten von Städten erfcbienen, manbten fich bierauf burch Romagniola nach Ravenna, endlich über Rimini nach Ankona 5. verweilten bamals noch immer Gefandte bes Raifers Emanuel, bem Borgeben nach um Göldner gegen König Wilhelm von Sicilien zu werben, in ber That aber, um bie italifchen Seeftabte mit Bemalt ober mit Lift unter bie Berrichaft ber Byzantiner zu bringen. begegneten Rainalb und Otto in ber Gegenb von Ravenna bereits vielen Bornehmen bes Lanbes, welche jene Griechen befucht und freundichaftliche Gefbrache mit ihnen geführt hatten, wozu fie nach Ottos Meinung nur Liebe bes Gelbes ober Richtachtung ber Deutiden konnten bewogen baben. Deshalb eilte er ihnen, ohne Burcht vor ihrer gahlreichen Begleitung, mit gezogenem Schwerte entgegen und brobte bie Ebelften und Angesehenften gefangen mit fich zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Rainalbe Leben von Kider. — <sup>2</sup> Radev., I, 18 — 20. Acerbus Morena, 1117. Camici zu 1162, S. 2 und 25. — <sup>3</sup> Rainalb habe famam Ciceronis, fagt Caffari, 279. Northof, Catal. episcop. — <sup>4</sup> Gunther, VII, 50 — 70. Ughelli, II, 368. — <sup>5</sup> Peruzzi, I, 300.

Alle erschrafen so febr, daß fie nicht zu widerfteben mag- 11:00 ten, ihr Benehmen entschuldigten und Summen für ihre Lojung gablten; bie Griechen aber wurden in Antona eingeschloffen und obne Rudfict auf Gefdente und vielfache Ausreben endlich gezwun= gen bie Stadt zu verlaffen. Beifeln, welche man wegen zweifel= bafter Gefinnungen aus Ravenna mitgenommen batte, erhielten ibre Freiheit wieder 1, sobald bie Burger bem Raifer bulbigten, und ber Eib, welchen fie und alle burch Otto und Rainald mit Gute ober Bewalt fur ben Raifer gewonnenen Italiener ablegten, lautete: "36 fowore treu ju fenn meinem Beren und Raifer Friedrich gegen Jebermann; ich werbe ihm beifteben, bag feiner Rrone und feinen Rechten in Italien fein Gintrag geschehe und er bas etwa Entriffene wieber erlange. Ich will weber burch Rath noch That etwas gegen feinen Leib, Leben, Freiheit und Chre unternehmen; ich will jeben von ibm felbft, ober burch Schreiben, ober burch Gefanbte ertheil= ten Befehl treu befolgen und babei obne Ralich und hinterlift ver= fabren."

Im Julius des Jahres 1158 brangen die Heeresabtheilungen der Deutschen von allen Seiten nach Italien 2: Die erfte unter ben Ber= gogen von Defterreich und Rarnthen über Canale und Friaul; Die zweite unter Bergog Friedrich, bem Reffen bes Raifers, über Chiavenna und ben Comerfee; Die britte unter Bergog Bertolb IV von Baringen über ben großen Bernharb; ber Raifer endlich jog an ber Spite ber vierten Abtheilung über Tribent. Mit ihm maren bie Erzbifcofe von Maing, Trier und Roln, Die Bifcofe von Ronftang, Speier, Worms, Gichftabt, Brag, Berben, Burgburg u. f. m., ber Ronig von Bohmen, ber Pfalzgraf Konrad und überhaupt die mei= ften beutschen Fürften. Trop biefer Uebermacht (benn auch Seinrich ber Lome nebft feinem Better Belf VI folgten balb nach 3) überfielen und plunberten die Brescianer, im Bertrauen auf die ftarten Befeftigungen ihrer Stadt, einige Bohmen; allein bie Bermuftung ber umliegenben Begend und ber hieburch entstehenbe Manael an Lebens= mitteln zwang bie Burger balb zur Unterwerfung und zur Bablung großer Summen 4. — Schon hier machte Friedrich bie Erfahrung, wie fcwer es fen, in einem aus fo vielen Theilen zusammengesesten heere Ordnung zu erhalten, und erließ beshalb Rriegsgefege von folder Strenge 5, bag felbft bie in großer Babl fich einfinbenden italienifchen Lebnomannen überzeugt wurden, er tomme teineswegs um Unordnung und Willfur zu bulben und zu begunftigen. Manche von

<sup>1</sup> Radev., I, 19, 20. Colon. chron., 937. — 2 Radev., I, 25. Günther, VII, 220. Alber. zu 1157. Colon. chron. S. Pantal. zu 1158. Dodechin und Rod. de Monte zu 1159. — 3 Nach dem Monach. Weingart., 792, folgte Heinrich erst Pfingsten 1159 mit 1200, Welf um Mischaelis mit 300 Geharnischten. Chron. mont. sereni zu 1159. Stälin, II, 96. — 4 Cosmas contin., 353. — 5 Radev., I, 26.

1128 ibnen und noch mehr bie Deutschen waren aber bange, ber Aug moge nicht allein Dailand und ben wiberfpenftigen Combarben, fonbern auch bem fernen Abulien gelten, weshalb ber Raifer öffentlich au ben Bersammelten über bie Ursachen und ben 3weck ber Unternehmung fprach, bas Berfahren Mailands barlegte und bann bingufügte 1: "Die Uebel bes Rrieges find mir nur zu befannt, und ich beginne ihn nicht aus herrschsucht, llebermuth ober Graufamfeit, fonbern um noch ärgeres Uebel abzuhalten, um Orbnung, Bucht und Frieden berzustellen. Wollten wir bie und von Mailand angethane Somas rubig erbulben, fo wurde man nicht unfere Dilbe und Gebulb loben burfen, fonbern unfere Gleichgultigfeit und Rachläffiafeit tabeln muffen. Bir erweisen tein Unrecht, fonbern wehren es nur von und ab. und euch gebührt es mich bei biefem Bemüben and allen Rraften zu unterftuten. Jebe Beleibigung eures Raifers trifft auch euch, und was man mir entreißt, wird euch mit entriffen; baber werbet ihr (ich weiß es) lieber jebe Anftrengung übernehmen, jebe Entbehrung erbulben, ale bag biefe emporerifche Stabt fich rubmen burfe : fe habe und entartet gefunden und ungeftraft ber Rechte und Ehren beraubt, welche unfere großen Borfahren muthig erwarben und flegreich behaupteten!"

Diese Worte beruhigten und befeuerten die Gemüther, und schon war man im Begriff gegen Mailand seindlich zu versahren, als die gegenwärtigen Rechtsgelehrten vorstellten: man dürse eine solche Stadt nicht ungehört verdammen. — Um diese Zeit, wo sehr viel gegen, weniger sür die Mailänder gesprochen wurde, befragte man den Markgrasen Malaspina, dessen Anhänglichkeit an die Städte ihn versächtig machte, an der kalserlichen Tasel um seine Meinung. Bor ihm kand eine durch passenden Deckel wohlverschlossene Torte und er antwortete, zum Kaiser gewendet, mit kluger Zweideutigkeit 2:,,So lange der Deckel auf der Torte liegt, kannst du nicht davon essen: Wailand aber ist Italiens Deckel und Schup."

Mittlerweile erschienen auf ergangene Borlavung mailändische Gesandte und suchten burch künstliche Auslegung der Gesehe, geschickte
Umbeutung des Hekkommens, Entwickelung der angeblich dringenden
Berhältnisse u. s. das Berfahren ihrer Baterstadt zu rechtsertigen; se hofften die Fürsten durch Schmeichelreden, den Kaiser durch
Bersprechungen zu gewinnen. Aber alle ihre Rechtsertigungen erschienen vor dem strengen Nichter ungenügend, ihre Bersprechen mehr ehrenrührig als annehmbar, ihre Neue ohne Aufrichtigkeit und Buse: deshalb wurde die Acht mit allgemeiner Beistimmung über Mailand ausgesprochen.

Rasch zogen nunmehr bie Deutschen zur Abba, sanben fle aber angeschwollen und bie Brude bei Cassano start von ben Mailanbern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Radev. I. 27. — <sup>2</sup> Chronic. Mscr., 1707.

befest 1. Um ben lebergang bier nicht mit großen Aufopferungen 116 erzwingen zu muffen, fuchten und fanben bie Bobmen 2 mit Gulfe eines gefangenen Bauern eine Furt bei Corneliano, Babrent fie von bier aus ben Mailanbern in ben Ruden tamen, feste auch ber Raifer auf einem in Gile jufammengebunbenen Rlog über ben Nach tapferem Rampfe wichen bie Mailander und wurben noch weit größeren Berluft erlitten haben, wenn nicht bie Brude von Caffano jest beim hinüberziehen bes faiferlichen Beeres gebrochen und baburch großer Aufenthalt und Schaben entftanben mare.

218 nun in Mailand faft gleichzeitig bie Nachrichten eintrafen pon ber ausgesprochenen Acht, bem Uebergange ber Deutschen über Die Abba, ber Groberung bes festen Treggo, ber feierlichen Grunbung von Reulodi und ber Ankunft großer Berftartungen aus Bavia und Gremona: da erschrafen die zeither in ihrer willfürlich un= abhängigen Lebensweise Unbeforgten 4 gar fehr vor ben nothwendi= gen Uebeln bes Rrieges; Anbere, bie ihr Bermogen burchgebracht batten, wünschten Neuerungen; noch Andere bofften in ber Noth größere perfonliche Bebeutung zu erhalten und auf Roften bes Gangen qu geminnen; Die Tüchtigsten endlich murben burch bie Gefahr jum Belbenmuthe geftählt und waren auf alles Leiben gefaßt. Sie batten an Friedrichs erftem Auftreten in Italien richtig erkannt, was von ihm für bie Bufunft zu beforgen fen, und beshalb, trop aller Miberfpruche von Gleichgultigen, Unbeforgten, Geizigen und Läffigen, burchgefest : bag unter Leitung bes gefchichten Baumeifters Buintel- Wantlin lino bie Mauern erweitert und verftärft und bie Graben vertieft Diefer neuen, gewaltigen, burch bie größte Anftrengung murben. vollenbeten Befestigung konnten fie allerbings fehr vertrauen; boch befchloß man (bamit ber Borwurf ausbleibe, es fen etwas gur Abmenbung ber nabenben Gefahr Dienliches verfäumt worben) nochmals Befanbte an ben Raifer zu fchicken. Gie famen am 4. August in beffen Lager bei Lobi an, wo ber Jammer verjagter Burger und ber Anblid wilber vorfählicher Berftorung felbft Unempfindliche wiber Mailand einnehmen mußte. Auch erhielten bie Befandten burch ben Erzbifchof Anselmus von Ravenna nur folgenden Befcheib : "Eure Borte find zwar fuß und bemuthig, aber ihr tragt ben Fuche im Bufen. 3hr habt Gottes Rirchen und bes Raifers Stabte gerfibrt 6,

<sup>1</sup> Colon. chron. Bohem. chron., c. 65. Günther, VII, 415. Otto Morena, 1007. — 2 Nach bem Chron. Bohem. in Ludwig, Reliq., IX, Note ha, 1007. — Stady sem Chron. Bonem. In Ludwig, Rend., 12, 276, ging Odolemus filius Zris de Chypse querft über die Abba und wurde bafür von Blabislav qum Ritter gefchlagep. Die Rachricht bes Textes im Chron. S. Pantal. Wurdiw. — Trabe quadam lignea, hastis hinc inde sustentatis, fluvium transivit. Burchardi vita, 43. Ursperg. chr., 298. — Radev., I, 28. — Vicende, 6—8. Antichità Longodo. Milan., II, Diss. 11. — Vincent. Prag., 49. Pulkava, 173. Cosmae contin., 355.

-1258 und mit bem Dage, mit bem ihr meffet, foll euch wieder gemeffen werben." — Am nächsten Tage erhöhte indeg ein gluckliches Ereigniß

ben Duth ber bebrobten Mailanber.

Graf Etbert III von Butten und Formbach 1, fo vornehm von Beschlecht als tapfer, wagte fich mit mehren Eblen und etwa 1000 Begleitern in die Rabe von Mailand. Aber die Unkunde ber Gegend, die Ueberzahl ber unerwartet hervordringenden Feinde, die einbrechenbe Racht zogen ihnen aller Lapferkeit ungeachtet eine fowere Rieberlage zu und Efbert warb entweber burch bie Lange eines mailanbifchen Junglings getobtet, ober (wie Andere ergablen) gefangen und mit graufamen Martern umgebracht. Roch lange nachber, fang man in ben beutichen Stabten Rlaglieber über fein bitteres Schickfal. — Als Friedrich von biefen Unfallen borte, gurnte er febr und fprach : "Dit Ueberlegung und Rlugheit entwerfen bie Mailanber ibre Blane, barum begunftigt fie bas Glud: bie Deutschen bagegen, ob ihrer Bucht und Folgfamteit fonft unwiderfteblich, geben unbebachtfam und vereinzelt ins Berberben. Es gibt feine größere Schulb als wiber ben Willen bes Felbheren zu tampfen, und felbst ein Sieg, wenn fo gewonnen, ift fcanblich 2; beshalb foll bie Uebertreter ber Gefete fogleich bie gebührenbe Strafe treffen." Raum tonnten bie Fürbitten vieler Fürften, welche an ben rafchen Gifer junger Rrieger und an bie bisher nie taufdenbe Soffnung gun= ftigen Erfolges erinnerten, für biesmal ben Raifer zur Nachficht bewegen.

Am nächften Tage (es war ber 6. August 1158 3) erreichte bas Geer bie Gegenb von Mailand. Es zählte ber (gewiß übertriebenen) Angabe nach 15000 Reiter und bis 100,000 Fußgänger 4, worunter sich auch Gulfsmannschaft befand aus Benedig, Bredeia, Cremona, Vicenza, Pavia, Novara, Afti, Bercelli, Como, Reggio u. f. w. Die Lagermeister eröffneten ben wohlgeordneten Zug; then zunächst folgten die Träger der kaiferlichen Abler, rings umgeben von kriegerischer Musik, welcher das Geer mit lautem Gesange beis

¹ Efbert, Graf von Neuburg und Formbach. Sprenger, Geschichte von Banz, 209. Cognatus imperatoris. Vincent. Prag., 54. Orig. Guelf., III, praes., 15. Comes Butinensis an der Grenze von Desterreich und Steiermart, sagt die Edit. Blas. von Otto S. Blas. Comes Austriae genannt, sagt S. Pantal. Chron. Würdtw. Es ist Bütten an der ungerischen Grenze, in der Nibelungenklage Büten genannt. Hormatr, Wiesert Jahrbücher, XXXVII, 255. Lang, Bereinigung, II, 71. Muchar, II, 281. — ² Omnium pessimum est, praesente imperatore sine rectore dimicare; cum etiam vincere sine praecepto ducis insamia est. Radev., I, 31. Günther, VII, 480. Colon. chron., 937. — ³ Daß bies die richtige Angabe seh, beweist Giulini, 93. Chron. Ital. Bréh., 111. — ⁴ Johann de Mussis. Ein näheres Berzeichnis der Fürsten und Prälaten hat Vincent. Prag., 37. — ⁵ Der Kaiser lagerte bei der Kirche der Templer zwischen der porta Tosa und Romana. Vicende, 17.

flimmte; bierauf ber iconfte Theil ber Mannicaft; bann bas Gepad iise und bie Rriegswertzeuge; endlich bie übrigen Rrieger. Schweigenb. aber bon ben mannichfaltigften, wiberfprechenbften Gefühlen ergriffen, betrachteten bie Mailanber von ber Mauer berab ben Bug ihrer Reinbe, und ftorten fie nicht ale fie ein Lager aufschlugen und gur eigenen Sicherung mit Damm, Graben und Afablwert umgaben. Der Raifer nämlich hatte in Rudficht ber farten Befeftigung Dai= lands befchloffen, die Stadt nicht fowohl burch beftige, viele Denfchen toftenbe Angriffe, ale vielmehr burch eine langwierige, Sungerenoth erzengende Ginfoliegung zu erobern. Die erften Tage verfloffen ohne ein erhebliches Ereignig; fobalb aber bie Mailanber bes Beeres Ber= theilung genau beobachtet und gewahrt hatten, bag Pfalzgraf Ronrab und Bergog Friedrich von Schwaben (Beibe noch minber erfahrene Junglinge) am außerften Enbe bes Lagers und von ben Uebrigen getrennt ftanben, fo überfielen fie bie Bereinzelten in buntier Racht. Bevor biefe, aus bem Schlafe aufgefdredt, fich orbnen unb ruften konnten, entstand bie bochfte Berwirrung, und erft als ber Ronig von Bohmen, bas furchtbare Gefchrei horenb, herbeieilte und ben mailanbifchen Fahnentrager tobtete 1, zogen fich biefe, jeboch nicht obne tapferen Wiberstand und nur um beswillen gurud, weil fie irrig mabnten, bas gange Beer nabe jur Unterftupung ber Angegriffenen. Diefen Unfall zu vergelten, folich fich Otto von Wittelebach mit feinen beiben Brübern und anderen Solbaten in ber Nacht bis zu einem ber mailanbischen Thore und stedte einige bolgerne Werke in Brand, konnte aber wegen bes heftigen Wiberftan= bes ber Belagerten feinen wesentlichen Bortheil gewinnen. Empfindlicher war es fur biefe, ale in einem anderen Gefechte mit Bergog Beinrich von Defterreich einer ihrer Fuhrer, Namens Statius, umtam, ben fie fo febr verehrten, bag ein Gerucht entftanb, fie wollten ibn zu ihrem Konige ermablen. Jest loften fie feinen Leidnam für große Summen und gegen Freilaffung einiger Gefangenen und begruben ihn mit ber höchften Bracht. — Auf biese und abnliche Beife wechfelte bas Glud, und zwar nicht ohne großen Berluft an Menichen, weil jeder Einzelne, ber fich fuhn hervorwagte, von ben Scharficuten beiber Theile erlegt murbe. Gelbft 3meitampfe fanben fatt. So nabte g. B. ein ligurifcher Ritter bem Lager bes Raifers, mit ungemeiner Runft fein Streitrog lentenb und tummelnb und fühn jeben Keind berausforbernb. Da eilte ihm Graf Albert von Tirol 2 auf einem fleinen Pferbe entgegen, ohne Belm, Beinfcienen und Bruftharnifd, nur mit Schild und Lange bewaffnet; er fturgte ben Stolzen zu Boben, ließ ihm aber Leben und Waffen und tehrte obne Ruhmredigfeit zu feinen Benoffen gurud.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bohem. chron., c. 55. Radev., I, 30. — <sup>2</sup> Günther, VII, 680. Adlzreiter, Annal., 570. v. Horman, Berfe, II, 53.

Biel ichien von bem Befige eines großen, einzeln ftebenben, bie Begend beherrichenben Thurmes abzuhängen, welchen (ber Sage nach) Romer zum Anbenten ber Eroberung von Mailand erbaut hatten. So fest war noch jest bas Werk und bie gewaltigen Steine so wohl in einander gehaft, daß man nirgends Fugen entbecken fonnte und alles wider ihn gerichtete Gefdut feine Wirfung bervorbrachte 1. Da töbtete man allmählich burch Scharfschützen Jeben von ber Befanung, welcher über bie Binnen bervorzuschauen magte, bis enblich bie geringe Bahl ber noch Lebenben fich zur Uebergabe verfteben mußte. Aber auch biefer Gewinn blieb unentichelbenb; benn als die Deutschen Kriegszeug auf den Thurm hinaufzogen und von hier aus bie Stadt beschoffen, wurden fie von ben Mailanbern burd noch fräftigere Gegenmittel wieberum vertrieben und brachten nur bie nieberichlagenbe Runbe mit binab: fie batten auf bem Stabtmartte noch über 1000 Gade Getreibe gum Bertauf ausbieten feben. Diebei waltete aber eine Lift ob: jene Gade waren mit Sant angefüllt 2, und ber Wahrheit nach wuchs ber Mangel in Mailand von Tage zu Tage, theils weil ber Bebarf burch bie große Babl ber in bie Stadt geflüchteten Landleute fehr zugenommen batte, theils weil bie Bufuhr allmählich gang abgeschnitten und bie Gegend ringeum ausgeplunbert murbe. Bor Allen thatig zeigten fich in biefer Binficht bie Cremonefer und Bavienfer: fie zerftorten bie Beinberge und Delpflanzungen bis auf ben Grund, fengten und brannten und tobteten graufam alle mailanbifden Gefangenen 3, unbefummert bag ben ihrigen hieburch ein gleiches Schidfal bereitet werbe.

Schon bamals hatten fich alfo bie Berhältniffe von Italienern zu Italienern so gestaltet, daß sie keinen mittleren Bustand kannten ober dulbeten: auf einer Seite zeigt sich die treueste, ausbauernbste Freundschaft, auf der anderen grenzenloser, bis zur Wuth gestel-

gerter Bag.

Mittlerweile beugten Geldmangel 4, Gungersnoth und Krankheit allmählich den Muth der Belagerten so sehr, daß Mehre schon an Flucht oder Uebergade dachten und nur die Eifrigsten nach wie vor den rühmlichen Tod für das Vaterland anpriesen. Noch war der mailändische Freistaat zu jung und die Erinnerung an die so lange ertragene Abhängigkeit zu neu, noch stimmten die Einrichtungen nicht zu einem Ganzen und überhaupt sehlte jene Haltung, welche auch

<sup>1</sup> Günther, VIII, 30. Radulph. Mediol., 1181. Otto Morena, 1013. Chr. Ital. Breh., 112. Er stand nahe bei der Kirche des heiligen Ragarius. Giulini, 109. Antichità Longoh. Milanesi, I, 200. — 2 Anton. Astens., III, 1037. — 3 Auch die Böhmen raubten viele Jungfrauen, welche der Bischof Daniel von Prag theils mit Bitten, theils für Geld der freite und zurückschiedte. Vincent. Pragens., 58. — 4 Um diese Zeit fand eine Münzberabsehung und Ausprägung geringhaltiger Terzoli in Mailand katt. Vicende, 37.

bie tüchtigften Naturen erft. burch eine umfaffenbe burchgreifenbe Ge- 1166 fengebung erlangen. Unter biefen Umftanben trat in Mailand Graf Buido von Blandrate auf, flug und gemäßigt, dem Raifer werth, bem Bolte unverbächtig, mithin geeignet Bermittler zwifchen beiben zu werben. Er fprach 1: "Ich habe bisher getreu alle Anftren= gungen mit euch getheilt, alle Wibermartigfeiten mit euch getragen und finde mich burch eure Gunft und euren Dant mehr belohnt, als ich verbiene. Diefer Gunft und ber Reinheit meines Gemiffens ver= trauend, rebe ich zu euch, wenn auch mein von haß, Freundschaft ober Mitleib unbeftochenes Urtheil nicht bem Ginne jebes Einzelnen gemäß fenn follte. Guer Streben nach herrschaft war groß und lob= lich: allein man tann fich über bie baber entftebenbe feinbliche Gefin= nung Lobis und Cremonas nicht wundern und muß es natürlich finden, wenn bas machtige Bolf ber Deutschen seinen alten Ginflug ungeschwächt erhalten will. Guer Streben nach Freiheit galt ein unschätzbares Out; bieses Streben miberspricht jedoch ber Bernunft und ächter Größe, fobalb es unausbleiblich und nothwendig ben Untersgang nach fich zieht. Der Dacht zu weichen ift ein Gefet fogar für unvernünftige Thiere, wie viel mehr für ben Menfchen; benn bie Racht kommt von Gott, und ihr wiberfteben heißt fich Gott wiberfegen. Deshalb wichen unfere Bater, obgleich ausgezeichnet burch Rraft und Muth, Rarl bem Großen, Otto bem Erften, und fo muffen auch wit, ber Krankheiten, bes Mangels, ber Weiber und Rinber eingebent, jest Rettung fuchen, ebe bes Raifers Milbe aus Born über unfere hartnäckigkeit gang verschwindet. Ueberdies entfteht ja biedurch kein neuer Buftand, fonbern es befestigt fich nur ber alte, welchen abzuändern unter anderen Umftanden feineswegs ein unnatürliches Bemühen war, ben bei ber jegigen Lage ferner zu bulben aber auch, wie bie anderen italienischen Stabte beweisen, fein über= mäßiges Unglud ift. Wenn ein Raifer wie Friedrich regiert, fann Mailand fich nur durch Nachgiebigkeit erhalten und beben , und einem großen gurften zu gehorsamen, erscheint für tuchtige Burger feines= wegs unwurdig. Dies ift meine, aus ber Lage ber Dinge, nicht aus Feigheit hervorgehende Ansicht; wie aber auch euer Beschluß ausfalle, ich werbe mich ihm gern unterwerfen und ihn treulich ausführen helfen."

Großer Zwiespalt entstand, nachbem Guibo feine Rebe geenbet hatte: mit Worten und Zeichen ftimmte man bafür und bagegen, befchloß aber enblich Befanbte an ben Raifer abzuschicken und burch Bermittelung ber Fürsten, besonders des Königs von Böhmen und bes Bergogs von Defterreich, ben Frieben zu fuchen. Er tam am 3. September unter folgenben Bebingungen zu Stande 2: Como und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Radev., I, 40. — <sup>2</sup> Dumont, Corps diplom., I, 85, Urf. 140. Caffari, 269. Colon. chron., 938. Antichità Long. Milan., II, 21.

1158 Lobi werben bergeftellt, bleiben unabhängig und frei von allen Abgaben; fie find nur ber geiftlichen Berichtsbarteit bes Erzbifchofs von Mailand unterworfen. Alle Mailander von 14 bis 70 Jahren fomd-Die Stadt gablt 9000 Mark Silber gur ren bem Raifer Treue. Genugthnung fur bas bem Raifer, ber Raiferin und ben Stanben zugefügte Unrecht; fie ftellt 300 Beigeln ans ben Angefebenften nach Bahl bes Erzbischofs von Dailand, ber Grafen von Blanbrate und Montferrat und, wenn es bem Raifer gut bunft, nach Babl breier zu vereidigender Burgermeifter. Bis 50 Beifeln konnen über bie Alben mitgenommen werben; bie anderen bleiben in Italien ficheren Mannern anvertraut, erhalten aber ihre Freiheit wieber, fobalb bie Stadt alle Bebingungen erfüllt hat. Drei beutsche Fürften geben ihre rechte Sand barauf, bag wegen ber über bie Alpen gebenben Beigeln bas Gleiche geschehe. Die jegigen Burgermeifter bleiben bis jum 1. Februar in ihrer Burde; funftig werden fie vom Bolfe ge= mablt und vom Raifer bestätigt, nachdem fie ihm entweber alle ober, fofern er in Deutschland abwesend ift, zwei von ihnen perfonlich ge= fcworen haben. Die anderen leiften bann ben Gib vor versammel= ter Gemeine ober in bie Sanbe faiserlicher Bevollmächtigten, welche in bem zu erbauenden faiferlichen Palafte wohnen und an fie gebrachte Beschwerben entscheiden. Die Mailander übergeben alle Ge= fangenen dem Ronige von Bohmen, welcher jedoch nebst anderen Burften bafur fteht bag fie gurudtehren, im Fall ber Raifer nicht ben Frieden zwifchen Dailand und allen feinen Feinden bewirft. Bu ber aufgelegten Steuer darf Mailand feine Berbundeten, nicht aber Como, Lobi ober andere Stadte beitragen laffen, welche bem Raifer Alle Soheitsrechte, Munge, Bolle, Geleit und bereits bulbiaten. ähnliche Berechtigkeiten fallen an biefen gurudt. Die Stadt wird von ber Acht freigesprochen, milbe behandelt, und bas faiferliche Seer verläßt, nach ber Geißelstellung und nach wechselseitiger Rudagbe ber Befangenen, bas mailandifche Gebict.

Sobald biese Bedingungen von beiben Theilen angenommen waren, entfernte sich Friedrich eine ansehnliche Strecke von der Stadt und die Mailänder zogen am 8. September 1158 durch das zu beisden Seiten aufgestellte Geer hindurch 1: voran der Erzbischof Obertus von Pirovano, die Stisseherren, die Geisslichseit und die Monche, mit Kreuzen, Rauchfässern und anderem kirchlichen Schmucke; hierauf 12 Bürgermeister, der Rath und die Edlen, barsus und die blanken Schwerter am Nacken hangend; endlich das Wolk mit Stricken um den Hals, bleich und in tiesster Zu Küßen, und zuwörderst bat Obertus von Pirovano um Milde für Mailand: er erhielt den Friedensstus und einen Plat unter den übrigen Erzbischsen. Alsbann sprach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Pantal. chron. Würdtw.

ber Burgermeifter Obertus ab Orto: "Wir haben gefündigt, wir 1158 baben unrecht gehandelt, wir bitten um Berzeihung, wir legen un: fere Schwerter bor Euch nieber und unfer Leben in Gure Sand 1!" - Solde Demuthiaung nach folder Große erwedte allgemeines Mit= leib; Friedrich aber gab, nachdem er biefe und ahnliche Enticulbi= aungen angehört hatte, zur Antwort: "Es freut mich baf bie Dai= lander endlich Frieden bem Kriege vorziehen und mich ber Nothwen= bigfeit überheben ihnen Bofes zu erzeigen. Wie viel Unglud mare verbutet, wie viel Gutes gestiftet worben, wenn bie Burger von Anfana an bies beffere Theil ermablt hatten! 3ch berriche lieber über Willige als über Gezwungene, ich belohne lieber als ich ftrafe: aber vergeffen foll Niemand daß ich eher durch Gehorfam als burch Krieg zu besiegen bin, und daß zwar jeder Fürwitige eine Rebbe beginnen fann, ber Ausgang aber von benen abbangt. 3m Bertrauen jeboch, bie Stabt werbe welche Die Tüchtigften finb. fünftig auf bem rechten Wege beharren, foll fie nicht mehr meine Macht und Strenge, fonbern nur meine Sulb und Milbe erfahren."

Die Acht ward nunmehr aufgehoben 2 und freundlich ergriff ber Kaifer die Bornehmsten bei der Hand, füßte und tröstete sie. Da kehrte Freude in die Herzen der Mailander zuruck: denn die meisten verglichen die Gegenwart nur mit dem letzen schrecklichen Zustande. Einige aber überwältigte die Wehmuth oder der Zorn, als sie die kaiferliche Fahne von der Hauptsirche wehen sahen, und sie fühlten daß nur eine Tugend ihnen gelassen oder vorgeschrieben sen wer Gehorsam!

Friedrich, welcher den kriegerischen Hauptzweck seines Zuges erreicht hatte, entließ nunmehr viele Mannschaft in ihre Heimath, fäusberte den Rest des Heeres nach alter Weise von unnügem Gesindel, ging in Monza als König von Italien gekrönt einher 3, zwang Berona und Ferrara, die über einige Punkte Schwierigkeiten erhoben, zum Gehorsam und berief endlich einen großen Reichstag nach den ronkalischen Feldern, damit hier durch eine vollständige Gesetzgebung Ruhe und Frieden in Italien dauernd hergestellt und die Rechte und Pflichten des Herrschers und der Untergebenen genau bestimmt würden.

Auf ber Chene ftedte man ein großes Lager ab, in beffen Mitte fich bes Kaifers prachtvolles Belt, einem Tempel nicht unähnlich, erhob. Die Zelte ber Fürsten standen diesem näher ober ferner, nach Maggabe ihrer Würde; bann folgten alle übrigen in geraben Rei-

Vincent. Pragens., 59. — <sup>2</sup> Radulph. Mediol., 1181. — <sup>3</sup> Radev., I, 45. Günther, VIII, 300 — 360. Nach Einigen ließ fich Friebrich in Monza zum König von Italien frönen, nach Anberen ging er nut gefrönt einher, wosur sich Muratori in ben Annalen erklärt.

1158 ben, und Stragen führten von einem Eingange zum anberen; bas Bange glich einer ichnell entftanbenen wunderbaren Stabt 1. theilte fich in zwei abnliche, burch eine Brude verbundene Sanpttheile: benn bie Deutschen lagerten auf ber einen, Die Italiener auf ber anderen Seite bes Bo. Den Runftlern, Laufleuten, Lebensmittel Berbeiführenden u. f. w., welche fich in großer Angabl einfanden, wurde nabe bei bem Saubtlager ein besonderes angewiesen, und fie

bilbeten gleichsam bie Borftabt.

Sobald fich alle Fürften, Bralaten, Grafen, Barone, Dbrigteiten und Abgeordneten ber Stabte im Movember 1158 verfammelt hatten, betrat ber Raifer eine erhöhte Stelle und fprach: "Mit ber Berrichaft, welche wir burch Gottes Gnabe erhalten haben, ift uns Die Bflicht aufgefegt bie Guten zu erheben, Die Bofen aber in Raum gu halten und zu ftrafen. Rachbem bas Lette burch ben gludlich beenbeten Rrieg gefcheben ift, erforbern bie Gefchafte bes Friebens un= fere gange Aufmerkfamteit: benn nach Gefeten zu regieren und bas Baterland mit ben Baffen zu befchugen 2, erfcheint gleich preiswurbig und eines bebarf nothwendig bes anderen. Nun ift zwar ber Raifer infofern über die Gefete erhaben, als fie von ihm ihren Urfprung nehmen; ich ziehe jedoch eine Regierung, wo einem Jeben sein Recht und seine Freiheit unangetastet verbleibt, bei weitem einer folden vor, wo ber Konig fich ungeftraft Alles erlauben barf und baburch feinen erhabenen Beruf in eine willfürliche Tyrannei verwan= belt. Das Blud bat meine Gefinnungen nicht veranbert, und ich gebente bas Reich in unverminberter Gobeit nach ben Grunbfagen gu erhalten, nach welchen es gegrundet warb. Durch unfere Unterftubung (ihr wißt es) hat fich bas burgerliche Recht trefflich ausge= bilbet, es ift unbestritten und burch bie tagliche Unwendung beftatiat: bas öffentliche Recht zeigt fich bagegen verbuntelt und bebarf einer neuen Feststellung. Che jedoch über meine ober eure Rechte et= mas niebergefdrieben, etwas feierlich anerfannt wirb, muffen wir Alle vorfichtig und gemeinsam prufen: mas ehrbar, gerecht, möglich, nothig, nuplich, bem Orte und ber Beit angemeffen feb; benn fobalb fie einmal gegeben find, foll nicht mehr gesprochen werben über bie Befese, fonbern nach ben Befeten!"

Der Erzbischof von Mailand antwortete in einer langen fomul= 24 ftigen Rebe, beren wesentlicher Inhalt babin lautete: bie Freude biefes Tages fen groß, weil nach fo vielen Berrichern, ja Tyrannen endlich ein Fürft auftrete, ber bem Rechte fein Recht einraume. Da aber bas Bolt ibm alle Macht und Berrichaft übertragen habe, fo gelte sein Wille als Geset; ba ihm die Last obliege Vormund und

Günther, VIII, 455 — 520. Radev., 3 — 4. Otto Morena, 1017.
 Otto S. Blas., 872. Der Reichstag zu Martini 1158. Giulini, 109. —
 Radev., II, 3.

Schritz eines Jeben zu fenn, fo ftebe ihm auch ber Bortheil zu Alle 1158 unbebingt zu lenten burch feine Gefete.

Die Deutschen freuten fich bes Bieberscheines, ber von bem Glanue taiferlicher Dacht auf fie gurudfiel; bie meiften Staliener ftaunten über bie Gewandtheit und Kraft best jungen Raifers und verebrten feine Rlugbeit; Unbere bingegen bangien vor beni Ausgange und icalten bes Erzbifcofe Rebe fcmeichlerifch und alles Freiheitefinnes ermangelnb. Bur Entschulbigung beffelben mochten aber manche Bralaten anführen 1: baf bie bon ben Stabten fo oft willfürlich bebanbelte Geifflichkeit wunfchen muffe, nicht beren Macht, fonbern bes Raifere Ginfluß erboht zu feben.

Am folgenden Tage faß Friedrich zu Gericht, wo, nach alter Beife, querft bie Cachen ber Armen, bann ber Barone, enblich ber Stabte vorgenommen wurden. Sier trat nun aber eine folche Uebergabt Rlagenber und Beklagter bervor, bag ber Raifer ausrief: "Die Italiener nennen fich bie Kundigsten der Gesetze und find boch ibre ärgften Uebertreter!" - Nur burch Anstellung mehrer Rich= ter (bie man jeboch jur Bermeibung von Barteilichkeit nicht aus bem Orte ber Rlagenben ober Beflagten erwählte 2) warb es mog= lich, die meiften dieser Beschwerden schnell zu entscheiden ober zu vergleichen.

Unterbeg hatte ber Raifer bie vier größten Rechtsgelehrten ihrer d. 80. Beit, fammtlich Doctoren aus Bologna, nämlich Bulgarus, Martinus Joffae 3, Jatobus Sugolinus und Sugo be Borta Ravennate, an bie Spige berer geftellt, welche bas öffentliche Recht unterfuchen und neu begrunden follten; ihnen wurden jedoch, weil fie fürchteten daß jeber Unwille über bas Reftgefeste fie allein treffen möchte, ans ben einzelnen lombarbifden Stabten 28 Rathe zugefellt, unter welden fich ble berühmten mailanbifden Burgermeifter Sherarbus Niger und Dbertus ab Orto befanden. Die von ihnen gepruften und entworfenen, bann bestängten und von allen Rurften, Bralaten, Grafen, Aebten, ftabe tifchen Abgeordneten u. A. feierlich beschivorenen neuen Befebe betrafen hauptfächlich vier Gegenftanbe: Die Rechtspflege, Die Sobeiterechte, Die Leben und ben Landfrieben. Gie verorbneten:

Doch verloven auch die Bischöfe an mehren Orten einen Theil ihrer Einnahmen und Rechte. Poggiali, IV, 248. — 2 Dies ift (nach Savigsuss richtiger Erflärung) ber Sinn der Stelle im Radevicus, welche man irrigerweise auf allgemeine Anstellung fremder Bobesta gebeutet hat. — Dieber gehort das Geschickhen, wonach der Kater fragte, ob er Derr ber Belt fen, und Bulgarus antwortete: "Richt als Eigenthumer"; Martinus aber schlechthin: "Ja." Savigny. IV. 161, zeigt, inwiesern bie Anefbote hieher gehört, ober von heinrich VI und zwei anderen Rechts: lehrern die Rebe ift. Tiraboschi, Lett., III, 395; IV, 245. Memor. d'illustri Pisani, I, 24. Sarti, I, 1, 32. Jene Rechtslehrer wirften von Briebrich I bie befannte Berfügung jum Beften ber Univerfitaten und Stubenten aus.

1159 Erstens: Der Kaifer sett mit Beistimmung bes Wolkes in allen Städten die Podesta, Konsuln und andere obrigkeitliche Personen, welche, als getreue und kluge Männer, sowohl die Chre des Fürften als die Rechte der Bürger und des Vaterlandes gebührend ers halten sollen.

Bweitens: Die Hoheitsrechte ober Regalien gebühren bem Kaifer. Bu benfelben werben gezählt: Geerbannssteuer 1, Bölle, hafen=, Fluß= und Brüdgelber, Mühlen, Fischereien, Bergwerke, Salzquellen, Münzrecht, eröffnete und eingezogene Güter, Strafgelber, Bergebung ber Herzogthümer und Grafschaften, Lieferungen zum Kömerzuge, ber sogenannte kapitolinische Bing u. s. w. Wer jedoch durch Urstunden oder auf sonft glaubhafte Art beweiset, daß ihm eines oder das andere von den ehemaligen Kaisern oder Königen überlassen ift, wird int Besitze geschützt.

Drittens: Alle Beräußerungen und Berpfändungen von Leben ohne Beiftimmung und zum Nachtheile des Lehnsherrn find ungultig. Berfäumte Duthung oder verfäumter Dienst zieht den Berluft des Lehns nach sich. Nur kleinere Leben darf man theilen, nicht aber Herzogthumer, Markgrafschaften und Grafschaften. In jedem Lehns-

eibe werden die Pflichten gegen ben Raifer vorbehalten.

Biertens: Niemand foll eigenmächtig Tehbe erheben ober fich felbft Recht verschaffen, sondern daffelbe vor dem Richter suchen 2. Befete nachzuleben, ichwören alle Sohen und Riederen bie zwischen 18 und 70 Jahren alt find, und erneuen alle funf Jahre ben Gib. Die Uebertreter gablen, nach Berhältnig ihrer Macht und ihres Reich= thums, ber faiferlichen Rammer eine Strafe von 6 - 100 Pfund Goldes, leiften vollen Schabenerfat und werden außerbem weaen etwaigen Raubes, Tobtichlages und bergleichen veinlich verfolgt. Wenn aber kaiferliche Richter und bevollmächtigte Obrigkeiten ben Friedensbruch nicht geborig beftrafen, fo leiften fie felbft ben Schabenerfan, gablen 3 - 10 Pfund Goldes, oder werden (wenn fie unvermögend find) förperlich gezüchtigt und auf funf Jahre wenig= ftens 50 Meilen weit von ihrem Wohnorte verwiesen. Sehler, Theilnehmer und Befchüter von Friedensbrechern leiben diefelbe Strafe. und ein Gib bas Gemeinschäbliche nicht zu entbeden ober über erlit= tenes Unrecht nicht zu klagen, ift ungultig. Einzelne ober Gemei= nen durfen, bei Strafe von einem Pfunde Goldes fur jeden Theil= nehmer, in feine Verschwörungen ober Berbindungen treten, und alle hiebei etwa eingegangenen Bebingungen find nichtig. Bu biefen weltlichen Strafen treten außerbem bie firchlichen binzu.

Günther, VIII, 571. Feud., II, 56, 57. Murat., Antiq. Ital., IV, 251. Armandiae übersete ich mit Savigny Herbannssteuer; bie argentariae bezogen sich wohl nicht bloß auf Silberbergwerse. Savigny, I, 173. — Dumont, II, 84, Urf. 138. Günther, VIII 700 Radev, II, 5. Ursperg. chron., 299.

und wer von den Kirchen felbst etwas erpreßt, zahlt doppelten 1158 Ersat.

In biefen Gesehen saben bie kaiserlich Gesinnten nur bie Berftellung alter unzweifelhafter Gerechtfame 1, eine zum Berhuten grenzenlofer Bermirrungen ichlechthin nothwendige Erhöhung ber foniglichen Gewalt, die Beendigung wilber, rachfüchtiger Rebben und bie Unterwerfung bes bisher gang zuchtlofen Eigenwillens unter bas Gefet: - welches Alles die Intaliener nicht unbedinat läugnen konn= ten, aber in bem burch harte, ungewöhnliche Strafen aufgezwungenen Frieden auch die Bernichtung ihrer unabhängigen, faft landes= herrlichen Befugniffe und in ber Rudnahme ber Sobeiterechte einen Berluft alter, jahrlich auf 30,000 Bfund Silbers abgeschätter Gin= nahme bedauerten 2. 3mar ichien man in Sinficht ber letten ben gesetlichen Besitgftand zu achten, aber ber Rechtstitel faiferlicher Berleibungen, welchen bie Deutschen allein anerkannten, reichte nicht weit, und bie unter schwachen Serrschern eingetretene eigenmächtige Rudnahme bes burch Eroberung ihnen einft Abgewonnenen, ja felbft bie Beriabrung murbe von ben Lombarben wie ein Unrecht betrach= tet, bas wichtiger und gultiger fen, ale bie Berufung auf bie Dachtvollfommenbeit ber romifden ober beutiden Raifer. Sollte endlich bie Unstellung aller obrigfeitlichen Berfonen, ohne Ruckficht auf früheres Berfahren, nunmehr allein vom Raifer ausgeben, fo bliebe bem Bolte in ber fogenannten Beiftimmung nur eine leere Formlichfeit; follte er bagegen (wie Andere beuteten) bloß ben erften Richter ernennen 3, fo liege fich voraussehen bag biefer mit ben verwaltenben Burgermeiftern häufig in Zwiefvalt gerathen murbe, woraus Unmaßung, Barte und Erbitterung beiber Theile faft nothwendig her= vorgeben müßten.

So die Ansichten und Stimmungen. Für den Augenblick hatte indeß Friedrich seinen Zweck erreicht, Ordnung und Gehorsam hergestellt, das italienische Reich wiederum begründet, treue Anhänger

<sup>1</sup> Savigny (IV, 155) hat erwiesen baß ber Ausspruch ber Rechtelehrer keineswegs auf altrömischem Privatrechte beruhte, sonbern die Gegenstände germanisch waren und nach germanischem Rechte so entschieden werden mußte. Doch konnte die Ansicht von der unbedingten gesetzgebenden Gewalt der rös mischen Kaiser wohl mitwirken, um den Standpunkt des neueren Staatsrechts oder doch der Staatsweisheit in den Hintergrund zu drängen. Die Korderung: Kriedrich habe sich über die seudalistische Ansicht erchen, die ausstrechten Kräfte reicher entwickeln und zur Einheit führen sollen, ist leicht vom modernen Standpunkt ausgesprochen, war aber damals unzeitig und uns möglich. (Holweg, 174.) Eher kann man den Lombarden Borwürse maschen, daß sie seit Leichars Tode nichts gethan, sich zu einigen und staatsrechtlich zu organissren. Selbst Balbo (Sommario, 145) tadelt lebhastrechtlich zu organissren. Selbst Balbo (Sommario, 145) tadelt lebhastrechtlich zu Grunde richteten und alles Nationale darüber versäumten. 2 Büsnau, 94. — 3 Feud., II, 57, verglichen mit Radev., II, 5, 6. Murrat., Antiq. Ital., IV, 68. Giulini, 173, 177.

1158 nach freiem Befdluffe belohnt und ben faiferlichen Ramen fo verberrlicht, bag man ibn mit Rarl bem Großen verglich 1. Bliefe richteten fich nunmehr weiter und zwar zuerft nach ben beiben arbfiten italienischen Sanbelaftabten. Benebig und Genug. hatte fich bei bem erften Buge Friedriche zu ben gewöhnlichen Laften verftanben 2 und blieb mahrend ber nicht unerwunfchten Demuthi= gung Mailands ruhig, weil ber Raifer bie machtige Stadt aus qu= ten Grunden höflich behandelte und ihren Rechten feinen Gintrag Unfreundlicher geftalteten fich bie Berhältniffe mit ben Benuefern, welche fich im Jahre 1156 mit Mailand und Tortona verbunben batten und jest 3 eine Ausnahme von allen Laften, Abgaben und ben in Ronkalia vorgeschriebenen Entsagungen verlangten: erftens, weil fle vom Reiche nichts inne hatten, woburch fie etwas erwerben ober bas Reich unterftugen fonnten, vielmehr mußten fle nothgebrungen allein vom Sanbel leben und alle babin geborigen Begunftigungen in fremben Lanbern theuer ertaufen; zweitens, weil Die fühlichen Ruften driftlicher Reiche von Rom bis Barcelona burch ibre Flotten mit großen Aufopferungen gegen Raub und Blunberung ber Ungläubigen gefcutt wurden. - Bahrend ber mit bem Raifer hierüber in Bosto begonnenen Unterhandlungen befestigten Manner und Weiher Genua Tag und Nacht hindurch auf alle Beife, forgten fur Gefdus, Rriegsbedurfniffe und Lebensmittel und befesten alle Schlöffer und engen Baffe. Friedrich konnte feinen Krieg mit ber jur bartnädigften Bertheibigung entichloffenen Statt, biefe feinen Rrieg mit bem machtigen Raifer wunfchen, und fo fam burch gegenseitige Mäßigung ber Erieben auf folgenbe Bedingungen gu Stanbe 4:

Erstens: Die Genueser leisten zwar ben Lehnseib, werden aber, um ber schon ermähnten Laften willen, von ber Pflicht ein heer zu ftellen und Bins zu zahlen freigesprochen.

Zweitens: Sie behalten ihre Guter und Befigungen, unter welchem Rechtstitel fle biefelben auch besiten mogen, sofern sie nur, was ber Raifer nicht bulben wurbe, keinen Ginzelnen beshalb gewaltsam beseinträchtigen.

Drittens: Sie geben die Hoheitsrechte zuruck, welche dem Kaifer ersweislich zustehen, und zahlen ihm und dem Reichshofe 12000 Mark g Silbers, hauptsächlich als Strafe, weil sie allen Beistand zu Untersach nehmungen auf Sardinien und Korfika verweigerten.

<sup>1</sup> Fridericus pius et justus ab omnibus appellatus et secundus post Carolum justitia et pietate est habitus. Alber. zu 1158. — 2 Günther, II, 104. Le Bret, Geschichte von Benebig, I, 322. — 3 Liber jurium Januae. — 4 Cassari, 270. Günther, IX, 30. Folieta zu 1158. Umfassendere Rechte und freie Wahl der Konsuln erlaubte Friedrich I erst 1162. Murat., Antiq., IV, 254. Conti S. Quintino, II, 68 Vincent., 156. Canale, I, 150. Varese, I, 111.

Gleichzeitig mit biefer Angelegenheit beschäftigte ben Raifer bie Erb= 1158 icaft ber Markgräfin Mathilbe. Nach ber Aechtung Beinriche bes Stolgen, welcher bamit belehnt mar, hatten Laien und Beiftliche gugegriffen, und Konrad III konnte Unspruche weber für fich geltend machen, noch mit Erfola Anderen übertragen. Bei bem Streite über Baiern amifchen Beinrich von Defterreich, Beinrich bem Lowen und Welf VI war bem Legten (theils gur Ausgleichung aller Anfpruche, theils mit Bezug auf feinen Oheim Welf V, dem Gemable Mathilbens) jene Erbfcaft zugesprochen, mabrend ber erften Unwesenheit in Stalien aber nur wenig in Besit genommen worben. Jest ließ Friedrich ben Umfang bes Erbes genau ermitteln und übertrug baffelbe nochmals feinem mutterlichen Dheim Belf VI 1 gegen Uebernahme verhaltniß= makiger Leiftungen. Returlich aber mußte eine fo ftrenge Ermitte= lung und Uebertragung bes Erbes, aus ben ichon früher angegebenen Grunden, viele Inhaber, vor allen ben Papft verlegen. Siezu tam baß faiferliche Beamte im Rirchenftaate mit ungeschickter Garte bie Cobeiterechte und alten Reichseinnahmen austundicafteten und Beichlag barauf legten, sowie Friedrichs täglich wachsende lebermacht bem Bapfte überhaupt höchft bebentlich erichien.

Dies neue Difverhaltniß zwischen Beiben offenbarte fich zuerft, als Sabrian bes Raifers wieberholtes Gefuch: ben Grafen Guibo von Blandrate zu bestätigen, welcher mit allgemeinem Beifall und unter Beobachtung aller Formen zum Erzbifchofe von Ravenna erwählt war, unter bem Bormande ablehnte, er konne fich von ihm -Suido war Unterhelfer bei ber romifchen Kirche 2 - feineswegs trennen, fondern muffe ein fo theures Saupt zu ben hochften Rir= denehren aufbewahren. Auf ahnliche Weife und aus anderen Grunben mißbilkigte er bie Wahl bes mächtigen Kanzlers Rainald zum Erzbifchofe von Roln 3; endlich wurden um diese Beit papftliche Schreiben übergeben, welche in brobenbem und enticheibenbem Tone nicht allein über die Beiziehung ber Geiftlichen zu allgemeinen Laften, fonbern auch uber Streitigfeiten fprachen, bie gwifden Brescia und Bergamo wegen bes Befiges einiger Schlöffer obwalteten. Undnicht minder verlegend als der Inhalt erschien die Form, weil ha= brian jene Briefe gegen bas Bertommen durch geringe Boten über= schickte, seinen Ramen voranseste und von fich in der Mehrzahl sprach, während er ben Raiser in ber einfachen anrebete. befahl biefer, man folle gegen ben Papft biefelbe Form beobachten, was theils zu icharferen, theils in hinficht ber Sachen zu gewichtigeren Erörterungen führte. Go fchrieb Sabrian an Friedrich 4: "Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monach. Weingart., 790. — <sup>2</sup> Subbiakonus. Radev., II, 15 — 30. Günther, IX, 115—320. Baronius zu 1159, c. 15—18. Sismondi, II, 110. — <sup>3</sup> Radev., II, 19. — <sup>4</sup> Ursperg. chron., 302. Append. ad Radev., 558. Man hat gegen bie Achtheit biefer Briefe, hauptfächlich, ihnes Lones halber, Zweifel erhoben; allein bie weiter unten folgenben (aus Salar)

1158 heilige Schrift verspricht Jebem langes Leben, ber ba Bater und Mutter ehrt, und broht Jebem mit Berberben, welcher bies Gefet übertritt; sie verfundet ferner: Wer sich felbst erhöhet, foll ernie-Deshalb, geliebter Sohn in bem Berrn, munbern brigt werben. wir uns febr bag bu ber romifchen Rirche und bem beiligen Betrus nicht die gebührende Ehrfurcht erzeigst und nicht die geschworene Treue baltft; bag bu in ben an une gerichteten Schreiben beinen Namen vorsetzeft und bir hiedurch ben Tabel ber Neuerung, wo nicht ber Anniagung zuziehft; daß du von denen die nur Kinder bes Boch= ften find, nämlich ben Bifchofen, Sulbigung verlangft, ihre geweihten Sanbe in die beinigen aufnimmst und ben von uns abge= fandten Karbinalen nicht bloß bie Kirchen verschließest, sondern auch jebe Aufnahme in ben Städten verweigerft. Erwache alfo, erwache, bamit bu nicht, nach frembem Gute trachtenb, bas eigene verliereft!"

Bierauf fcrieb ber Raifer gurudt: "Friedrich, von Gottes Onaben Raifer und Augustus ber Romer, wünscht bem Bontifer ber romi= ichen Kirche, Sadrian, daß er allein bem anhange, mas Jesus zu thun und zu lehren begonnen. Das Gefet ber Gerechtigfeit fpricht Jedem das Seine zu, und wir wollen unferen von ehrmurdigen Borfahren überkommenen Rechten nichts vergeben. Welche Sobeits= rechte hatte die Rirche gur Beit Ronftantine? Erst burch beffen Milbe ift ihr Friede und Freiheit erworben worden, und mas nuch bie Bapfte befiten, fie haben es nur als Beichent ber Furften. Wenn wir in unseren Briefen ben Namen bes Kaifers bem bes Papftes vorfegen und Guch bas Gleiche in ben Eurigen verftatten, fo thun wir nichts Ungewöhnliches, wie Ihr wohl burch fleißiges Rach= Warum wir von ben lesen älterer Schriften hättet wiffen können. Bischöfen, welche nur für Gottes Rinder gelten wollen, aber unfere Ronigerechte an fich genommen haben, feine Lehnspflichten und Lehns= eibe fordern follen, ift um fo weniger zu begreifen, ba Euer unt un= fer großer Lehrer (ber nichts von einem menschlichen Könige empfing, fonbern freigebig Allen alle Guter verlieb) fur fich und fur Betrus bem Raifer willig Bins entrichtete. Hieburch gab er Euch ein Beisviel zur Nachfolge und eine bebergigungswerthe Lehre in ben Bor= ten: «Lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und von Bergen bemuthig.» Entweder mogen also jene allen Sobeiterechten und Gin= nahmen entsagen, ober, wenn fie bies rathsamer finden, Gott geben mas Gottes, und bem Raifer mas bes Raifers ift. Euren Rardi= nalen find die Rirchen und die Stadte verschloffen worden, weil wir erkannten bag fie nicht Brediger, fondern Rauber maren, nicht Friebeneftifter, fondern Gelbichneiber, nicht Berbefferer ber Lander, fondern

Monum.) mußten bann aus bemfelben Grunde verworfen werben. Gewiß ftimmt ihr Inhalt mit ben entgegengefesten Anfichten jener Beit.

unersättliche Zusammenscharrer bes Goldes 1. Sobald römische Ab- 11:18
geordnete von der Art auftreten wie ihrer die Kirche bedarf, Frieden bringend, das Baterland erleuchtend, den Niedrigen sanstnüthig beisstehend, so werden wir sie auf jede Weise unterstüßen. Eurer Desmuth (welche die Hüterin der Tugenden ist) und Eurer Milde zieht ihr keinen geringen Flecken zu, wenn Ihr Fragen dieser Art, welche mit der Religion in so geringer Berbindung stehen, vor weltlichen Bersonen auf irrige Weise in Anregung bringt; und Ihr gebt denen ein Aergernis, welche nach Euren Worten wie nach einem erfrischensden Abendregen verlangen. Dies Alles mußten wir Euch schreiben, weil wir sahen daß der Hochmuth, dies verabscheuungswürdige Thier, selbst dies zum Stuhle des heiligen Petrus hinankroch. Sorget also lieber auf rechte Weise für den Frieden der Kirche, dann wird es Euch immerdar wohlgehen."

Diefe bas Schreiben Sabrians noch überbietenbe Antwort ergab, baß bem Raiser nichts abzutropen war, und ebenso wenig ließ fich von ber Gefinnung beutscher Bischofe hoffen, welche bem Bapfte und ben Rardinalen auf mehre Rlagebriefe gurudichrieben : fie mochten ben Frieden um jeden Breis erhalten, nicht forschen von wem ber erfte Kunke gekommen, sondern wie der Brand zu löschen märe, und bes , benten daß Friedrich biejenigen liebe, welche ihn liebten, aber noch nicht vollkommen gelernt habe seine Feinde zu lieben. - Diesem Rathe gemäß erfchienen bie Rarbinale Oftavian und Wilhelm im Lager bes Raifers, ruhmten die Friedensliebe der Rirche und legten bierauf folgende Bedingungen vor: Der Raifer ichidt ohne Bormiffen bes Papftes teine Befandten nach Rom, weil bafelbft alle obrigfeitliche Bewalt und alle Sobeiterechte bem beiligen Betrus zufteben. Im Rir= denftaate werben nur gur Beit ber Raiferfronung Lieferungen ausge= Die italienischen Bischöfe leiften einen allgemeinen Gio ber Treue, aber keinen Lehnseid, und find nicht verpflichtet kaiferliche Abgeordnete in ihren Palaften aufzunehmen. Der romifchen Rirche wird mit allen babin gehörigen Ginnahmen übergeben: Ferrara, Maffa, Fighervolo, alle Besitungen ber Markgräfin Mathilbe, bas gange Land von Aquapendente bis Rom, das Herzogthum Spoleto, die In= pisseln Sardinien und Korsifa.

Sobald Friedrich biese unerwartet strengen Bedingungen hörte, stand er auf und sprach: "Ob ich gleich weiß, daß ich über Angelegenheiten solcher Art nicht meine persönliche Meinung äußern, sonebern nur nach Rath der Fürsten antworten sollte, nuß ich doch (unbeschadet weiserer Beschlüsse) Folgendes vorläusig bemerken. Mir liegt keineswegs etwas an dem Lehnseide der italienischen Bischöse,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non praedicatores, sed praedatores, non pacis corroboratores sed pecuniae raptores; non orbis reparatores, sed auri insatiabiles corrasores Radev. app., l. c.

1!

1158 fobald fle ibrerfeite auch nicht ben Lebnautern nachtrachten : wenn fie aber gar gern bie Frage bes Bapftes boren: Was ift fur Bemeinschaft zwischen mir und bem Ronige? fo mag fie auch bie taiferliche Gegenfrage nicht verbriegen: Das ift fur Gemeinfchaft gwi-Dag ferner fein Bifchof verfchen euch und irbifdem Befige 1? pflichtet fen tatferliche Abgeordnete in feinem Balafte auf nuehmen. gebe ich zu, im Fall irgent ein Balaft auf bifcoflichem Boben ftebt: ba fie aber auf unferem Lehn ober Allobe erbaut find, fo mare & boch fcreienbes Unrecht, faiferliche Abgeordnete aus faiferlichen Balaften auszuschließen, papfiliche Gefandte aber überall unbebenflich Die Behauptung endlich: wonach ich feinen Gefanbten einzulaffen. nach Rom fchiden barf, und Alles und Jebes bafelbft bem beiligen Petrus gehört, ift allerbings febr gewichtig und forbert, ich geftebe es, eine außerorbentlich gründliche Ueberleauna! Denn burd gott= liche Anordnung beiße und bin ich romifcher Raifer; wenn mir aber jene Macht über Rom entriffen wurbe, ober nicht gebuhrte, bann mare ich freilich mur ber Schatten eines Gerrichers und truge obne Inhalt und Befen nur einen leeren Ramen!" - Sieran reihten fich weitere Rlagen über bas eigenmächtige Auftreten von Rarbinalen im Reiche ohne faiferliche Erlaubnig, über ben Digbrauch von Berufungen an ben Bapft, über beffen einfeitige, bem Frieden wiberfprechenbe Ausfohnung mit Griechen, Normannen und Romern, über feine heimliche, jest entbedte Berbindung mit ben Lombarben u. f. w. Endlich aing ber allgemeine Befdluß babin: feche vom Bapfte quegemählte Rarbinale und feche bom Raifer ernannte Bifchofe foltten über alle Streitpunkte in letter Stelle enticheiben. Allein ber Rapft gab zur Antwort: er konne fich teinem Gericht unterwerfen und verlange, bag ber mit Eugen III gefchloffene Friebe aufrecht erhalten werbe, wogegen Friedrich auf jenem Borfchlage beharrte und behauptete, nicht von ibm, fonbern vom Bapfte fen ber Frieden gebroden worben.

So verfdwand die Hoffnung einer Aussobnung immer mehr und vielleicht wähnten beibe Theile, eine offene gebbe feb ihnen vortheit hafter ale Bogerungen und balbe Magregeln. Wenigstens nahm ber Raifer eine Gesandtschaft ber Romer freundlich auf und trat mit ihnen in Unterhandlungen, mahrend Sabrian bie Lombarben zur Ausbauer ermahnte, mit Konig Bilhelm von Sicilien ein Berthet bigungebundnig folog und ben Erzbifchofen von Mainz, Trier und Roln am 19. Darg im Wefentlichen Folgendes fchrieb: "Gelobet fei Gott in ber Bobe, wenn ihr treu bleibet, mahrend bie Fliege Bharaos, entsprungen aus ber Tiefe ber Golle und umhergetrieben burch Birbelfturme, in Staub vermanbelt wirb, fatt nach ihrem Buniche bie Sonne zu verdunkeln. Dank fen Bott, welcher euch gewiß bie

<sup>1</sup> Quid tibi et regi? Quid tibi et possessori? Radev., II, 30.

Einsicht giebt, zwischen uns und bem Ronige (beffen Theil außerhalb 1158 bem Erbe bes Berrn ift) tonne feine Gemeinschaft fenn. ihm herbeigeführte Spaltung wird jedoch auf feinen Ropf zuruckfal= len, und er gleicht bem Drachen, welcher mitten burch ben Simmel fliegen und ben britten Theil ber Sterne am Schwanze nach fich gieben wollte, aber in ben Abgrund fturzte und feinen Nachfolgern nur die Lehre binterließ: wer fich felbft erbobet, wirb erniebrigt. Go trachtet biefer Ruche (ber auch euer Sammer ift 1) ben Weinberg bes Berrn gu gerftoren; fo vergift biefer, aus ungerechtem Befchlechte und nichts= nutigem Samen Entsproffene, biefer verbrecherische Sohn, aller Dankbarteit und Gottesfurcht. Bon feinen Berfprechungen bat er feine gehalten, überall hat er uns belogen und verdient deshalb als ein Rebell gegen Gott, als ein mahrer Beide ben Bann. Und nicht bloß er, fondern (wir fagen es euch zur Warnung) ein Jeber ber ihm beiftebt, ja ein Jeber welcher laut ober ichmeigend ihm bei= ftimmt. Er ftellt feine Macht ber unferen gleich, als ware biefe auf einen Wintel wie Deutschland beschränft; auf Deutschland, welches, bis Die Bapfte es erhoben, fur bas geringfte aller Reiche galt. Bogen bie beutschen Konige, bevor Bacharias fie weihte, nicht auf ben Dos in frankitt. semwagen febr philosophisch einher 2? Besagen bie Elenden etwas in Anderes, als was ihnen ihr Sausmeier aus Gnaben bewilligte? haben fie nicht noch ihren Sit zu Achen in einem 'gallischen' Walbe, wir aber in Rom? Sowie Rom über Achen erhaben ift, fo find wir über jenen Ronig erhaben, welcher mit Weltherrichaft prable während er taum einen feiner etwa ungehorsamen Fürften in Orbnung halten, ober auch nur ben roben und unverftanbigen Stamm ber Friefen bezwingen fann! Das Raiferthum endlich befitt er durch uns, und wir haben das Recht zuruckzunehmen, was wir - nur unter Woraussehung ber Dankbarkeit verliehen. Sienach belehrt euren Ronig und führt ihn, ber fich burch euch von une entfernte, auf ben rechten Beg und zur Aussohnung mit uns zurud: benn auch euch wird es ins Berberben fürzen, wenn Spaltung ift awischen Reich und Kirche."

Schreiben biefer Urt waren nicht geeignet, bamals beutsche Fur-, ften ju gewinnen; auch vertraute ber Papft wohl mehr bem Beiftanbe ber Lombarben, ale bem ihrigen. Die Streitigfeiten amifchen biefen und bem Raifer fteigerten fich nämlich in biefer felben Beit bis zu einer nicht minder bebenflichen Gohe. Erft bei bem Bollziehen ber ronfalischen Beschluffe ergab fich beutlich, mas und wie viel jebe Stadt verlieren folle; und überbies fleigerten bie biegu beauftragten taiferlichen Beamten nicht felten ben Berluft, weil fie zwar ihres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So lautet ber Text. — <sup>2</sup> In carpento boum sicut philosophi circumferebantur. Schreiben Sabriane in Hahn, Monum., I, 122. bleibt aber zweifelhaft, ob es fo vom Papfte und nicht von einem papftlich Befinnten herrührt.

herrn Strenge, nicht aber feine Groffe nachzughmen verftanben. Ferner hatte Bigcenga ichon mabrent jenes Reichstages Cremona angegriffen und mar verurtheilt worben bie Befestigungen ber Stabt zu vernichten, gogerte aber bamit auf eigenmächtige Weise, und Cremona wibersprach sogar laut einem abnlichen Befehle. Der Raifer, welcher nicht fogleich eine offene Fehde beginnen wollte, glaubte jest burch ben Bechsel ber Obrigfeiten, an welchem ihm bie neuen Gefete in ben lombarbifchen Stätten fo viel Antheil einräumten, leichter zum Biele zu gelangen. Er ernannte bie Vobesta für Vavia, Biacenza, Cremona, Lobi u. f. w. aus ben Ginwohnern biefer Stäbte, und fie wurden überall ohne Widerspruch angenommen. Bu gleichem 3mede 1159 fanbte er ben Pfalzgrafen Otto, ben Grafen Gogwin und ben Rang= ler Rainalb nach Mailand, welche aber von ben Obrigfeiten Die Antwort erhielten: bem im August 1158 mit ber Stadt abgefchloffenen Frieden gemäß ftehe ben Burgern bie Bahl ihrer Konfuln und bem Raifer nur die Bestätigung berfelben gu 1. gegneten jene Abgeordneten : laut ber fpateren ronfalifchen Befcluffe, zu welchen Mailand felbst feine Buftimmung gegeben habe, fete ber Raifer die Obrigkeiten, und bem Bolke bleibe nur überlaffen dieselben beifällig anzunehmen und nächstbem Konfuln ober Bobesta zu nennen. - Nach Ablauf einer verwilligten Bebenfzeit blieben bie mailanbischen Obrigfeiten bei ihrer, bie Gesandten bei ber entgegengesetten Erklärung. Raum wurde biefe Lage ber Dinge bekannt, als fich bie Menge aus altem Sag und ohne Ruckficht auf mögliche Folgen zusammenrottete, mit bem Gefchrei "Tob, Tob!" bis zu ben Wohnungen ber Gefandten vordrang, die Renfter einfolug, bie Pferbe niederftieß und ohne ernften Widerstand befonnener Manner jene wohl felbft ermorbet batte. Much die Konfuln eilten herbei, entschuldigten mas vom trunkenen Bolke gegen ihren Billen gefchehen fen, und baten, unter Darbietung anfehnlicher Sum: men, bem Raifer nichts vom Gefchebenen zu melben. Die Befanbten, ihres Lebens noch immer nicht ficher und in Zweifel über bie mabre Gefinnung ber Konfuln, gaben eine milbe Antwort, retteten fich aber bann in ber Racht fo gut fie konnten, und erftatteten über ben Bergang bem Raifer Bericht.

Dieser, welchem gerabe bamals französische, ungerische und grieschische Gesandte wiederholt Achtung und Ehrsurcht bezeigten, war nicht gesonnen Beleidigungen jener Art zu ertragen und stellte am 2. Februar den nach Antimiako bei Bologna berusenen Brälaten, Kürsten und städtischen Abgeordneten vor: Mailand habe die selbst von Barbaren anerkannte Heiligkeit der Gesandten verachtet, Reue in Starrsinn, Gehorsam in Aufruhr verwandelt. Ein solches seine und aller Uebrigen Ehre verlegendes Betragen gehe aus dem Frevel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vincent, Pragens., 62

muthe Bieler hervor und muffe beshalb auch an Bielen ftreng und 1150 nach bem Gefete bestraft merben." Alle Gegenwärtigen beeiferten fich mit Sand und Mund bem Raifer porläufig ibre Beiftimmung zu zeigen; bem Bifchofe von Piacenga ward indeg die feierliche Begenrebe übertragen, welche babin lautete: tief fcmerze fie bie ftrafbare Unthat Mailands, prophetisch fahen fie ben burch die Thorheit ber Einwohner berbeigeführten Untergang ber herrlichen Stadt poraus; boch moge ber Raifer nicht sowohl barauf Ruckficht nehmen was jene verbient hatten, als was feine ihm mehr geltende Burbe erheische; er moge nicht ben Schein erwecken, er folge mehr bem Borne, als bem Rechte. Bielmehr werbe er als ein guter Raifer und gerechter Richter erklaren, bag bie Gefete felbft fur feine Reinbe aalten und eine formliche Untersuchung ber Thaten bem Kampfe Diefem Untrage gemäß mit bem Schwerte vorbergeben muffe. wurden die Mailander nach einstimmigem Beschlusse vorgelaben, um fich zu rechtfertigen. Alles aber was biefen als Beranlaffung und Rechtfertigung biente, g. B. Die rontalifchen Befdluffe, ber Berluft ber früber von ihnen abhängigen Graffchaften Martesano und Se= prio 1, die Furcht vor Friedrichs täglich wachsender Uebermacht, ber unerträgliche Druck feiner Beamten, die Aussicht auf papftliche Unterftutung u. f. m., ließ fich feineswege mit Erfolg vor bem Raifer und beffen Gerichte anbringen; baber fand man, bag ihre in ber faiferlichen Burg Marnifa ericheinenden Gefandten zwar viele Worte, aber feine Grunde vorbrachten. Scharfer angeredet megen bes gebrodenen Eibes und Kriedens follen fie geantwortet haben : "Wir fcmuren zwar ben Gib, aber wir versprachen nicht ihn zu halten." Diefe ihnen vielleicht in ber Verwirrung entschlüpfte und naber zu erlauternbe Rebe follte gewiß nur Ameifel über bie Gultigkeit eines erzwungenen Gibes und ber fpateren ronkalischen Befchluffe andenten; die Abgeneigten aber riefen : so grenzenlose Frechbeit dur Rebe ftimme gang mit ber Schandlichfeit und Treulofigfeit ber Tha-Dennoch übertrat man um jener neuen Unreizung willen bie Formen nicht, fondern feste ben Mailandern eine zweite, eine britte Frift.

Diefe Zwischenzeit benutte Friedrich mit Gifer und Borficht, berief Gulfe aus Deutschland, befestigte Lobi und Como, schredte bie Bewohner einiger venetianifchen Infeln, welche Rauberei trieben, gewann viele Stabte burch Milbe und Begunftigungen und zwang bie Einwohner von Biacenga , welche mit Bind aus Genua gurudfeh: 1.721. renbe faiferliche Gefanbte geplundert hatten, gur Erstattung bes Belbes. Gleich thatig waren bie Mailanber: fie schafften Rriegsbedurf= niffe und Wertzeuge herbei und trafen Anstalten nicht bloß zur

1 Otto Morena, 1021. Radev., II, 3. Radulph. Mediol., 281 Ursderg. chr., 300. Gunther, IX, 1.

1159 Bertheibigung, fondern auch zum Angriffe. Im Bertrauen auf biefe Borbereitungen und entschloffen fich lieber ben zweifelhaften Greigniffen eines Arieges als ben unzweifelhaften Wolgen einer fo barten. ihre Unabhängigfeit gerftorenben Berurtheilung gutwillig auszuseben, gehorchten fie weber ber zweiten noch ber britten Labung. Dochmals ließ ber Raifer ihre Sache mit Bugiehung bolognefischer Rechtsgelehr: 4.4 ten genau untersuchen, und fie wurden (mas felbft ohne Ruckficht auf altrömisches Recht gesetlich mar) am 16. April 1159 wegen Richterscheinung, Aufruhr und Verrath geachtet und ihre Guter ber Blunberung, Die Bersonen ber Dienstharkeit, Die Stadt ber Berfto-Diefer ftrenge Ausspruch (bas hofften viele rung preisgegeben. Raiferliche) werbe bie Mailander jur Befonnenheit und Nachalebia= feit bringen: flatt beffen zogen fle, ohne bie Rachricht ihrer freilich vorherzusehenden Berurtheilung abzumarten, am 16. April mit Bee: resmacht gen Trezzo. Noch feierte ber Raifer bas Ofterfeft in Bologna 1, ale mabrend ber Beftlichkeiten und Tange unerwartet bievon Radricht einlief. Sogleich trennten fich bie Berfammelten, Artege= gefchrei ertonte ftatt ber beiteren Dufit und Mannichaft brach eiligft auf zum Entfate ber Burg. Allein bie Mailanber hatten burch Minen und Schleubern, burch ununterbrochene Angriffe und ftetes Abwechseln frifcher Rampfer bie ichwächere Befagung bergeftalt ermattet, bag fie fich bereits am britten Tage ergeben mußte; 200 Solbaten, Die fur ihren Raifer fectend fein Unrecht zu thun ichienen, ließ man am Leben, alle ergriffenen Combarben murben bagegen wie Berratber ibres Baterlandes betrachtet und umgebracht. bem man fich ber Beute verfichert, bie außerorbentlich groß mar, well Friedrich bier einen ansehnlichen Theil bes in Italien gufammen- gebrachten Gelbes niedergelegt hatte, brannte man ben Ort nieber und gerfidrte ihn bis auf ben Grund.

Bu fpat erschien ber nunmehr boppelt gurnende Raiser und konnte mit bem gwar tampfluftigen, jeboch feineswege febr gablreichen Beere nichts gegen bas befestigte Mailand unternehmen; wohl aber wurden bie umliegenden Neder verwüftet, bie Weinberge gerftort, bie Baume umgehauen und bie Bufuhr möglichft abgeschnitten, bamit bie einbrechende Roth alle Gemuther zur Reue bewege, ober boch bie bevorftebende Belagerung erleichtere. Ausfälle ber Mailanber hatten, ungeachtet aller Tapferteit, biefes Unglud nicht verbinbert; taum aber zog fich Friedrich aus mancherlei Urfachen nach Bologna gurud, so griffen jene mehre Male und zulett in Gemeinschaft mit ben Gre-1.74|. menfern Lobi an 2, ohne fich jeboch ber Stadt bei bem tabferen Biberftande ber Bewohner bemächtigen zu konnen. Um bieselbe Beit thaten bie Brescianer vermuftenbe Ginfalle in bas Bebiet von Gre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Radev., II, 32. Afflig. auctar. unb Alber. 3u 1159. — <sup>2</sup> Otto Morena, 1025.

mona, wurden aber zulett ebenfalls mit nicht geringem Berlufte zu: 1159 rudgefdlagen. — Go blieb Mailand fast von Allen verlaffen, und wahrend baburch in Ginigen ber Belbenmuth wuche, follen Anbere in radfuctiger Berzweiflung auch unwürdige Mittel bes Obflegens nicht verschmabt haben. Sie fcidten, fo beißt es, gebungene Morbbrenner nach Lobi, beren Anschlag aber entbeckt und vereitelt marb: fie gewannen mit fugen Borten und großen Gefchenten einen überaus ftarten Mann, bag er fich in Friedrichs Lager einschleiche und Durch allerhand Scherze und Runftflucke erregte fener bes Raifere Aufmerkfamkeit und bemerkte, bag biefer an jebem Mor= |. gen fein Gebet in einer ichonen Gegend verrichtete, wo bie Abba nach mannichfaltigen Krummungen fich fcnell gegen bas bobe Ufer wandte und es tief unterwühlt hatte. Sier ergriff jener Frevler ploblich ben Raifer, um ihn in bie Fluthen zu fturgen; und es mare ihm, bem Starkeren, gelungen, wenn nicht beibe über bie Strice ber Belte gefallen und auf bas Gefchrei Rettenbe zugesprungen maren. Der Thater ftellte fich hierauf als feb er bes Berftanbes beraubt, was nach Maggabe ber Parteiansichten geglaubt ober geläug= net warb. In ber Abba fant er feinen Tob 1.

Bald nachber erhielt Friedrich bie geheime Nachricht: es werbe ein Alter in fein Lager fommen, ungeftaltet, fchielenb, ein Spanier ober ein Sargeene, ber mehr als 20 Schuler ober Benoffen mit fic führe, welche alle burch bie Mailanber zum Raifermorbe gebungen Ebelfteine, Sporen, Gefdirr, Ringe, Beilmittel, welche ber Alte ausbiete, habe ein fo ftartes Gift burchbrungen, bag icon bloge Berührung berfelben töbtlich werben könne, und ein an ber Seite verborgener Dold folle ben Ausschlag geben, wenn man jene Gefahren zu vermeiben wiffe. Die Nachricht traf insoweit zu, baß ber Alte anlangte; er warb fogleich gefeffelt. Für ein offenes Betenntnif verfprach ihm Friedrich ben Erlaß aller Strafe, fonft treffe ibn Marter und Tod; bennoch befannte er nichts, verlachte jene Drohungen und behaubtete: mit seinem Tobe werbe - eine Kolge magischer Runfte - bes Raifers Leben unfehlbar zugleich enben. gen folder Art ericbienen frevelhaft, gurcht vor benfelben fleinlich: beshalb und weil noch andere Beweise bie Schuld barguthun ichienen, wurde ber Alte bingerichtet.

Mittlerweile wuchs allmäblich bas faiferliche heer 2 und bebrangte

¹ Radev., II, 36. Nach Albert. Stad., 1065, entfam ber Thater. Es bleibt ungewiß, ob er wahnsinnig ober gebungen, und ob einzelne Mailander schuldig waren. Ueber die Mordversuche der Mailander siehe Woltmann, Aleine historische Schriften, II, 97. — ² Unter Anderen sührten die Kaiserin Beatrir und Heinrich der Löwe hülse herzu. Ursp. chron., 301. Ansang der Belagerung am 3. Julius. Radulph. Mediol. Radev., II, 42—62. Otto Morena, 1029. Galv. Flamma, c. 178. Fino, I, 6. Colon. Chron. S. Pantal., 939.

1159 Mailand burch mancherlei Angriffe, wandte fich aber bann, weil bef= fen formliche Umlagerung noch zu schwierig erschien, um so lieber gegen Crema, ba biefe Stabt fleiner, nicht minber ungehorsam und wegen ber Lösung ihrer alten Abhängigfeit ben Cremonefern fo verbagt war, bag fie ben Raifer gern mit gablreicher Mannicaft unb großen Summen bei ber Belggerung unterftusten. Grema lag 1 in einer weiten angenehmen Chene, gegen Mittag burch Morafte und ben Fluß Travacone, gegen Morgen burch ben Serio geschüst. Noch mehr ale biefer natürlichen Lage vertrauten bie Burger ben tunfts lichen Befeftigungen, ben Graben, Thurmen und bopvelten Mauern; fie bertrauten ber Bulfemacht, welche ber mailanbifche Burgermeifter Manfred von Dugnano berbeiführte. Ja fo entfernt war man bon aller Beforgniff, bag bie Beiber froblich burch bie Stragen gogen und ermuthigende Chore fangen: Friedrich werbe ebenfo unruhmlich von Grema abziehen muffen, wie vor 27 Jahren Raifer Lothar 2. Und in ber That waren bie Gefechte (mabrent ber Raifer bas Lager verlaffen und feine Gemablin besucht hatte) fo beftig und unent: fcheibenb, bag fich von beiben Seiten die ungebulbige Tapferfeit in Bilobeit verfehrte, bie Belagerer mit ben abgehauenen Ropfen ber Befangenen wie mit Ballen fpielten und bie Gremenfer bagegen Raiferliche auf ber Dauer in einzelne Stude gerriffen. Als Friedrich gurudtam, gerieth er barüber in ben beftigften Born und befahl, von ben Freveln ber Seinigen wohl nur unvollfommen und einsei= tig unterrichtet, ein Berold folle ben Cremenfern laut verfünden: man werbe, Gleiches mit Gleichem vergeltent, nunmehr feinen Gefangenen am Leben laffen. Und in ber That wurden mehre Geifieln aufgeknupft, einige gefangene Ritter aus Mailand als erfundene Berrather hingerichtet und eine Bahl geringerer Cremenfer an bie ben Stadtmauern genaherten Ariegswerfzeuge angebunden, bumit bie Belagerten, ihre Mitburger verschonent, fein Gefchoß barauf richten Anfangs erschrafen bie Gremenfer, bann aber trofteten und ermunterten fie fich und riefen: "Der Lob für bie Freiheit ift bas Bochfte nach ber Freiheit!" Sie trafen querft ihre eigenen Freunde, Bermanbten, Rinber; bann brachten fie, Rache übend, alle Gefangenen ums Leben. Rur ber Geiftlichen bringenbe Rurbitte ficherte biejenigen, welche fich von ben Ihrigen noch im taiferlichen Lager befanben, gegen eine gleiche Bebanblung.

Bu berfelben Beit fuchten bie Mailander durch Angreifen taiferlich gesinnter Orte ben bedrängten Cremenfern eine mittelbare hulfe zu verschaffen, allein sie wurden zuerst vom Grafen Gozwin und bann von Friedrich (bem Gerzog Geinrich der Löwe hulfe zuführte) hart geschlagen und einige aus ben Gesangenen als Schuldigere

<sup>1</sup> Tentori, Saggio, XI, 384 — 2 3m November 1132 hatte Lothar Cremona vergeblich belagert. Murat., Script., I, 2, 236.

(unter ihnen ein Reffe bes Erzbischofs von Mailand) jum Tobe ver= 1159 Biegu, fo fprachen bie Strengeren, mare man genothigt. weil bie Gegner auch feine Deutschen verschonten. Gleich erfolglos blieben bie Bemühungen Piacengas: fie gogen ber Stadt bie Reichs-

acht zu. obne Rugen für Grema.

Bier hoben fich bie größten wechselseitigen Anftrengungen bergeftalt gegen einander auf, bag bie Belagerung im fecheten Monate taum weiter geruct und bei ben großen Borrathen von Lebensmit= teln auch fobalb noch feine Sungerenoth in ber Stabt zu befürchten war. Den erften erheblichen Bortheil ichien es bem Raifer gu brin= gen, ale ber gefdidte, foon im Morgenlande erprobte Rriegebaus gingle meifter Marfilius auf feine Seite trat und einen feche Stock boben. gegen Feuer und alle Ungriffe wohlgeschütten Thurm erbaute. Man naberte ihn ben Mauern, die Fallbrude ward niebergelaffen und mebre Deutsche, an ihrer Spipe Bertolb von Urach 1, brangen, mit ungraublicher Ruhnheit alle Feinde vor fich berjagend, in Die Stadt. Da erfcoll ploglich bie Dachricht, jene Fallbrude fen burch Steine gerfcmettert; und als nun Bertolb umfehren mußte, faßten bie, welche ibn bisher nur gefürchtet und bewundert hatten, neuen Muth, trafen ihn tobtlich und ein Gremenfer foll bem Unglückli= den, ohne Achtung bes Belbenmuthes, mit widerwärtiger Graufamteit bie Saut vom Ropfe gezogen und feinen Gelm bamit gefcmudt baben.

Db nun gleich biefer Sturm zulest nichts entschieb, obgleich manche Ratferliche überliftet in bie leicht bebedten Graben fturgten und umfamen, und in Sinficht auf Tapferkeit beibe Theile gleichen Ruhm verbienten und erwarben, fo mar ben Belagerten boch ber Berluft an Menichen febr empfindlich und fie begannen, ba fie auf feinen Entfat rechnen konnten, Berhandlungen unter ber Bermittelung Heinrichs bes Löwen und bes Natriarchen Beregrinus von Aquileia. Jener ermabnte fie ber Roth zu weichen und ber Groß-Sie erwiederten: "Wir hegen feine muth Friedrichs zu vertrauen. Feinbicaft gegen ben Raifer; aber wir mußten bem Mailand gegebenen Worte so lange als möglich treu bleiben und wollten ben Cremonefern nicht unterthan werben, weil wir gleiches Recht zur Freibeit baben und gleiche Liebe für die Freiheit."

Mach flebenmonatlicher Belagerung ward Crema am 27. Januar 2 1160 übergeben. Die Bewohner, etwa 20,000, erhielten freien Ab= 1160 jug und an Gutern fo viel ale Jeber zu tragen vermochte; aber frei= lich mußte man zunächst bie Kranken und bie Rinber tragen, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Radulph. Mediol., 1183. Chron. mont. sereni zu 1160. Burchardi vita, 50. Vincent. Prag., 65. — <sup>2</sup> Ueber ben Tag sinben sich Abweis chungen vom 25. bis 27. Januar. Sicardi chr., 599. Chr. Ital. Bréh., 115. Cremense chr., 634. Martyr. Arnoldi, 300. Tengnagel, Monum., 394. Sismondi, II, 122.

wer komnte ber Besitsthumer gebenken, wo noch Menschen zu retten waren 1? Der Hülfsmannschaft aus Mailand und Brescia ließ man bloß das Leben, keine Wassen ober Güter. Erbeutete Rüstungen ober anderes Kriegszeug schenkte Friedrich größtentheils den Einwohnern von Lodi und Cremona, welche auch in großer Eile die Gräben ausfüllten und die Mauern und Thürme Cremas niederrissen. Die Stadt selbst ward hierauf den Soldaten zur Plünderung überlassen; weil aber die Schwerbewassneten, welche zulest anlangten, wenig mehr für sich übrig fanden, so steckten sie aus Jorn und Reid die Häuser in Brand und selbst viele Kirchen konnten nicht gerrettet werden.

Der Raifer gog nunmehr flegprangend in Bavia ein und forieb nach Deutschland: wie groß und entscheibend ber Sieg gewesen feb, und wie man, um gottlichen und menfolichen Rechtes willen, ben Emporern milbe bas Leben gefchenft habe. Aber in biefer Milbe mußten bie Taufende von hulflos vertriebenen Cremenfern noch bie größte Barte erbliden: benn ben Tüchtigeren galt bas Leben wenig ohne bie Unabhangigfeit, ben Uebrigen nichts ohne bie Befittbumer. Und wenn fie auch bie perfonliche Befinnung Friedrichs ehren mußten. ber mit eigenen Banben einen ermubeten Rranten aus bem engen Wege heraustrug, fo konnten fie boch feine monarchifche Anficht ber öffentlichen Berhaltniffe und bie barauf gegrundete Strenge nicht begreifen; und wenn er wiederum feinerfeits auch ihren Belbenmuth ehrte, fo ichien ihm boch bas Grundübel ber Emporung alles andere Gute zu gernichten. Der Geschichtschreiber, außerhalb bes Rreifes leibenschaftlicher Barteiung bingestellt, tann nur bebauern: bag bie Burbe beiber Anfichten und bie hoheit beiber Theile burch ein übertrieben grausames Berfahren getrübt warb, welches in ben Sitten jener Beit zwar eine Erflarung und Entschulbigung, aber feine vollkommene Rechtfertigung finbet.

## Viertes Sauptstud.

Mahrend ber Belagerung von Crema ftarb am 1. September 1159 1159 Rapft habrian IV zu Anagni 2 und fein Leichnam warb un=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Achnlich bei ber Einnahme von Weineberg. — <sup>2</sup> Caffari, 273. Cassin. monach. Alber. zu 1159. Robert. de Monte zu 1160. Gunther, X, 119. Memor. Regiens., 1074. Martin: Fuld. zu 1161. Ursp. chr., 303. Baron. annal. Chron. S. Pantal. Würdtw. Kurz vor seinem Tobe hatte habrion Berträge mit ben Lombarben wiber ben Kaiser abgeschlossen. Chron. 1.7. Ital. Breh., 116.

ter ebrenvoller Begleitung bes Bolfes und bes Sengtes nach Rom 1159 gebracht und in ber Betereffirche beigefest. Beforgt über bie Befah= ren einer zwiftigen Wahl, tamen die Rarbinale überein 1: man wolle fich bemuben, burch genaue Prufung und unverhohlenes 216= ftimmen ben Burbigften einmuthig ju erheben. Wenn bies aber miklinge, fo folle Niemand por endlicher allgemeiner Bereinigung und Buftimmung weiter vorschreiten, vielmehr bie eine- Bartei alebann ben Bapft aus ben Gliebern ber zweiten Bartei ermablen. Diefe Borficht erschien um fo nothiger, ba Ginige ben Glauben begten: bie Rirchenfreiheit laffe fich nur im Biberfpruch gegen ben Raifer und burch Anschließen an bie Lombarben und Normannen langer behaupten 2. mabrend Andere Zwiesvalt mit bem mächtigen Ariebrich vermeiben wollten und bie unruhigen Lombarben gleichwie Die zweibeutigen und überläftigen Normannen baften. Der Raifer und Konig Bilhelm, welche bie enticheibenbe Bichtigkeit ber neuen Babl febr mobl erkannten, suchten fie burch ihren Ginfluß zu lenfen, und jener ließ nicht bloß zwei in außerlich anftanbiger Saft ge= baltene Rarbinale in ber Soffnung frei, fie murben feinen Bunichen gemaß ftimmen, fonbern wirfte auch burch bie, Grafen Otto von Bittelsbach und Guido von Blandrate auf ben Rath und bie Burger= icaft zu Rom 8; er fchrieb enblich (eingebent bag Bapft Sabrian ibn furz vor feinem Tobe bannen gewollt) an alle Erzbischöfe und Bifcofe: "Es bevarf eines Papftes, welcher bie gefammte Rirche in Orbnung und Frieden erhalt, zugleich aber auch bas Reich und bie Betreuen bes Reiches ehrenvoller behandelt als bieber 4. Leider aber find, wie wir horen, in Rom icon bofe Barteiungen über bie Babl entstanden, und wir bitten und ermahnen euch beshalb um fo mehr, bag ihr, wenn etwa bie Anerkennung eines bort Ermablten verlangt murbe, euch nicht übereilen, fonbern einstimmig mit uns jur Berhutung unbeilbringenber Spaltungen wirfen moget. an die Ronige von Frankreich und England find Antrage ergangen, wonach feiner etwas fur fich beschließen und nur berjenige Papft seyn foll, über welchen wir brei uns einmuthig vereinigen."

Aber ungeachtet aller Bemühungen und Einwirfungen bes Raisfers, ungeachtet aller Berabrebungen ber Karbinäle fand bennoch am 7. September eine zwistige Papstwahl statt: eine Bartei erhob ben Karbinal und Kanzler ber römischen Kirche, Roland Bandinelli.

¹ Radev., II, 66. Lünig, Cod. Ital. diplom., II, 2487. — ² Ne cui electo, nisi in quem Siculi secta consentiret, in consecratione manus imponerent. Trudonens. gesta, 347. — ³ Radev., II, 41. Günther, X, 70. Die faiserlichen Gesanbten bulbeten nicht, daß sie dem Bapke in Rom in irgend etwas, nicht einmal in außerer Bracht nachstansten. — ⁴ Ipsum imperium et siedes honestius tractaret. Bouquet XVI, 686. — ⁵ Roland lehrte um die Zeit Theologie in Bologna, wo Gratian daselbst war. 3m Jahre 1150 ward er Kardinal. Sarti, 1, 2, 5.

1159 aus ber fienenfischen Familie Paparoni, bie zweite ben Rarbinal Oftavian; jener nannte fich Alexander III, biefer Biftor IV. ben Bergung ber Wahl find bie Berichte beiber Theile fo abweichenb, bag fle nach einander mitgetheilt werben muffen. Alexander erzählt im Wefentlichen alfo 1: "Nach breitägiger Berathung ftimmten 14 Rarbinale für mich und boten mir unter bem Beifalle ber Geiftlich: feit und bes Wolfes ben babftlichen Mantel, ben ich aber im Gefühle meiner Unfähigfeit gurudwies. Als ihn mir ber altefte ber Rarbinale bennoch umbing, rief Oftavian, burch bie faiferlichen Gefanbten angetrieben, aus: «Man muß ihn nicht zwingen!» und riß mir unter Schmabworten ben Mantel von ben Schultern. Alle Rarbinale, nur zwei ausgenommen, migbilligten fein freventlich Beginnen, ja ein romifcher Rathsberr -nahm gurnend ihm ben Mantel wieber aus ben Banben. Ungefdredt ließ er fich hierauf einen zweiten bringen und hing ihn um, wobei aber — eine gerechte Borbe-beutung und laderliche Strafe seiner irbischen Saft — bas Oberfte unten und bas Binterfte born zu finen fam. Als bie Rarbinale foben bag bier nur Gewalt zu gelten ichien , entfernten fie fich, unb Oftavian, ben nach Eröffnung ber Rirchthuren viele Berwandte, befolbete Leute und manche Rathsherren und Eble aufnahmen und befcutten, ließ mich erft neun Tage in jener Rirche, bann brei Tage noch ftrenger jenseit ber Tiber in einer Burg bewachen. Run gewann aber bas unverblenbete Bolf, von ben Frangipani angeführt, bie Dberhand, befreite mich und ich ward unfern ber Stabt in Begenwart mehrer Karbinale, Bifcofe, Eblen und vielen Bolfes am 20. September gefalbt und gefront, während Oftavian Reinen finben konnte, ber ihn hatte weihen mogen. Acht Tage Frift feste ich ibm hierauf zur Reue und bannte ibn erft, als er im Bertrauen auf bes Raifers Beiftanb biefe Milbe verschmabte."

Siegegen berichten Viktors Anhänger 2: "Ungeachtet ber schriftlichen Uebereinkunft, vor einer vollständigen Einigung keine Wahl für gültig zu halten ober kund zu machen, ernannten 14 Karbinäle Rosland zum Bapft und überreichten ihm den Mantel. Die neun übrigen Kardinäle 8 — ber gerechtere und weisere Theil — konnten jener Gewalt ihrerseits auch nur durch eine Wahl enigegentreten, welche um so gültiger ist, da sie Oktavian annahm, Roland aber zurückwies. Dreimal wurde das Volk dem herkommen gemäß bestragt: ob es Viktor zum Papft wolle? und breimal antwortete es

í

<sup>1</sup> Alexanders Schreiben bei Caffari, 273. Gesta pontif., 448. Concil. coll., XIII, 68. Ghirardacci, I, 77. Cardella, I, 130. Borgia, Istoria de Velletri a. h. a. — 2 Ursperg. chron., 303. Linig, Spicil. eccl., XV, Urf. 71. Martene, Thesaur., I, 447. Burchardi vita, 57. — 3 Nach dem Schreiben des Concilii (Pertz, Monum., 125) warren 22 Kardindle vorhanden, ober nach Abjug der beiden Bewerder 20, von denen sich neun für Bistor erflärt hätten.

einstimmig: «Wir wollen ihn!» hierauf stimmten die Karbinäle und 1159 die Geistlichen das: aherr Gott dich loben wir!» an, bekleideten den Erwählten mit allen päpstlichen Würdezeichen und führten ihn zum Valaste. Zwölf Tage hielt sich Roland still, bediente sich weber des Wantels, noch des weißen Zelters, noch irgend eines Würdezeichens, ja er antwortete den Kardinälen und Geistlichen, welche ihn befragten: ob sie Viktor gehorchen sollten? er sey nie eingekleidet worden, sie möchten jenem solgen. Nach allen diesen Ereignissen benutzte Roland wider Erwartung und Recht einen Pöbelausstand, ließ sich an ungebührlicher Stelle bei dem Wasserbehälter des Nevo einkleiden und wagte es sogar Viktor, seinen Herrn, vorzuladen und zu bannen."

Als bem Raifer por Crema biefe wiberfprechenben Darlegungen mitgetheilt murben, entichieb er feineswegs ben Streit fogleich aus eigenet Macht, fonbern lub alle Bralaten feines und ber übrigen driftlichen Reiche zu einer Rirchenversammlung nach Pavia: in ber Welt follte, wie nur ein Gott, fo auch nur ein Raifer und ein Batift fenn 1; aber auf Gottes Billen nicht achtend und nur ibre nachften eigenen Bwede verfolgenb, batten bie Rarbinale zwei Bapfte Diefe beillose Trennung murbe fich vom Saupte auf bie Blieber verbreiten und bie gange Rirche auflofen; in folder Gefahr ware es feines Amtes für Rettung gu forgen. Schreiben äbnli= den Inhalts überbrachten bie Bifcofe Germann von Berben und Daniel von Brag bem Babfte Alexander nach Anagni und luben ihn ein, feine Sache bor ber Berfammlung perfonlich zu führen und Recht zu nehmen. Allein biefer glaubte, trop aller außeren Soflichfeit bes Pfalggrafen Otto von Wittelsbach, icon zu erkennen, wohin bes Raifers Absicht gebe, ben er einft in Befançon bei ber Frage über bie Lebnbarkeit bes Reiches fo beleidigt, ber feine Ge= fandten jest fireng aufgenommen und geaußert hatte 2: eine Dehr= zahl von Rarbinalen, bie fich bem beutschen Reiche feinblich gefinnt geigte, ware feine Dehrzahl; ber ihn endlich in jenen Schreiben nicht Bapft, fonbern nur Kangler ber romifchen Rirdje nannte. war bebentlich, ob bei biefer Stimmung bes machtigen Raifers eine Rirchenversammlung unparteifch fenn werbe; ja über biefe Bebent: lichteit binaus lag bie bobere Frage: ob fich ein Bavft bem Spruche felbft einer unbartetifchen Rirchenversammlung unterwerfen burfe?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lünig, Spicil. eccl. von Briren, Urf. 7. Vitae pontif., 450. Martin. Fuld., 1695. — <sup>2</sup> Baronius Nachricht: ber Kaiser habe Alexanders Gesandten wollen aufhängen lassen, widerspricht durchaus seiner äußerlich streng unparteischen Haltung. Die Zahl der für Wistor stimmenden Kardisale stieg nach Baronius nur die füns; daß die Mehrzahl auf Alexanders Seite stand, wird nirgends gelängnet. Bergl. Otto S. Blas., 872. Histor. Ludov. VII, 416. Espen, Jus canon. Suppl. Dissert. de schism saeculi, XII, p. 533.

Nach langen ernften und zweifelhaften Berathungen mit ben Rarbinalen fcrieb Alexander an ben Raifer : "Gern ertenne ich bich an als erften Befduter ber Rirche und bin bereit bich vor allen Furften ber Erbe zu ehren und beinem Willen zu folgen, fobalb nur bie Ehre bes Ronigs ber Ronige nicht barunter leibet. aber hier ein Zwiefpalt bervor, fo muß ich bem gehorfamen, welcher Leib und Seele verberben und zur Bolle fenben fann. haft bu nicht bie Rechte beiner Borfahren weit überfchritten, indem bu bie Rirche, welche teinem irbifchen Richter unterthan ift, unter beiner Leitung willft richten laffen? Rein Southerr, fein gurft maßt fich beffen über niebere Rirchen an; wie viel weniger barf bie romifche, aus Kurcht, Rleinmuth ober Unwiffenbeit, ibre bochften und ewigen Rechte vergeben und bie burch Chrifti koftbares Blut erlofete Rirche in neue Stlaverei fturgen laffen. Der Bapft foll berufen, nicht berufen werben, richten, nicht gerichtet werben; und fo wie meine Borgan= ger hiefur ihr Leben magten, fo will auch ich fur bie murbigfte Sache felbft bie außerften Gefahren nicht icheuen."

So Alexander; Bittor hingegen, des Kaisers Gunst vertrauend und in bessen Schreiben schon Papst genannt, entschloß sich ohne Bebenken auf der Kirchenversammlung zu erscheinen. Friedrich hielt am 5. Februar 1160 zu ihrer Eröffnung eine kurze Anrede 1: nicht bloß die älteren römischen Kaiser, sondern auch Karl der Große und Otto der Große hätten Kirchenversammlungen zur Entscheidung wichtiger Fragen berusen. Doch maße er sich nicht an über den papstilichen Stuhl zu richten, sondern wolle vielmehr von so ersahrenen Männern erst vernehmen, welchen der Erwählten er anerkennen musse. Sie möchten daber ohne Rücksicht auf ihn Alles prüfen, was zur Sache gehöre, und so entscheiden, wie sie es vor Gott verantworten könnten.

Sietauf entfernte fich ber Raifer und mit ihm alle Laien.

Bei ber nunmehr eröffneten Berathung äußerten viele Iombarbische Bischöfe: man könne Roland nicht in seiner Abwesenheit verbammen, worauf aber mehre überalpische Prälaten (hierin eines Sinnes mit den Laiensürsten) antworteten: die Iombardischen Bischöfe könnten alle diese Bersammlungen, Hoftage u. s. w. bequem mit fünf Schillingen bestreiten : sie dagegen müßten mit großen Kosten von Morgen und Abend, über Berge und Thäler weit herkommen. Wer es vernachlässige zu erscheinen, vernachlässige sich selbst; wer die Ladung verachte, mache sich selbst verächtlich. — Sienächst erstärten die Bischöfe von Prag und Berben: daß sich Roland ungeachtet dreimaliger Ladung nicht stellen wolle, und der Dechant der Betersfirche, die Erzpriester und Borsteher der römischen Kirche, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jaffé, p. 828. — <sup>2</sup> Episcopos Lombardiae has omnes vecationes et curias cum quinque solidis posse celebrare. Vincent. Pragens., 67,

wie mehre andere Geiffliche beschwuren die Wahrheit obiger Dar= 1160 ftellung Biftore. Biele Eble erboten fich zu gleichem Gibe, ben man aber in biefer rein geiftlichen Sache gurudwies. Endlich brachte man Beweise bei ober ftellte boch bie Behauptung auf, bag Alexan= ber und feine Freunde fich icon bei Sabrians Leben verschworen batten nur aus ihrer Mitte einen Papft zu mablen, und bag fie in eine Berbindung mit ben Lombarden getreten maren, von welcher fo= gleich umftanblicher bie Rebe fenn wirb. Aus all biefen Grunben erflärten bie versammelten Bater 1 (50 bis 60 Bifchofe 2 und viele Mebte, meift Deutsche und Italiener) nach fiebentägiger öffentlicher Untersuchung: Biftor feb ber einzig rechtmäßige Babft! Der Raifer. 6/ bie Burften und bas breimal befragte Bolt traten am 11. Februar biefem Ausspruche bei 3; man holte Biftor aus einem benachbarten Rlofter bergu, betleibete ihn mit ben papftlichen Wurbezeichen, feste ton auf einen weißen Belter (wobei ber Raifer Baum und Bugel 27, bielt) und führte ihn zur Rirche 4. Rach gehaltenem Bochamte bannte ber neue Papft feinen Gegner und ber Erzbifchof von Roln eilte nach Frankreich, ber Bifchof von Mantua nach England, ber Bifchof von Brag nach Ungern, um bas Geschehene zu verfünden und bie Beiftimmung ber übrigen driftlichen Dlächte zu bewirfen 5. Im Bertrauen auf frubere Berabrebungen und auf Die Rraft inne= rer Grunde bielt man bas Lepte nicht für ichwierig; ja Ginige fcmeidelten fich mit ber Boffnung: Alexander felbft werbe fich jest nach= giebiger finben laffen. Allein biefer zeigte fogleich ben Scharffinn, bie Gewandtheit und ben unwandelbar festen Muth, ber ihn zu einem wurdigen Gegner Friedrichs erhob: er bannte (halbe Dagre= geln verschmähenb) biesen gleichwie ben Gegenpapst und fandte, um bie Kurften und Bralaten zu gewinnen, Bevollmächtigte in alle

¹ Doch waren schwerlich alle einstimmig, und Reuter (I, 423) stellt erhebliche Zweisel auf über die Richtigkeit aller Unterschriften. — ² Darunter die Frzblichöfe von Mainz, Trier, Köln, Magdeburg, Bremen, Salzdurg, Arsles, Bienne u. s. w. Pertz, IV, 127. — ³ Radev., II, 68.—70. Chron. sossae novae, 871. Ersurt. et Reichersberg. chron. Dodechin. Conscil., XIII, 266. Der Kürze wegen müssen wir manches Einzelne überzehen. — ⁴ Chron. ap. Canis., III, 260. Monum. Boica, XIV, 30. Chron. Ital. Bréh., 116. — ⁵ Rach Radev., II, 70, stimmten die französsischen, englischen und danischen Gesandten dem Schlusse der Kürchenders sammlung bei, was aber dei widersprechenden Nachrichten unwahrscheinlich wird. Siehe Roger Hoved., 491. Epist. ad Ludov. VII, Nr. 44. Lüzig, Spicil. eecl. von Salzdurg, Urf. 18, 19; von Bamberg, Urf. 103. Helmold, I, 90. Marienthal. chron., 257. Claravall. chr. zu 1166. Gervas. Tilder., 942. Otto Morena, 1059. Abt Hugo von Clugny, der sch süsser Seite. Gallia christ., IV, 1140. Daß Geisa von Ungern nicht Belgestimmt, Katona, Hist. regum, III, 713; Hist. Hungariae, I, 645. Sönig Waldemax von Dänemart war anfangs für Nittor, nicht so Erzedtsche Schild und die Geistlichseit. Münter, Bermischte Beiträge, 315.

1160 driftlichen Reiche, welche vorstellten 1: "Auf ber Kirchenversammlung (so fagt man) ift Alles grundlich und unparteilsch gepruft worben. Immerbin! Rann bies aber mobl ben Grundfebler aufbeben, bag ber Untergebene ben Borgesetten richten, ben, von welchem bie gange Rirche abhangt, feiner Willfur unterwürfig machen will? Groß ift ber Raifer, Berr eines glangenben Reiches, ber Erfte im Rriege und ber Macht nach, ein ebler Befchuger ber Rirche, ein Bertheibiger ber Diener Chrifti, ein Unterftuger in aller Roth; bag er aber ben romifchen Bapft richten konne und folle, ift burd fein Gefet in ber Welt vorgefdrieben! Dber follte ja ein Gericht gehalten werben, fo mußten boch mit Entfernung aller Laien nur bie Beiftlichen, und wiederum nicht wenige Beiftliche eines Boltes, fon= bern ber gesammten Chriftenheit zu Rathe figen; man mußte Dies Bericht in Rom, ber Sauptstadt ber Rirche und bes Reiches, halten, wo fich überbies bie Dabrbeit weit leichter ausmitteln liefe. waren die Rarbinale, wenn nicht andere Sinberniffe und Gefahren obgewaltet batten, zum Raifer gefommen, nicht um bie Rirche feis'. nem Spruche zu unterwerfen, fonbern um ihm zw beweifen, wo bie Wahrheit fen und bas Recht. Auf diefe Bedingungen bat man ibnen aber ben Butritt feineswegs verftattet, fonbern parteilich unterfucht und wiberrechtlich entschieben."

Bur Wiberlegung biefer und abnlicher Darftellungen ließ ber Raiser sogleich andere ergeben, welche von den Theilnehmern jener Rirdenversammlung unterfdrieben waren 2. Bulest fam wenig barauf an, ob und was fich über biefe ober jene Rleinigfeit bet ber Bapftwahl ermitteln ließ B; hochft wichtig erschienen bagegen Fragen folgender Art: Ronnen 50 - 60 Bifcofe faft nur eines Reiches für eine allgemeine Rirchenversammlung gelten? Rann überhaupt bie vereinzelte Geiftlichkeit eines Reiches auch nur fur biefes eine Reich Befchluffe faffen ? Steht ben Rarbinalen mehr gefetlich ober mehr anmaglich bie alleinige Papftwahl zu? Soll eine geringe Stimmen= mehrheit unbedingt enticheiben, ober, wie bei bem Streite von Anaflet und Innoceng II, die Burbigfeit bes Ermablten untersucht werben? Bilt hiebei die Meinung weniger Karbinale mehr als bie Stimme bes Bolfes und ber versammelten Bralaten ? Wer entscheibet aber alebann etwaigen Bwift ber Rirchenversammlungen? Welche Rechte und Pflichten fteben biebei bem Raifer ju? Tritt er gang in bie Stelle ber alten romifchen Raifer ? Reine biefer leicht zu mehrenben Fragen war ober warb burch anerkannte Gesetze beantwortet; mithin blieb bie Welt in Zweifeln, und Jeber entichted zulest jeben einzelnen Fall nach Maggabe feiner Kraft und feines Bortheils. Dies gefcah auporberft von Seiten Mailands.

<sup>1&#</sup>x27; Bouquet, Script., XV, 753; IV, 1140. Arnulph., 112. — 2 Goldast, Constit. imper., I, 270, 272. — 3 Scharffinnige Untersuchungen über ben Werth ber verschiebenen Berichte in Reuters Alexander, I, 401.

Shon um ble Zeit ber Kirchenversammlung von Pavia waren 1160 Friedensunterhandlungen angeknüpft 1, von den Mailändern aber in threm und im Namen von Piacenza und Brescia dem Kaiser erklärt worden: zufolge eines mit Habrian geschlossenen und beschworenen Bertrages dürsten sie keinen Frieden schließen ohne Zustimmung des jedesmaligen Papstes und der Kardinäle. Diese, obgleich seindlicke Erklärung würde die Ausschnung nicht ganz vereitelt haben, wenn die Mailänder den Beschlüssen von Pavia beigetreten wären; statt bessen beharrten sie darauf: nicht Viktor, der Papst des Kaisers, sondern Alexander, der Papst der Kardinäle, sen und bleibe auch ihr Papst; und fast gleichzeitig sprach der Kardinal Johann von Anagni in der Haupstsabt Mailands den Bann aus über Viktor und Friedrich. Stemit war der Krieg unabänderlich entschieden.

Für ben Augenblick war biese Wendung der Dinge dem Kaiser um so weniger willkommen, da er bie deutsche Mannschaft 2 schon über die gewöhnliche Zeit bet sich behalten und die Lombardei so geslitten hatte, daß selbst freundschaftlich Gesinnte nicht mehr von den Lasten verschont bleiben konnten. Friedrich berief deshald alle Kürsten und Ritter, dankte öffentlich für ihre Ausdauer, Treue und Lapferkeit, belohnte manche durch Lehngüter, schenkte ihnen goldene und siberne Geschirre, prächtige Rleider, Pferde, Helme, Panzer, Schwerter u. dergl. und forderte endlich in dieser günstigen Stimmung alle auf, binnen Jahresfrist sich wieder einzusinden, sofern

Krieven und Eintracht bis dahin nicht hergestellt sen.
Unter den jest heimkehrenden Fürsten war auch Seinrich der Löwe und Welf von Spoleto. Der Lette hatte alle Barone aus 32. seinen ttalientschen Bestsungen zu einer allgemeinen Versammlung der rusen, steden Grafschaften als Fahnenlehen ausgetheilt und jeden billig behandelt. In gleichem Sinne versuhr sein in Italien zurückleibens der Sohn, Welf VII, ein Mann von sestem Sinne, scharfem Urztheile, freigebig, umgänglich, beim Bolke beliebt und besonders geswandt zur Freude seiner Unterthanen die meisten Forderungen des Kaisers abzuhalten, ohne ihn zu erzürnen.

In ber nächften Beit, wo Friedrichs Geer (obgleich noch einige Fürften bei ihm blieben 4) febr geschwächt war, suchen die Mailans ber Reulobi zu erobern, fie wurden aber mehre Male, bald von den

184

¹ Colon. chron. S. Pantal., 941. Radulph. Mediol., 1183. Lünig, Spicil. eccl. von Salzburg, Urf. 16—17. Antichità Longob. Milan., II, 26.

— ² Im April 1160 waren beim Kaiser in Pavia: bie Erzbischöfe und Bischöfe von Mainz, Magbeburg, Bremen, Bamberg, Prag, Merseburg, Augsburg, Eribent, Feltre, Treviso, Pabua, Mantua, Berona; Heinrich ber Löwe, Heinrich von Kärnthen, Bertolb von Lothfringen u. s. w. Dumont, Corps diplom., I, 85, Urf. 141, 142. — Radev., II, 75. Günther, X, 550 — 570. Mon. Weing., 790. — ⁴ Beim Kaiser blies ben bie Psalzgrafen Konrab unb Otto, sein Resse Kriebrich u. s. w.

1160 Einwohnern, bald von ben Raiferlichen, Cremonefern und Pavien= fern gurudgebrangt. Ueberhaupt bewiesen bie gablreichen Rampfe (an benen felbft ber Ergbischof Obertus von Mailand und ber Arcibiato= nus Galbin Theil nahmen 1) zwar bie Große bes Saffes und bie Ausbauer beim Wiberftanbe, aber fie entidieben nichts über Befit und Berrichaft. Eine bebeutenbere Wendung ichienen bie Ereigniffe bei Carcano zu nehmen. Die Mailander umlagerten biefe am Comerfee gelegene, ihnen febr laftige Burg. Gbe ce ihnen aber gelang bie Schupwehr burch ftartes Rriegszeug zu zerftoren, erfchien Friedrich mit heeresmacht und ichlog bie Belagerer ein, bis alle aus hunger um freien Abzug in ihre Beimath baten. Gie mußten fic ergeben, mar bes Raifers Antwort: fie wollten fich burchfchlagen, ber Mailander Befdluß. Darauf nahmen fie bas beilige Abendmahl. Deffungeachtet warf Friedrich am 9. August 1160 mit ben Deutschen ibr Fugvolt, eroberte ihre Sauptfahne 2, brang in ihr Lager, machte viele Gefangene und rief laut: "Wir haben gestegt!" - "Du bift vielmehr beflegt!" antwortete ein Anberer. "Siehft bu nicht, wie bie Mailander bich umringen?" - Und allerdings hatten auf bem anberen Flügel bie Italiener aus Pavia, Novara, Bercelli und Como ber mailanbifden und brescianifden Reiterei nicht gleich mannhaft wiberftanben: fle geriethen, ale fich ihnen unerwartet im Rucken Bulfemannichaft aus Biacenza zeigte, in Bermirrung und begaben fich auf die Flucht. Raum hatte ber Raifer bies gehort und bemertt, fo verfammelte er bie Tapferften um fich, brach in bie Feinbe ein und trieb fie vor fich ber. Reineswegs aber folgte man an allen Stellen feinem ruhmlichen Beispiele; ja ale er vorfampfend mit bem Pferbe fturgte 3, nahm bie Berwirrung fo überhand, bag auch er, obgleich ber Lette auf bem Schlachtfelbe, mit fortgeriffen warb. furchtbares Ungewitter und febr ftarte Regenguffe hinderten bie Ber= folgung; boch erbeuteten bie Mailander im faiferlichen Lager manche ihnen früher abgenommene Befigthumer, befreiten bie Gefangenen und Beigeln und folugen balb nachher die ohne Runde berangieben= ben Cremoneser und Lobenser. Bon Carcano aber mußten fie bei bem tavferen Wiberstande ber Befatung und ber neu fich mehrenben Dlacht Friedrichs wiederum abziehen; mithin blieb auch biefe beiben Theilen viel Berluft bringenbe Schlacht gulett ohne großen Erfolg 4. Kriedrich nahm fein Winterlager bei Pavia, und eine gewaltige Feuerebrunft in Mailand nothigte bie Burger an bringenbere Beburfniffe zu benten, sodaß fich ber Krieg fast in bloße Raubereien verwandelte, wo fühne Abenteurer aus ficherem Sinterhalte Raiferliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saxii archiep., II, 551. Acta Sanct., 18. April. — <sup>2</sup> Otto Morena, 1074. Radulph. Mediol., 1185. — <sup>3</sup> Johann. de Mussis. Burchardi vita, 60. — <sup>4</sup> Utrisque fuit adversa fortuna. Sicardi chron., 600. Append. ad Radev., 558, und die zum Theil adweichenden Racherichten im Chron. Colon. S. Pantal., 940.

zu fangen fuchten, oft aber auch ergriffen wurden und mit bem Leben büften.

Neue Thätigkeit zeigte sich im Frühlinge bes Jahres 1161. Die 1161 unvorsichtig ausruckenden Lodenser wurden von den Bürgern Piazenzas geschlagen und die Burg Castiglione von den Mailändern hart belagert. Da erschien der Kaiser mit einem ansehnelichen Heere, welches er gegen alle Erwartungen selbst aus Itazilienern zusammengebracht hatte, entsetzte den Ort und nöthigte die Mailänder, vor dem eiligen Kückzuge ihr Belagerungszeug zu versbrennen.

Wichtiger noch war es, daß bie beutschen Fürsten, ber ergange= nen Labung gemäß, mit ihrer Manufchaft allmählich in Italien anlangten, wodurch Friedrich im Felbe eine fo entichiedene lleberlegen= beit erhielt, daß er bie Mailander in ihre Stadt einschließen und ihr Gebiet ungehindert verwüsten konnte. Zwar thaten fie mehre Ausfälle, besonders gegen die italienischen Gulfevoller bes Raifers 1; 4.50 /-weil indeffen beibe Theile hiebei faft gleichen Berluft hatten, fo ließ fich fur jene ohnehin ichwächeren bavon teine Rettung erwarten, ja Friedrich burfte aus ber Rabe Mailands binweg nach Lobi gieben und manche Italiener in ber Ueberzeugung entlaffen, bag Mailand ohne eigentlichen Rrieg burch bie unabwendbare Roth nachgiebig werben muffe. Und in ber That fuchten bie Burger Unterhandlun= gen einzuleiten, als Friedrich im Monat August bie Stadt zum zweiten Male naher einfolog 2. Ihre Bevollmächtigten, fehr angefebene Manner, begaben fich im Bertrauen auf bas ihnen von bem Sohne bes Ronigs von Böhmen, bem Landgrafen von Thuringen und bem Pfalzgrafen Ronrad bewilligte fichere Geleit auf ben Weg, murben aber unerwartet von bem Rangler Rainalb und beffen Leuten angegriffen. Der Born über biefen anscheinenb vorfaglichen Berrath erbobte ben Muth ber Mailander: fle fochten vom Mittag bis zum Abend, und erft als Friedrich felbft mit vielen Rittern berzueilte und bie größten Gefahren nicht icheute, fobag ihm ein Pferd unter bem Leibe erichoffen warb, erft ba wichen bie Burger und verloren, bis an bie Thore jurudgebrangt, viele Gefangene. Rainald recht= fertigte feinen Angriff ber Mailander gegen die laut erhobenen Bor= wurfe bamit: er habe bon bem bewilligten ficheren Beleite burchaus nichts gewußt; bie Mailanber mochten aber biefer Behauptung fei= neswegs vollen Glauben beimeffen, wenigstens war feitbem von wei= teren Berhanblungen nicht bie Rebe.

Der Raifer bezog, nachbem bas feinbliche Gebiet nochmals ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. Ital. Breh., 118. — <sup>1</sup> Die Erzählungen von ber Schmach, welche die Malfänder der gefangenen Kaiserin angethan hatten, und von der noch schmählicheren Bestrafung dieses Frevels find unwahr. Gunther, IX, 404. Otto Morena, 1181—96. Giulini. Bunau, 128. hagen, Reise, I, 293, 297.

1161 wüstet worden, sein Winterlager in Lobi, ließ mehre Schlösser befestigen, um den Mailändern alle und jede Zusuhr, besonders von Blacenza und Brescia her abzuschneiden, strafte diejenigen welche überführt wurden dennoch Lebensmittel in die Stadt gebracht zu haben, mit dem Verluste der Hände und belohnte dagegen ihre Ansgeber. Einige Fürsten erhielten um diese Zeit nach ihrem Wunsche die Erlaubniß zur einstweiligen Rücksehr; damit aber Niemand glaube die Unternehmung werde hiedurch ausgegeben, schwur Friedrich inicht vor der Einnahme Mailands hinwegzuziehen, und bezeichnete für den Fall seines Todes Konrad, seinen Nessen, als den nächsten und heinzich den Löwen als den zweiten Nachsolger in der Gerrschaft. Die Aermeren im heere erhielt er durch reichliche Unterstützung bei gutem Muthe.

Mittlerweile ftellten fich bie Verhältniffe in Mailand befto un-1162 gunftiger 2: ber Mangel an Lebensmitteln flieg (wie bem Raifer verrathen ward 3) auf eine furchtbare Bobe, Biele liegen fich burch Einziehung ihrer Guter nicht von ber Alucht abhalten und ein grofer Theil bes jur Beit bes Gludes geborfamen und begeifterten Boltes zerfiel mit ber Obrigfeit. Mur ber Erzbifchof und die gleich ibm bem Bapfte Alexander anhangenden Geiftlichen brangen auf bebarrlichen Wiberftand, wofür fie ehemals von ber Menge als Apoftel verebrt, jest ale Urbeber bes Berberbens betrachtet und fo bebrangt wurden, bag fie fpater nach Genua ju Alexander entfloben. ging die Saltung allmählich verloren, benn auch bie Bornehmen waren weber unter fich, noch mit bem Bolfe einig, was zu thun und was zu laffen fen. Endlich kamen Alle, obgleich nicht aus ben= felben Grunden, überein, Bevollmächtigte an Friedrich ju fenben. Einige nämlich hatten babei wohl nur ben 3wed, ihn einzuschläfern und wo moglich Lebensmittel in bie Stadt zu bringen; Andere bagegen rechneten auf milbe Bebingungen; noch Anbere hofften, bag, als Folge harter Bebingungen, neuer Gifer entfteben werbe. Rach man= den fich hieran reihenden erfolglosen Bersuchen erklärten enblich bie Abgeordneten bem Raifer: Mailand wolle alle Befeftigungen ber Stadt gerftoren und fie nicht ohne feine Erlaubnig berftellen, auf eigene Roften eine faiferliche Burg erbauen; allen Bunbniffen entfagen, bas Beer in die Stadt aufnehmen, 300 Beifeln auf brei Sabre ftellen, bie Ernennung obrigfeitlicher Berfonen bem Raifer übertragen, fich ber Gobeiterechte begeben und eine große Summe Belbes gablen. Die Mailander glaubten, biefe Rachgiebigteit um= fasse alles nur irgend zu Forbernde, ja sie erschien ihnen im Ange-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Afflig. auctar. und Alber. zu 1160. — <sup>2</sup> Engelhus führt S. 1104 seiner Chronit (eine spätere Quelle) an, ber Kaiser habe durch den Institute ber Esel entbeckt, welche unterirbische Wasserquellen nach Railand gingen. Durch Abschneiben derselben seh Wassermangel herbeigeführt worden. Antichità Longod. Milan., II, 34—38. — <sup>5</sup> Chron. Ital. Breh., 123.

benfen an ibre frubere ftolze Große icon übertrieben, und ben= 1162 noch waren bie Stimmen in bem faiferlichen Rathe getheilt, ob man bie Bedingungen annehmen ober verwerfen folle. Wur jenes führte man an 1: fie genugen, um Mailands Dacht zu brechen, und Friebrich fann ohne Dube ihre Vollziehung erzwingen. Bartere Forberungen werben neuen Wiberftand erzeugen und rechtfertigen, moge= gen bie Mailander, im Kall eines fünftigen Uebertretens ihrer eige= nen Borichlage, bem Raifer vollkommene und Jebem einleuchtenbe Grunde zur Bestrafung geben. Bur bie Rube und bas allgemeine Bobl bebarf es jest feiner ftrengeren Behandlung, als ber fich bie Mailanber felbft unterwerfen. — Anbers Gefinnte, unter ihnen wohl mande italienische Stabte und besonders ber von ben Mailan= bern bart beleidigte Rangler Rainald von Roln, erklärten: unbegrenzte Beleibigungen taiferlicher Majeftat wurden nur burch eine unbebingte Unterwerfung binreichend gebuft. Nach biefer vollen Benugthung mußte es ber Dacht und Grogmuth bes Raifere überlaffen bleiben, ob er Rache ober Onabe über bie Berbrecher ergeben laffen wollte. - Friedrich hielt bas lette Berfahren feiner Burbe angemeffener, und fo groß war bie Bebrangnif in Mailand, bag man nach manchen fruchtlofen Rlagen bie Soffnung auf jene Gnabe bem fonft unabwendbaren Untergange vorzog.

Am 1. Darg bes Jahres 1162 tamen bie Burgermeifter Dai= lands und mehre Eble im faiferlichen Lager an 2, warfen fich vor ben versammelten Fürften nieber, beschwuren ohne Bebingung und Rudhalt bie eigene Unterwerfung und versprachen von allen Bewoh= nern eine gleiche Gibesleiftung ju bewirten. Drei Tage fpater, nach= bem gar paffend mar gefungen worben: "Berr, gebente beiner Milbe", erfchienen mehr als 300 auserwählte Manner, übergaben niebergebeugt bie Schluffel aller Thore und Burgen, 36 Sauptfabnen ber Stadt und ichmuren gleich ben erften. Am 6. Marg nahte enblich bas gange Bolf, in bunbert Schaaren abgetheilt, mit Stricken um ben Sale. Afche auf bem Saupte und Rreugen in ben Sanben. Man erblictte einen Wagen 3 von feftem Bau und ftart mit Gifen befchlagen, in beffen Mitte fich ein hoher Maftbaum erhob, burch Metall, Ringe, Banber und Stride aufe Gefchidtefte befeftigt. Gipfel famuatte bas Zeichen bes Kreuzes und ber Segen austhei= leube beilige Ambrofius. Dies war bas Rarrocio, bas erfte Felb: zeichen Mailands. Der Raifer faß mahrend beffen bei Tifche und ließ bie Mailander, bas Fest ihrethalben teineswegs unterbrechend, im ärgften Regen warten 4. Endlich erschien er auf erhöhtem Throne in ber Mitte feiner Großen, und fobalb ihn jene erblicten, fdwent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. S. Pantal., 942. Sigonius 3. b. 3. — <sup>2</sup> Burchardi epist., 915. Guil. Neubrig., II, 8. — <sup>3</sup> Ursperg. chr., 305. Memor. Regiens., 1075. Otto Morena, 1099. Radulph. Mediol., 1187. Godofr. Monach. Afflig. auctar. — <sup>4</sup> Burchardi vita, 61.

1162 ten fle noch einmal die Rabnen und fließen noch einmal in die Bofaunen; mit bem letten Tone ichien Mailands Große zu verhallen. Still ging nun ber lange Bug bor bem Raifer vorbei, und jebe Abtheilung legte Fahne und Pofaune zu feinen Fugen nieber. Rand bas Rarrocio ihm gegenüber: ba liegen beffen Führer gefchicht bie Stride nach, ber ungeheure Baum fentte fich, gleichsam babinfterbend, ju Boben, und als man ben Wagen nicht - wie bes Rurften Wint befohlen - burch bie zu engen Thore hindurchbringen tonnte, wurde ber fefte Bau burch überlegene Gewalt in Stude ger-So war benn auch nicht einmal ein Beichen mehr übria bem Mailand vertrauen konnte, und ber innere und ftumme Somera brach in lauten Jammer aus, und in unermeglicher Wehmuth fürzten Alle zu Boben, um Chrifti willen Erbarmung erflebent! Der Graf von Blandrate, jest unter ben Siegern, trat hervor, um für feine ehemaligen Freunde und Genoffen zu bitten; Thranen maren in ben Augen aller Fürften, nur bes Raifere Angeficht und Saltung blieb unverandert. Erft als burch Rangler Rainald bie Urtunbe unbebingter Unterwerfung vorgelefen und von allen Mailanbern anerkannt war, erhob er fich und fprach: "Die Milbe welche fich mit Gerechtigfeit verträgt, foll euch zu Theil werben. Ibr babt nach bem Gefete Alle bas Leben verwirft, ich will es Allen fchenten und nur folde Magregeln ergreifen, wodurch es euch unmöglich wird fünftig abnliche Berbrechen zu begeben."

Niemand fah ein, was fur Magregeln bies febn konnten, wenn nicht bie von ben Mailanbern früher ichon zugeftanbenen. fcmeren Beforgniffen fehrte baber bas Bolf gur Stadt gurud, ftellte 400 Beigeln und leiftete feche vom Raifer bazu bevollmächtigten Deutschen und feche Stalienern bie Gulbigung. Friedrich felbft begab fich nach Bavia, bamit bier über bas leste Schicffal Mailanbe auf einer Berfammlung entichieben werbe, welcher faft alle Große, bie meiften Bifcofe und die Burgermeifter vieler lombarbifchen Stabte beiwohn-Die Abstimmung ber letten war bie harteste 1. "Den Becher ber Trubfal", fo fprachen fie, "welchen bie Mailanber fur Anbere bereis tet haben, mag man ihnen wieber bereiten. Gie haben Como und Lobi, fie haben taiferliche Stabte gerftort; mithin muß Mailand wieber gerftort werben." In ber auf Befehl bes Raisers entworfenen gefdichtlichen Darftellung alles Gefdehenen bieß es ferner : Dailand fen ber Mittelpunkt aller Fehben, die Bertheibigerin ber Rirdenspaltung und burch zutrauliche und nachfichtige Bebandlung nur zu Rückfällen in bie alten Frevel aufgereizt worben. Go lange es unabhängig bleibe, konne Ordnung und Friede nicht wieberkebren: um ber Orbnung und bes Friedens willen muffe also bie Strafe hart fenn. Man faßte hierauf gemeinsam einen letten Befdluß,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. mscr., 1707.

und die mailändischen Bürgermeister wurden nach Pavia berufen, um 1162 ihn zu vernehmen. Er lautete: "Mailand soll leer und wüst sehn; binnen acht Aagen verlassen alle Bewohner die Stadt und bauen sich in vier Fleden an, von denen jeder zwei Meilen vom anderen entsfernt ist "Diesen Spruch hatten auch die Besorglichsten nicht vorausgesehen: Wuth oder Wehmuth, Arog oder Flehen konnten ihn nun nicht mehr hintertreiben; und so eilten die Meisten dahin, wo sie Berwandte, Freunde, Bekannte hatten oder zu sinden hossten; aber Viele, selbst dieser geringen Hossinung beraubt, blieben hülflos zurück und vertheilten und verstedten sich in Hütten, Alöstern und Kirchen.

Rum zweiten Male ericbien nunmehr ber Raifer am 26. Marg mit Beeresmacht und jog nicht burch ein Thor, fonbern über bie an einer Stelle niebergeriffenen Mauern fleghrangend in die Stabt. Gie marb (fagen einige, meift lombarbifche Quellen) völlig zerftort, über ben muften Boben ber Pflug gezogen und jum Anzeichen ewiger Ber-Abrung Salz barüber gestreut. Untersuchungen Anderer beweisen bin= gegen bag weber alle Mauern und Befestigungen, noch alle Rirchen, Ribfter und Baufer ju Grunde gingen. Schwerlich weil ber Raifer ameifelte ob fich fein Strafrecht fo weit erftrede, und wohl noch me= niger weil Como, Lobi, Cremona und Pavia ihrer Rachsucht aus Mafiaung ein Biel festen; fonbern mehr weil bas Uebermaß ber Arbeit felbit bie Leibenschaftlichften ermudet und die Gewalt bes Feuers auch bie beiligen Gebaube (beren Berftorung Biele icheuten) mit er= griffen batte. Wie bem auch fen, gewiß mar ber Berluft ber Gingelnen febr groß, und baneben blieb bas allen fonftigen Berluft weit binter fich laffenbe größte Unglud unläugbar: bie Auflofung ihrer burgerlichen Gemeinschaft, ber Untergang ihrer Unabhangigkeit und bas Enbe einer zeither zwar oft willfürlichen, aber immerbar alanzenben Laufbabn 2.

Noceto, Vigentino, Carraria, S. Siro. Verri, 226. Chron. Ital. Bréh., 124. Ebenso versuhren die Spartaner mit Mantinea. Xen. Hell., V, 2, 7.— Triedrich sagt selbst: Fossas complanamus, muros convertimus, turres omnes destruimus, ipsam civitatem in ruinam et desolationem ponimus. (Hund, Metrop., III, 242. Dachery, Spicil., III, 536. Martene, Thesaur., I, 473. Reichersberg. chron.) Der Besehl der Zerstörung ging also hauptsächlich auf die Festungswerse; auch blieben Gebäude und Kunstwerse in bedeutender Zahl aus älterer Zeit übrig. (Gratiolius, De aedistoiis Mediol.) Den Kirchen geschah saßt gar kein Leib und die ohnehin minder ausgezeichneten Bohnhäuser vonnten weber in der kurzen Zeit niedergerissen, noch ohne Schaden der übrigen Gebäude niedergebrannt werden. Hür die im Terte ausgestellte Ansicht geben mailändische Schristseller selbst die vollen Beweise, vor allen Giulini in den Annalen, die Vicende, 65, Verri, 229—231, und die Antichitä Longod. Milan., II, 47. So sagen 3.-B. die letzten p. 48 u. 52: leggierissimo il male sosserto dalle chiese, delle quali una sola forse è stata la danneggiata. Doch längnen wir nicht, daß manche von den leicht gebauten Bohns häusern moden zu Grunde gegangen seyn.

Bon Mailand ging ber Raifer nach Bavia gurud und feierte in ber Saubtfirde ein Dantfeft mit ber bochften Bracht; bann folgte ein berrliches Gaftmabl, zu welchem nicht bloß Cole, fonbern auch Burger und Frembe eingelaben waren. Friedrich und feine Bemablin Begtrir trugen Rronen auf bem Saupte; benn nunmehr war fein Wort ge lofet, fle nicht aufzuseben, bevor er Mailands Dacht gebrochen und ben Geborfam gegen bie Befete in feinem gangen Reiche bergeftellt Ja fo wichtig ericbien ibm bas Errungene, baf er ein Rebniel ber Beute banfbar an Rlofter überwies! und außer ben Jabren bes Ronig= und Raiserthums in Urfunden auch Die Jahre nach ber Berforung Mailanbe gablte. Richt minber hielten alle bem Raifer bisber feinblich gefinnten Stabte mit bem Ralle Mailands bie Sache ber Freiheit für gang berloren: Brescia, Piacenga, Smola, Faenga, Bologna und mebre andere 2 unterwarfen fic allmablic auf fowere Bebingungen: fie follten jebe Befeftigung gerftoren, Gelbfummen gablen, allen Befehlen Friedrichs geborchen, obrigfeitliche Berfonen von ibm annehmen und Rriegshülfe ftellen. Debre bem Raifer befreundete Stabte erhielten bagegen, außer manderlei anberen Begunftigungen. bas Recht ibre Obrigfeiten felbft ju mablen. Am engften verband fic ber Raifer mit ben Genuefern und ben Pifanern 3, welchen er Theile von Apulien, Sicilien und bem Schape Ronig Bilbelme auficherte: fo gewiß bofften fie in gemeinschaftlichem Rriege obzuftegen!

Auch war Friedrich jest weltlicher Gerr von Rom bis Lubed: amar nicht in ber unbeschränft einberrifden Korm fpaterer Reiten. aber boch mit einem Uebergewicht über bie ftanbifchen Rechte und Befugniffe, wie es fich lange fein Raifer batte erwerben tounen; und ba bies lebergewicht auch auf geiftliche Angelegenheiten ging, und bie Bifchofe von ihm balb aus eigener Dacht 4, balb mit Buftimmung feines Papftes eingefest und abgefest wurden, fo fchien alles Deffent= liche einer burchgreifenben Umgestaltung entgegenzureifen, jeboch immer nur in feinem Reiche, wo man theils aus Furcht, theils aus Ueber: zeugung bie Befdluffe ber Rirchenversammlung von Bavia faft gang allgemein angenommen hatte. Die Chriftenheit war aber in jener Beit viel zu febr ein einiges Banges, und bie Frage über ben wahren ober falfchen Bapft griff viel zu febr in alle und jebe Berbattniffe ber Rirche, bes Staates, ber Stifter und Rlofter, ja ber einzelnen Familien ein, als bag bie fortbauernbe Spaltung nicht allgemein als ein febr großes, auf alle Welfe zu befeitigenbes Unglud erfcie-

1291.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petershus. chron., 388. — <sup>2</sup> Acerbus Morena, 1107—13, hat Einzelbetten, ble wir um ber Kürze willen übergehen müssen. Siehe Giulini, 296. Ghirardacci, I, 3, 84. — <sup>3</sup> Lünig, Cod. diplom. Italiae, I, 1047. Borgo, Dipl., p. 32. Canale, I, 159. Stella, 976. Friedrich sagte: Non solum in terra, sed etiam in mari gloriam et honorem Romani imperii dilatare omnibus modis et corroborare intendimus et desideramus. Murat. Antiq. Ital., IV, 253. — <sup>4</sup> Dumont, I, 85, Urf. 141, 142.

Die im erften Augenblide nicht unwahrscheinliche Goffnen märe. nung, Biftore Anerkennung überall burchzuseben, folug aus mehren Orunben fehl. Buvorberft wollten bie in Pavia weltlicherfeits gar nicht und geiftlicherfeits ungenügend vertretenen Staaten feinen icheinbar faiferlichen Babit und wurden bange bas weltliche und geiftliche Sowert möchte, zu unausweichbarer Tyrannei, unmerklich in eine Bweitens verbreitete fich, und mit Recht, Die Dei= Sand fommen. nung 1: Alexander fen fluger, unterrichteter, berebter und tuchtiger als fein Gegner. Drittens fanden bie Fürsprecher Alexanders überall weit mehr Eingang, als bie faiferlichen Berichterftatter, und unterwarfen alles Gefchehene einer ftrengen Prufung. Go fcreibt Johann von Salisbury, ein angesehener und wirksamer Beiftlicher jener Beit: "Ber unter ben Rinbern ber Meniden war mit Kriebrich vergleichbar, ehe er fich aus einem Herricher in einen Thrannen verwandelte und aus einem fatholifden Raifer ein Schismatifer und Reger warb? Er unterwirft bie allgemeine Rirche bem Urtheile einer einzelnen Rirche! Ber aber hat die Deutschen zu Richtern ber Bolfer bestellt? Wer hat biefen bummen gewaltthätigen Leuten Bollmacht gegeben, nach Billfur ibrer Rurften abzusprechen über bie Baupter aller Menfchen 2? Die gegen Meranber in Bavia abgelegten Beugniffe find theils falfc, theils gar nicht beschworen, theils rubren fie von parteiischen Personen ber. So ift ber romifche Brafett ein Reffe Oftavlans und befand fich zur Zeit ber Wahl obenein nicht gegenwärtig; fo zurnt ber Kanzler Rainalb, weil habrian feine Babl zum Erzbifchofe von Roln, ber Braf 73. von Blandrate, weil jener bie Bahl feines Sohnes nicht billigte u. f. w."

Der Raifer, welchem bies und Aehnliches nicht unbefannt blieb, hoffte burch eine neue Kirchenversammlung alle Zweifel zu befeitigen und feine Partet nach allen Richtungen zu befestigen. Allein obgleich biefe zweite, mahrend bes Junius 1161 in Lobi abgehaltene Rirchen= 1164 versammlung bie Anspruche bes gegenwärtigen Biftor nochmals prufte und alle fruberen Befdluffe bestätigte, fo litt fie boch an benfelben Mangeln wie bie erfte von Bavia, und ihre Wirtfamteit wurde minbeftens zur Galfte aufgehoben, ale Lubwig VII in Beauvais und Geinrich II in Reufmarche 4 (bem Rathe ihrer Bifchofe gemäß) vorläufig auf Alexanders Seite traten. Beil inbeg bie beiben lettgenannten Aufammenkunfte unlängbar noch weniger als die in Lobi und Navia ben Charafter allgemeiner Rirchenversammlungen trugen und Biftor bafelbft gar nicht war gebort ober vertreten worben, fo berief man eine weit zahlreichere Berfammlung nach Toulouse, welcher bie Konige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bouquet, Script., XVI, 499. — <sup>2</sup> Quis hanc brutis, impetuosis hominibus auctoritatem contulit, ut pro arbitrio principum statuant etc. Johann Sarisber. epist., 59. Bouquet, XVI, 547. — <sup>3</sup> Histor. Landgrav. Thuring. Eccard., 383. Otto Morena, 1089. Duchesne, IV, 578. Jaffé, p. 829. — <sup>4</sup> Guil. Neubrig., II, 9. Trivet fest bie Berfammlung in Reufmarche auf ben Junius 1160.

bon Frantreich und England in Berfon, ferner bie Befandten Friebriche und bes Ronige von Leon, enblich bie Abgeordneten beiber Bapfte beimobnten. Die letten fucten bie Ansbruche ibrer Berren mit ben foon bargelegten Grunben zu erweifen, wobei aber Bieles, mas in Bavia und Lobi ben Darftellungen Biftore vor bem Raifer und ben mehr ober weniger von ihm abbangigen Bifchofen Gewicht gab, bier in bie Bagichale Alexandere fiel; auch wollte man, abgefeben von inneren Grunben, gar gern bie einseitige Entscheibung bes Raifers. anscheinend mit gutem Gewiffen, verwerfen. Die Berfammlung ertlarte fic alfo gegen Bittor, welches Ereignig fur Alexander an fic von ber bochften Bichtigfeit und in biefem Augenblide boppelt erfreulich war; benu feine Reinde hatten faft ben gangen Rirchenftaat inne, bie Romer zeigten ihm ihre Abneigung fo unverhohlen bag er bie Stadt berließ, und eine eigene unabhangige Rirchenversammlung brachte er nicht zu Stande, weil auf bes Raifers Befehl teine Bifcofe nach Rom burchgelaffen wurden 1. Unverzüglich ordnete Alexander fo gut als möglich bie romifchen Angelegenheiten, ernannte ben Bifchof Julius von Branefte zu feinem Stattbalter und begab fich mit ben Rarbinalen auf normannische Schiffe, welche Ronig Wilhelm ibm gefanbt batte. Aber ein fo furchtbarer Sturm ergriff bas Gefcmaber 3, bag Beber in ber unerwarteten Rettung, nicht allein ber Denfchen, fonbern aller Guter, ein Bunber, eine Gnabe und Weiffagung bes Simmele erfannte.

5.

Nach einem turgen Aufenthalt in Terracina fegelte Alexander im 1162 Januar 1162 nach Genua und ward bier, ungeachtet bes faiferlichen Berbotes, ehrenvoll aufgenommen; noch mehr gefcah bies in Frankreich, wo ber Ronig nicht gegen, fonbern fur ihn wirtte und bie gablreich in Montvellier und Clermont verfammelte Geiftlichfeit feinen Darftellungen Beifall gab. Aber biefe febr gunftigen Umftanbe, benen Alexander aus mehren Grunden fo ficher bertraute, fcienen fic unerwartet zu anbern. Seine Freundin, die Ronigin Ronftange, farb und Ludwig ehelichte Abelheib, welche gleich ihrem machtigen, taglic mehr Einflug gewinnenben Bruber Beinrich von Champagne bem Bapfte Viftor, vielleicht wegen entfernter Bermanbifchaft, geneigt war; Biftor felbst unterließ feinen Berfuch, burch Abgeordnete und Darftellungen auf die Anfichten ber Ronige Ludwig und Beinrich einzu= wirten, und ber zum Erzbifchof von Roln erhobene Rangler Rainalb 33. fcrieb bem frangbfifchen Rangler Bifchof von Soiffons, er moge bie Sand nicht zur Unterftugung Alexanders bieten, und befchwur ben Ronig, feine Chre und feine Rrone nicht auf folde Beife zu ernie= brigen 3; enblich brobte ber Raifer: bag bie größte Zwietracht zwi=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. mont. sereni şu 1159. — <sup>2</sup> Dandolo, 289 u. 304. Caffari, 278. Vitae pontif., 446—452. Cassin. monach. şu 1159. Ferreras, III, 521. — <sup>3</sup> Ne coronam et omnem honorem violenter demoliri velle videamini. Gamie! şu 1162, Urf. V, VI, 33. Histor. Ludov. VII, 416. Epist. Lu-

schen Deutschland und Frankreich entstehen werbe, wenn man seinen 1162 und des Reiches Feind, den bereits von der Kirche verworsenen Rosland, aufnehmen und die fast beseitigte Spaltung erneuen wolle. Und selbst abgesehen hievon seh es thöricht, sich mit einem Menschen zu befassen, welcher an 20,000 Pfund Schulden gemacht habe 1, zu deren Bezahlung er das Geld in Frankreich erpressen wolle, werde und musse.

Siemit stimmten gewissermaßen bes Papstes eigene Schreiben: benn mahrenb er einerseits ben König einen Bekenner ber Gerechtigsteit und einen herrlichen Bertheibiger bes ächten Glaubens nannte 2, verhehlte er anbererseits keineswegs bie Gelbnoth, in welche ihn bes Kaisers Borkehrungen gestürzt hätten, und bie nur durch königliche Baben und burch Beiträge ber Geistlichkeit kinne gehoben werben 3.

Ludwig, ein Mann von ichmacher Willenstraft und burch leicht= finnige wibersprechenbe Rathichlage balb fo, balb anbere gewenbet 4, war noch unentitbloffen was er thun folle, als bie Rachricht einlief bag Alexander (wahrscheinlich um firchlichen Rechten nichts zu vergeben) feine Befanbten, ben Abt Theobald von St. Bermain und ben Rapellan Caburcus, feineswegs nach Wunfc empfangen habe. Sieburch erhielten Friedrichs Unbanger bas Uebergewicht und vermoch= ten ben Ronig, bag er bie Befehle über Alexanders Anerkennung einstweilen nicht öffentlich befannt machte und ben Grafen Beinrich von Champagne nach Italien fanbte, um mit bem Raifer über bie weiter zu ergreifenden Magregeln Unterhandlungen einzuleiten. Diefem ftellte Friedrich vor: bas befte Mittel, ben Streit rechtlich und wurdig beizulegen, ware eine neue allgemeine Rirchenverfammlung, au welcher er und Ludwig fich perfonlich einfanden und jeder ben von ibm beidusten Babft mit zur Stelle brachte. Die Entideibung einer fo ehrwurdigen und unparteilichen, aus allen weltlichen und geiftlichen Großen ihrer Reiche bestehenden Berfammlung muffe bann unwandel= bar gelten, fie moge für ben einen ober ben anberen Bewerber ober auch gegen beibe ausfallen. Ebe Graf Seinrich fic bieruber ents fceibend ertlarte, erhielt er Schreiben bom Erzbifchofe Manaffe bon Orleans bes Inhalts 5: Alexander habe bem Ronige neuen Grund

dov. VII, Nr. 47. Doch bleibt es nicht unwahrscheinlich, daß Rainald biefen (ober einen ähnlichen) Brief erft 1165 an ben Konig von Frankreich schrieb.

Sider, 76.

1 Codex epist. reginae Christinae, Nr. 179, p. 44. Concil., XIII, 197.—
2 Ibid., p. 27 n. 106. Concil., XIII, 167, 170, 294. — 3 Andererseits schried Friedrich einem Abte: große und umfichtige Männer hätten zur Herstellung des Kirchenfriedens die Ausschreibung einer Summe von 1000 Marf angeordnet, au welcher er 10 Marf beitragen möge. Pez, Codex epist., 6, p. 409.—
3 Ludovicus lingua levis et malorum multoties utens consiliis, non leviplerumque macula mores egregios denigravit. Hemingsord, II, 29.—
3 Fragment. histor. Ludov. VII, 424. Vitae pontis., 452. Helmold, I, 90. Radulph. Mediol., 1188. Alber., 339. Chron. Saxo. Chron. mont. sereni.

1160 zur Unzpfriedenheit gegeben, weshalb er nur unbeforgt, selbst über feine Bollmacht hinaus vorschreiten und ber hoffnung leben könne, Ludwig werbe in Alles willigen. Auch war bieser wirklich mit jenen Anträgen zufrieden, welche bie bisherigen Borwürse über Einseitigkeit ber verschiedenen Rirchenversammlungen aushoben und ohne Anmaßung ber gesammten Christenheit ein freies Urtheil über ihre wichtigste Angelegenheit zugestanden. Graf heinrich beschwur baher in Ludwigs Namen das Berabredete: am 29. August 1162 sollte die Busammenkunft in Launes bei Dijon eröffnet werden; Alles versprach

ben erwünfcteften Ausgang.

Als Babit Alexander von biefem wichtigen Befchluffe borte (welder bie Rirchenversammlungen über ben Bapft 1 und bie weltlichen Kurften über bie Rirdenversammlungen ftellte), erfdrat er febr, forberte mehre Bralaten bringenb auf eine Bufammentunft bes Raifers und bes Ronigs gu verhindern 2, eilte felbft biefem bis Souvigny in ber Begend von Clugny entgegen und erflarte: er tonne, felbft als gefeben von ber gerechten Kurcht vor Nachstellungen und Barteilichkeit. feine Sache feinem irbifden Gerichte unterwerfent und werbe nicht in Launes ericheinen; boch wolle er burch Abgeordnete bie Rechtmäßigkeit feiner Bahl ben Berfammelten, ale Buborern, gefchichtlich barlegen, teineswegs aber als ein Ungeflagter feinen Richtern portragen laffen. Bergebens fuchte ihn Ludwig zu einem anderen Entichluffe zu bewegen und rief (bie Lage ber Dinge gewiß oberflächlicher beurtheilenb. als ber Raifer) gulett aus: "Wunberbar, bag Jemand, ber fich einer gerechten Sache bewußt ift, biefe Berechtigkeit und Unfoulb nicht an ben Sag legen und fundbar machen will!" Rathlos, wie er bie Berlegenheit, welche aus Alexanders beharrlicher Weigerung entstand, befeitigen follte, tam er endlich (vielleicht wieberum frembem Rathe folgend) auf ben Gebanten: er wolle bie Berbanblungen bes Grafen von Champagne nicht anerkennen, weil biefer feine urfprungliche Bollmacht überschritten habe. Allein Beinrich, ber aus Italien gurudgefehrt mar, rechtfertigte fein Berfahren nicht allein burch bie Schreiben bes Ergbifcofs Manaffe von Orleans, fonbern noch mehr burch Lubwigs eigenes Benehmen, welches offenbar erft burch bie fruchtlose Unterrebung in Souvigny eine andere Wendung bekommen batte.

Ein rafcher und entscheibenber Beschluß mußte aber um so mehr gefaßt werben, ba Fürsten und Pralaten auf bie ergangenen Labungen

Godofr. monach. Albert. Stadens. Auch Pontius, ber Abt von Bezelap, und ber Erzbischof von Tours verhandelten für Ludwig mit dem Kaiser. Gallia christ., IV, 471.

1 Concil., XIII, 178. — 2 Jaffé, Nr. 7217. — 3 Der Kaiser sagt in einem

<sup>1</sup> Concil., XIII, 178. — 2 Jaffé, Nr. 7217. — 3 Der Kaifer sagt in einem Einsabungsschreiben: Et quia abundans cautela non nocet, milites tui, quos tecum adduces, in armis et clypeis sint muniti. Cod. epist. reg. Christinae, Nr. 179, p. 98. Harzheim, Conc., III, 390. Murat., Antiq. Ital., VI, 57. And der Erzbischof von Lyon war eingelaben mit allen Bischöfen, Aebten, Brioren und tichtigen Geschlichen zu erscheinen, et oportebit propter desectum domorum in tentoriis habitare. Menestrier, preuv. XXIX. Tosti, 270.

bereits von allen Begenden ber, und nicht ohne kriegerische Beglei= 1162 tung, bei Dole ankamen, auch bie Botichaft eintraf Friedrich nabe mit Beeresmacht. In Diefer bebentlichen Lage erfreute man fich einen Augenblick lang an ber Nachricht: Biftor wolle ebenfalls nicht er= ideinen; aber ichnell ichafften ibn bie Deutschen gur Stelle, und ber Ronig von Frankreich blieb in berfelben Berlegenheit. Da fchickte er Abgeordnete an ben Raifer, welche erflaren mußten: er habe die Bebingungen ju fpat erfahren und tonne bie grift nicht einhalten; bennoch nabte er jur bestimmten Beit unter bem Bormanbe einer Jagb. ericien am 7. September 1162 um bie britte Stunde auf ber gur Bufammentunft beftimmten Brude, martete bis um bie neunte Stunbe, wufd bierauf jum Beiden feiner Unfdulb bie Banbe im Strome und eilte am Abend noch nach Dijon gurud. Siemit, bies bebaupteten bie Freunde Alexanders, fen nun Alles gludlich abgemacht; aber Graf Beinrich von Champagne trat hervor und erflarte: ber Ronia feb feines Wortes nicht ledig, Friedrich habe ihm eine Frift von brei Boden bewilligt, um Alexander berbeizuführen und ben Streit burch rechtliche Manner entscheiben zu laffen; halte Lubwig biefe Frift nicht ein, fo werbe ber Graf fich, wie er befdworen, mit feinen Lanbern !in bie Banbe bes Raifers übergeben. Diefer war wenige Stunben nach Ludwig auf jener Brude angefommen und ließ bem Konige mundlich und foriftlich vorftellen 1: ber Wunfch fich ju fprechen, um ber Rirde und ber Welt ben Frieden gu verschaffen, fen hoffentlich aufrichtig und gegenseitig? Wenigstens fonne man ohne Thorheit fold wichtig Wert barum nicht aufgeben, weil ber Gine zufällig um eine Stunde gu fruh, ber Andere um eine Stunde ju fpat auf einer Brude gnlange. Ueberbies habe ber Ronig bie Saubtbebingung noch nicht erfüllt, und Biftor beshalb mit Recht vorgestellt: "Warum foll ich tommen, wenn mein Gegner nicht erfcheinen will? Und warum bebarf mein burd ben Ausspruch zweier Rirchenversammlungen beftatiates Recht allein einer neuen Untersuchung?"

Endwig, burch bas Gewicht dieser Gründe und die Furcht vor des Grafen Absall und des Kaisers Heer nochmals umgewandt, stellte diesem Geißeln für die Erfüllung der Verträge und schickte Eilboten an Alexander: er solle unverzüglich erscheinen. Dessen Standhaftigteit wuchs aber mit der Gesahr: er lehnte das Gesuch zum zweiten Wale und um so mehr ab, da es wie ein Besehl lautete. Gleichzeitig klagte er den französischen Prälaten: wie schwer es für einen vom Kaiser versolgten, vom Könige so abhängigen Papst sen, die Freiheiten der Kirche aufrecht zu erhalten?! Und er sand an dem Erzbischose von Rheims, einem Bruder Ludwigs, und an dem Gerzoge von Burgund muthige Fürsprecher. Dieser gelobte treuen Beis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. ad Ludov. VII, 38, 50—56, 86, 90, 143, 150, 153, 418, 431. Frider. I epist., 6, 7. — <sup>2</sup> Cod. epist., Nr. 179, p. 38—43, 106, 202

1102 ftand, sofern ber Kaifer je Feinhseligkeiten zu beginnen wage; und selbst aus Ungern gingen Erklärungen ein, bag König Andreas Deutschland

angreifen wolle, fobalb Friedrich in Frankreich einfalle.

Beil aber bies Alles bie nachfte Berlegenheit feinesmegs beseitigte. fo fucte und fand ber Ronig von Frankreich einen anderen Ausweg. **E**r beaab sich vor dem völligen Ablaufe der gesetten Krist mit sei= nen Begleitern nach Lovigennes, fand aber, weil man ihn um biefe Beit gar nicht erwartete, ftatt bes Raifers nur ben Rangler Rainalb. Es tam zwifchen ihnen zum Gefprach und in bemfelben naturlicher= weise zu gegenseitigen Befdwerben. Lubwig führte an: ber Raiser babe in feinen Labungen geaußert, Franfreich werbe auf ber neuen Rirchenversammlung (wie burch Gibe und große Burgichaften feftftebe) Biftor als Papft anertennen, und biefer habe Achnliches nach Rom Den Bebinaungen zuwider fev ein Geer versammelt und errege ben Argwohn, als wolle ber Raifer feine Anficht mit Gewalt und obne Rudficht auf bie übrigen gurften und Ronige burchfeben. Unter mehren fich bieran fnupfenben rafchen Wechfelreben fagte Rainalb: allerbings ftebe bie Enticheibung über bie Bahl bes romifden Bifcofe urfbrunglich bem romifden Raifer allein gu 1, und Lubwig tonne mit ber frangofifchen Geiftlichkeit eigentlich nur als Freund und Rathgeber, nicht als Richter erscheinen. Diese Aeußerung, an welche Rainalb mahricheinlich Befdwerben über Alexanders hartnädigkeit und manches Unbere anreihen wollte, griff Lubwig vor welterer Erlauterung begierig auf und fprach: "Ich wundere mich bag ein fo fluger Mann, wie Ihr, fo wiberfprechenbe und fabelhafte Dinge vorbringt! hat Betrus nicht alle Schafe zu weiben erhalten? Geboren bie Ronige und Pralaten Frankreichs nicht zur driftlichen Beerbe?" Darauf fubr er, fich ju Graf Beinrich von Champagne wenbend, fort: "Du fiehft, bag man bie von bir entworfenen Bebingungen verwirft. ber Raiser gegenwärtig? Sabe ich nicht mein Wort gehalten?" Seine Begleiter bejahten es, und obgleich alle Deutschen riefen: ber Raifer. ibr Berr, fen und bleibe ja unwandelbar bereit, die mit bem Grafen verabrebeten Bedingungen zu erfüllen, fette fich Ludwig bennoch gu Pferbe und fprengte bavon, ale entflohe er einer Lebensgefabr! Soon in berfelben Nacht traf ber Raifer ein und wieberholte fogleich seine früheren Beschwerben mit gleichen Grunden, aber nicht mit gleichem Erfolge, benn Ronig Beinrich von England, welcher nicht ahnte welche Leiben ihm Bapft Alexander einft verursachen werbe, batte fich auf beffen bringenbes Besuch entschieben fur ihn erklart und nahte mit gablreicher Mannicaft, wogegen im faiferlichen Lager aus Mangel an Lebensmitteln bie Rothwenbiakeit eines balbigen Auf-

<sup>1</sup> Vizeliac. histor., 539, welche überhaupt gute Nachrichten enthält. Alle Bibersprüche unter ben Nachrichten laffen fich nicht lösen; wir haben zusams mengestellt, was uns am mahrscheinlichsten erschien. Reuter, I, 428.

bruches entstand. Ludwig, zwischen bem Könige von England 1, bem 1162 Babfte und Friedrich in bie Mitte geftellt, von benen ber erfte fein alter Feind und bie beiben anderen gleich entfernt von aller Rach= giebigfeit waren, freute fich an Alexander einen Bermittler zwischen ben frangofischen und ben englischen Anspruchen gu finden und fichernbe Beripredungen für bie Chre feines Reiches zu erhalten: er fürchtete in biesem Augenblicke mehr bie Ueberlegenheit ber taiferlichen als ber

geiftlichen Gewalt.

Nunmehr war alfo bie hoffnung, ben Rirchenfrieden herzustellen, nicht ohne Schuld aller Theile gang verschwunden, und man mußte bei ber Sinnesart Friedrichs und Alexanders einem langen und bartnadigen Rampfe entgegenseben! In biefem Rampfe hatte ber Papft ben großen Bortheil, bag ibn bie Stimmung bes Jahrhunberts beaunftigte und er alle Thatigfeit auf einen Bunft richten fonnte, mabrend ben Raifer Sorgen und Arbeiten mannichfacher Art beschäf= tigten und feine Rrafte gerftreuten und ichwachten. Jener fant ba als ein Rampfer fur ben Simmel und im Bunbe mit ber Freiheit auf Erben: biefer bingegen ichien bie irbifche Orbnung ju übericasen und ben himmel befturmen zu wollen 2.

## Künftes Hauptstück.

Babrend im Guben fuhne Lombarben und ftanbhafte Bapfte ben arofien Rampf für ihre Freiheit und bie Rirchenherrichaft gegen ben gewaltigen Raifer unternahmen, fochten im Norben Deutschlands bie Slaven mit nicht geringerem Muthe für ihre Unabbangiafeit und ibren alten Blauben. Ein fleines, gerftreutes, an ben Ranb ber Oftfee gebrangtes, burch fefte Burgen und Stabte wenig gefcuttes, burch ftaaterectliche Berbindungen und tiefe Ginficten nicht geftarftes Bolt überließ fich feinen urfprunglichen naturlichen Gefühlen und wiberftanb baburd fo viele Jahre einem Manne, ber nachft bem Raifer ber größte Burft feiner Beit war. Beinrich ber Lowe & hatte einen feften, burd ritterliche Uebungen aller Art gefraftigten Korper, ein offenes Geficht,

<sup>1</sup> Durch König heinrichs Erflarung sen Lubwig bestimmt worben. Rymer, Foed., I, I, 23. Alexander bedantte sich bei diesem für sein Benehmen. Concil., XIII, 210. Cod. epist. reg. Christinae, Nr. 179, p. 119. Pault, England, III, 29. — 2 Spätere Unterhandlungen, 3. B. in Dole, sührten nicht zum Ziele, da der Papst Friedrichs Borschlag zurückvies, sich ber Enterhandlungen. icheibung unparteifich ermählter Berfonen zu unterwerfen. Subenborf, Nr. 24. Fider, 48. — 3 Bergl. Radev., II, 38, ber heinrich mit Belf zusammen. ftellt, aber zu bestimmt Sallufte Schilberung ber Charaftere Catos und Cafars nachahmt. Acerb. Morena, 1117. Unter neueren Berten ift Bottigere Beinrich ber Lowe bei weitem bas grunblichfte und am beften gefchriebene.

große fowarze Augen, bunfles haar und einen farten Bart. Er war ein Reind aller Tragbeit und leppigkeit, tapfer, ftreng, ausbauernb und in bem Allem feinem Better und Freunde, bem Raifer, abnlich. Doch überleuchtete im Gangen bas blonbe Gefchlecht ber hoben-Raufen bas braune ber Belfen, und bei aller Trefflichfeit ift teiner pon biefen bem erften Kriebrich an Gelbenfinn und Kriegsmuth, pher bem meiten an bober und umfaffenber Beiftestraft gleichzuftellen.

Sachien und Baiern mar bem Bergoge gugefprocen; er fublte aber febr richtig, bag bei bes Raifers entschiebener Uebermacht im Suben nicht bort, fonbern nur an ben Ruften ber Oftfee eine Doglichteit weiterer Bergroßerung gegeben few. Indeffen bedurfte es mr Ausführung biefes Blanes boppelter Tüchtigfeit und Anftrengung, weil nicht allein bie Slaven, auf beren Bezwingung es abgefeben war, tapfer wilberftanben, fonbern auch beutfche Fürften und Bralaten als Rebenbubler bes Bergoge auftraten.

So erneute fich, icon mabrent beffen erfter Abmefenbeit in Italien 1, ber Streit mit bem Erzbifchofe Bartwich von Bremen, welcher 7. bem an Bicelins Stelle jum Bifchofe gemablten Rapellan Gerold Die Weihe versagte, weil er babei gar nicht gebort seb und bie Berzogin 1156 gefehwibrig bie Bahl geleitet habe. Gerolb eilte unter großen Ruh: feligfeiten nach Italien, konnte aber, weil Bartwich feine Grunde eben= falls batte vortragen laffen, vom Bapfte bie Beftatigung nicht erhalten. Erft als Beinrich ber Lowe fich in bem Gefechte mit ben Romern febr auszeichnete, übermog bie Dankbarkeit jene Grunbe, und Sabrian beftätigte nicht allein Gerold, fonbern ertheilte auch bem Bergoge manche Borrechte über bie Errichtung neuer Bisthumer in ben flavi= fcen ganbern.

Als Gerold nach Altenburg gurudtam, fand er ben Ort großen= /. 101 theils gerftort und litt aus Dangel an Ginnahmen faft hunger; beshalb fohnte er fich juvorberft, jedoch nicht ohne Dube, mit bem Ergbifcofe aus und fucte alebann minber beidrantt auf ber Babn seines Berufes vorzuschreiten. Anfangs besuchten jeboch nur Benige und von ben angeseheneren Glaven nur ber gurft Pribislav ben driftlichen Gottesbienft. Ja es ichien als werbe fich bie Gemeinschaft zwi= fden Slaven und Deutschen weniger an firchliche als an gesellige Fefte anknupfen, und felbft bie Beiftlichen faben es in biefer Beit brudenben Mangels fehr gern, bag fie erft von Pribislav und bann von bem eblen Slaven Theffemar freundlichft eingelaben wurben. Der Weg zu biefem (er wohnte im Inneren bes Lanbes) ging vor bem Saine Promos vorbei, wo uralte Giden burch zierliches Flechtwert fo verbunden waren, bag nur zwei Gingange zu ber im gangen Lanbe verehrten Stätte offen blieben. Boll Born über bies Dentmal bes

<sup>1</sup> Helmold, I, 79-82. Hartwich flagt: ber Herzog reputabat archiepiscopum pro capellano. Albert. Stad. gu 1155. Bodo, Chron. Gandersheim., 333. Langebek, IV. 443.

Beibenthumes sprang Bischof Gerold vom Pferbe, feine Begleiter 1156 folgten, und in gewaltigem Gifer wurde bie Umfaffung niebergeriffen. bas Bebalf ber Eingange berabgeworfen und bie beiligen Baume zu Sanf getragen und angezundet. Man freute fich ber That, bis bie Flammen boch emporftiegen und bie Furcht gefährlichen Ueberfalls und ichmablichen Tobes erwedten; jufallig aber waren alle Glaven ent= fernt, was für ein Bengnif unmittelbarer gottlicher Kurforge galt. Theffemar, mahricheinlich von jener That nicht unterrichtet ober bem driftlichen Glauben beimlich geneigt, empfing ben Bifchof und bie Seinen ehrenvoll, folug ihm aber, ba er tein Lofegelb bieten fonnte,

bie Freilaffung gefangener Danen ab.

Am nächften Sonntage versammelte Gerold bei Lübeck alles Bolk biefer Begenden und fprach: "Sturget die Bogenbilber banieber, ehret ben alleinigen Gott im himmel, empfanget bie Taufe, lagt ab von bofen Thaten, Raub und Chriftenmord!" Bon ben übrigen Glaben aufgeforbert, antwortete Bribislav im Ramen aller: "Deine Borte find Borte Gottes und bienen ju unserem Beile! Wie aber tonnen wir freudig einen befferen Weg betreten, umftrict burch Banbe fo vieler Uebel? Dein ift bies Bolt, bein also auch die Bflicht, seine Rlagen zu vernehmen. Mit Sabsucht und unnennbarer Barte muthen bie Kurften gegen und: in einem Jahre mußten wir, die Bewohner Diefes fleinen Bintels, bem Bergoge 1000 Mart gablen, viele Bunbert bem Grafen, und fo lange wir nur bas Leben haben, ift ber Forberungen noch immer fein Ende 1! Wie foll da die neue Lebre Burgel folagen? Bober foll ber Ban ber Gotteshäufer beftritten, womit bie Beiftlichfeit erhalten werben? Gern mochten wir uns in gludlicheren Gegenden anflebeln; aber geben wir über bie Trave, fiebe, fo finden wir dieselben Gefahren, gehen wir über die Beene, baffelbe Glenb; mithin bleibt uns nichts übrig, als auf bem Deere fummer= 114.151. lich bom Raube zu leben, ober noch öfter ben Tob zu finden." hierauf antwortete ber Bifchof: "Wißt ihr nicht, bag bie Sachfen und andere Bolfer ber Chriftenheit ruhig leben? daß bie Fürften bort nicht mehr verlangen, als bas hergebrachte und Beftimmte? Da ihr euch aber halbstarrig von ber Gemeine bes herrn fonbert, euch bem hei: ligen, ber bie Welt beberricht, nicht beugt, fo fent ihr ausgeschloffen von dem gemeinsamen Rechte, und bie Willfür erfcheint nicht ftraflich gegen Gobenbiener." - "Wenn uns (rief hierauf Pribislav aus) die Rechte ber Sachsen an Gutern, Einkunften und Abgaben bewilligt werben, fo wollen wir Chriften fenn, Rirchen bauen und Behnten geben."

Doch erfreut über biefe Erklärung, begab fich Gerold zu Beinrich bem Lowen, welcher unterbeg aus Italien gurudgekehrt war und ben

<sup>1</sup> Ludwig, Reliq., VI, 230-237 über bie Steigerung ber flavischen Abgaben. Noch 1167 ließ König Balbemar einen flavischen regulus als Dochs verrather blenben, entmannen und bann ins Deer werfen. hemofort bei 5 Langebek, I, 279 u. f. w.

Erzbischof Hartwich, zur Strase für bas Begbleiben vom Romerzuge, im Namen bes Raisers hart bedrängt hatte. Gern veranlaßte Geinzich unter Gerolds Mitwirkung eine neue Zusammenkunft in Altenburg 1, wo alle slavische Große erschienen und ber Gerzog selbst den Ungläubigen Bieles über Gott, Christus und Christenthum nach seiner besten Kenntniß und Ueberzeugung ans Gerz legte. Niklot aber, der Obstritensürst, antwortete: "Der Gott im Himmel mag dein Gott sein, sein du unser Gott, verehre du jenen, wir verehren dich; das ist für und Alle hinreichend." Ueber diese Lästerung war Heinrich zwar erzürnt, zeigte sich aber doch in Beziehung auf die Annahme des Christenthums sehr nachsichtig, um nur durch neue Steuern seinen auf dem italienischen Zuge geleerten Schah wieder anzusüllen. Ihm lag überhaupt mehr am Bezahlen, als am Bekehren; nicht durch milde Lehre (so schien es) wollte man die Gemüther für das Christenthum gewinnen, sondern durch Druck mittelbar dazu zwingen.

Ueber dies Fehlschlagen seiner geiftlichen Erwartungen war Bischof Gerold äußerst betrübt; konnte er doch für seine Kirche vom Gerzoge nicht einmal eine weltliche Ausstattung erhalten : und als endlich diese Pflicht dem Grafen Adolf von Golftein zugewiesen ward, so erneuten fich beshalb frühere Streitigkeiten zwischen ihm und Geinrich dem Löwen, wobei Gewalt und Macht mehr entschied, als das unsichere

Berhaltniß ber Rechte eines Bergogs gegen einen Grafen.

Lubede Sanbel hatte fich namlich fo fehr gehoben, bag bie Rauf= leute von Barbewif barunter litten, und die Salzwerke in Olbesloe gaben fo viele Ausbeute, bag bie in Luneburg weniger Abfat fanben . Ale fich nun Graf Abolf weigerte, bem Bergoge bie Balfte bon Lubed und Olbesloe abzutreten, verbot biefer allen handel nach jener Stabt (ben mit ben nothigften Lebensmitteln allein ausgenommen), ließ bie Salzquellen verschütten und zwang jest, wie gesagt, ben Grafen zur Ausstattung bes Bisthums Altenburg bas Deifte berzugeben. Balb 1157 barauf brannte Lubed zufällig nieber und Abgeordnete ber Raufleute fprachen zum Bergoge: burch fein Gebiet gebe ber meifte Banbel, es verlohne fich alfo nicht, bie burch feine Sperre ohnehin nahrungelos geworbene Stadt wieber aufzuhauen; er moge ihnen einen anberen Bohnfit anweisen. Diese Beranlaffung ergreifend, verlangte Beinrich ber Lowe bie Abtretung Lubeds und bes bagu gehörigen Bafens und legte, als Graf Abolf fich beffen beharrlich weigerte, im Rateburgifden an ber Badenit bie Stabt Lowenburg an. Balb aber

<sup>1</sup> Am linken Elbufer, Lauenburg gegenüber. — 3 Ueber die Stiftung ber flavischen Bisthümer: Orig. Guell., III, praes., 41. — 3 Helmold, I, 85. Lerbecke, 504. Wolter, 51. Henricus, De primord. urdis Lubicanae, c. 2—3, und Böttiger zu biesen Jahren. Nach Deeckes Geschichte Lübecks teht die Chronologie also: 1143 Gründung von Neulübed durch den Grafen Abolf, 1154 Heinrichs Handlesverbot, 1157 Brand in Lübeck, 1158 Bergleich zwissen heinrich und Abolf.

ergab sich, daß diese Gegend den Anfällen der Slaven zu sehr auszgesetzt war und große Schiffe nicht dis dahin segeln konnten, westhalb der Gerzog dem Grasen nunmehr von neuem mit Bersprechungen und Drohungen dergestalt zusehre, daß er endlich in sein Begehren willigte. Lübeck ward wieder ausgedaut, erhielt große Ländereien, 1158 Hutungen und Solzungen und alle damals irgend gewöhnlichen Stadtzrechte. Auch sein Handel mehrte sich von jeht an außerordentlich, denn Heinrich der Löwe hob nicht bloß die frühere Sperre auf, sonzbern ließ auch in den nordischen Reichen verkünden: friedlich, sicher und zollfrei könne Jeder hieher handeln und sich unter mancherlei Begünstigungen anbauen.

Seit ber Ausföhnung zwischen Geinrich, Abolf und Gerold hatten bes Letten fortgesette Bersuche ber Seibenbekehrung einigen, und als er nicht mehr beutsch ober lateinisch, sonbern slavisch predigen ließ, noch größeren Erfolg; Geinrich aber und Abolf fanden Muße, ihre Kräfte gegen Danemark zu wenden, bessen Geschichte hier muß einge-

fcaltet merben.

Nachbem Raifer Friedrich auf bem Reichstage von Merfeburg 1 1152 im Jahre 1152 bie Streitigkeiten gwifden Ranut V und Sueno IV vermittelt und Balbemar neue Ausbruche geschickt befeitigt hatte, wurde Suenos Berricaft ohne feine eigene Schuld ichwerlich von neuem beunruhigt worben feyn. Aber unter bem Bormanbe, bie gebilbeteren beutschen Sitten an bie Stelle ber roberen banifchen einzuführen, überließ er fich mancherlei Ausschweifungen, unter welchen Die in Bezug auf Effen, Trinten und Rleibung noch ale bie geringften ericienen 2. Mit folder Lebensweise war bie Erhebung ichlechter, von ibm unbedingt abbangiger Bersonen nothwendig verbunden, und bie Großen faben fich nicht bloß vernachläffigt, fonbern auch in ihrem Gigenthume bebrobt, weil Sueno vertheilte Guter wieber einzugieben fucte unb, ale ein ungerechter Bormunb, bas Bermogen minberjabriger Lehnsmannen zu fcmalern trachtete. Gbenfo übereilt beleibigte er bie Beiftlichkeit in bem Erzbischofe und entfrembete bas Bolf burch ungewöhnlich ftrenge Beitreibung ber Abgaben. Nicht mehr zufrieben, als ber Erfte unter Gleichen in ben Berfammlungen bes Bolfes nach alter Sitte Recht zu fprechen, ließ Sueno einen Thron errichten und urtelte gesondert von ber Menge: er verfannte, dag fein Ansehen baburd nicht sowohl vermehrt, als die Liebe zu ihm verringert wurde. -In fo unficheren Berhältniffen begann er einen Krieg gegen Schweben, weil Johann, ber Sohn Ronig Swerfers, bie Frau bes Statthalters von Balland entführt und ihr Gewalt angethan hatte. Bergebens erbot fich ber Rarbinal Nifolaus (ber nachmalige Bapft Sabrian IV) jum Bermittler in biefer blog perfonlichen Angelegenheit, vergebens fucte Swerker ben Frieben, vergebens ftellte man bem Ronige vor:

<sup>1</sup> Seite 5. — 2 Saxo Grammat., XIV, 211. Suhm, VI, 126, führt einige Grande auf, welche Suenos Schuld in milberem Lichte barftellen.

ber Frevler Johann sey aller irbischen Strafe ledig, ba er schon seinen Tob gefunden habe. Sueno hoffte, well zwischen dem Könige und dem Bolle Streit war, Schweben leicht zu erobern, und vertheilte mit übermüthigem Vertrauen schon die Landschaften an seine Anhänger. Allein die Schweben vermieden sebe Schlacht, zogen sich in die entsfernten Berge und locken Sueno vorwärts, die heftige Kälte und Mangel an Lebensmitteln ihn unter großem Verluste zum Rückzuge zwangen.

1153

Durch fo große Unfalle bes Ronigs ermuthigt, wurben bie auf manche neue Weife bedructen Ginwohner Schonens unrubia. und biefer (ber ihnen in biefem Augenblide wohl feine Dacht entgegenfiellen konnte) trat unbewaffnet in ihre Bersammlung, um Butrauen zu erweden, ober boch allen Argwohn zu zerstreuen. Allein unerwartet fonell nahm bas Gefdrei liberhand, Sueno konnte fein Wort mit Erfolg fprechen und ichon wurden von ben Entfernteren Strine nach ihm geworfen. Da sprang Toko, ein ebler, berebter, bem Rbnige boch befreundeter Mann unter bie Landleute, brachte fie junachft nicht ohne Muhe zum Schweigen und wußte fie bann, in gefchickter Abmedfelung balb tabelnb, balb Recht gebenb, allmählich fo gu beruhigen, bag alle in ihre Bohnungen beimtehrten. Der Ronig aber mar aufs Bodifte ergurnt über folden Ungehorfam und folde Schmach: er ftrafte bie Reichen mit großer Strenge am Gute, bie Mermeren am Leben, und felbft fein Erretter Toto ging nicht unbebingt frei aus; benn es murbe behauptet, er habe burch gebeime Anreigungen bas Bolt erft zu ber Emporung verleiten belfen, welche er nachber balb zu ftillen im Stanbe war. Diefe Behandlung, welche Feind und Freund faft gleichstellte, mußte Suenos Partei fdmachen, und zu ben mannichfachen Bormurfen Die ihm gemacht wurden, gefellte fich bald nachber ein neuer: er habe, um bie verwüftenben Unfälle ber Glaven abzuhalten, Beinrich bem Lowen große Summen, jeboch schlechthin ohne allen Erfolg gezahlt, mithin bas Bermogen bes Bolles vergeubet, anftatt beffen Krafte unmittelbar zu benuten.

Bahrend bessen stärkte Kanut, diese Umstände ausmerksam besobachtend, seinen Anhang, indem er Swerkers von Schweden Tockter hetrathete und seine eigene schöne Stiefschwester Sophie an Waldemar vetlodie. Gern hätte Sueno Gewalt gegen die Gesährlichen gedraucht, aber die Soldaten wollten ihm nicht gehorchen und nothgedrungen erneute er also den Frieden. Ja er brachte durch vertraukiches Besnehmen Waldemar dahin, daß er ihn auf einer Reise zu seinem Schwiegervater, dem Markgrasen Konrad von Meißen, begleiten wollte; als dieser aber hörte, welche geheime Plane er wider den Sast unterstützen sollte, gab er zur Antwort: die in sein hohes Alter habe er sich von Schandthaten swei gehalten und wolle lieber Tockter, Enkel und Schwiegersohn am Kreuze hangend erblicken, als die Hand bieten zu Frevel, Hinterlist und Verrath. Nur in offener Fehde werde er Sueno gegen seine Feinde beisteben. So mußte dieser beschämt sein

Borbaben für jest aufgeben, begann aber balb neue Nachkellungen. welche Ranut und Walbemar nicht verborgen blieben, weshalb fie endlich befchloffen, fich offen gegen Gueno zu erflaren und ben toniglichen Titel anzunehmen. Raum war bies fund geworben, fo traten viele Solbaten ju ihnen über und Sueno flob, ben Duth verlierenb, mit Weib und Rind zu feinem Schwiegervater 1. Rach beffen Tobe 1155 begab er fich zu Beinrich bem Bowen und vermochte ibn (ber fich bamals mit ben Glaven und allen feinen übrigen Begnern ausgefobnt batte) burd große Berfprechungen zu einem Gulfszuge miber Danemart.

Der Augenblid ichien gunftig: benn Ranut war nach Swerfers Ermorbung in Schweben, Balbemar in Seeland abwefend, ben fougen= ben banifchen Wall eröffnete ein Berrather ben Sachfen, Schleswig Jemigie und Ripen wurden eingenommen; aber Niemand aus bem Bolfe er= flarte fich fur Sueno, vielmehr branate man fich von allen Seiten zu ben Fabnen bes berbeieilenben Balbemar, woburch biefer, ben feine Reinde fvöttifch ein Roniglein genannt batten, balb fo machtig marb bag es Beinrich bem Lowen rathfamer ichien, unter bem Bormanbe 1157 bes Mangels an Lebensmitteln zurudzugeben. Mur bie vom Gerzoge abbangigen Glaven unterftutten Gueno noch ferner und führten ibn nach Fuhnen hinüber, beffen Bewohner unerwartet auf feine Seite traten, weil fie es für ehrenvoll hielten, einen vertriebenen Ronig aus eigener Dacht wieberum einzuseben. Balb ftellten fich ibm Ranut und Walbemar bier gegenüber; weil aber ber Lette ben Rrieg gegen feine Mitburger verabicheute und überdies ber Ausgang Allen ameifelhaft erfchien, fo tam es zwifchen ben brei Rronbewerbern zu einem Befprach in Dbenfee. Sueno führte an: "Mein Bater Erich rachte ben Mort, welchen Kanuts Bater am Bater Walbemars verübte, founte biefen gegen alle Nachstellungen und forgte für feine Er: giebung: und in gleichem Sinne handelte ich. Dennoch einigst bu, Balbemar, bic mit dem Sohne bes Mörbers beines Naters und vergiffeft, bag er bich nur ebrt fo lange er mich als ben Dritten furch: ten muß, bag er bich fturgen wird fobald er von mir nichts mehr gu besorgen bat. Indeffen will ich, bein Wohlthater, beinem Ausspruche Folge leiften und mich nach fo vielem Umberirren in ber Frembe lieber in ber Beimath mit Beringerem begnugen, als fruchtlos mein Recht auf bas Bange geltend machen." - Walbemar entgegnete: "Ramut batte feinen Theil an ber Schuld feines Baters; bu aber barfft Griche Thaten nicht für bich anführen, ba bu (obwohl mein Dheim) mir fo vielfach felbit zu ber Beit nach bem Leben trachteteft, wo ich noch feine hoheren Unspruche machte, sondern nur bein ge= treuer Lehnsmann war. Du ertrugft uns nicht als Diebere; wie viel weniger konnen wir glauben, bag bu friedlich fenn werbest gegen bie Bleichgestellten. Richt bethort von beinen Worten, blog aus Dilbe und Mitleid wollen wir bir jedoch Billiges zugestehen." Sueno bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albert, Stadens, Chron, mont, sereni,

1157 theuerte wieberholt bie Unschulb und Aufrichtigkeit seiner Gefinnungen und fügte fragend hinzu: was ihn wohl zur hinterlift bewegen solle? Er sey kränklich und habe ja keine Kinder, denen er ein Reich hinterlaffen könne 1. — So unbefangen und ehrlich lauteten seine Worte, während er innerlich schon auf neuen Trug fann. Bu einem zweiten Gespräche auf Laland brachte er nämlich eine zahlreiche Bededung mit und befahl: sie solle Wortwechsel und Streit erheben und babei seine Gegner gefangen nehmen oder töbten; allein Kanut, argwöhnischer als Waldemar, erschlen nicht in Person, und Sueno widerrief nunmehr jenen Besehl, weil er meinte, es seh kein Gewinn, wenn er nicht beibe

Begner gleichzeitig vernichte.

Balb nachber theilte Balbemar, vermöge Auftrage ber beiben Anberen, bas Reich in brei Theile: er felbft erhielt Jutland, Sueno Schonen, Ranut Seeland, Fühnen und die fleineren gunachft gelegenen Infeln. Der bierüber errichtete Bertrag ward feierlich befoworen, iebe Berletung beffelben mit Kluch und Bann belegt und außerbem noch bedungen: man werbe fich Berleumber gegenseitig ausliefern, ba= mit tein Berbacht, teine neue Reinbichaft entftebe. Die Ronige tamen nach Seeland und ein großes Reft in Rofdild follte die Freude über ben langerfebnten Frieben barlegen und bie neue Gintracht betrafti-3mei Tage lang ergoste man fic auf mannichfache Beife; ba ergrimmte ber finftere Sueno von neuem, weil er bie Rebentonige fo beiter und unbesorgt fab. Als er am britten Tage (es war ber 10. August 1157 2) zwischen beiben fag, erhob ein beutscher Sanger 82 vorlaut ein Spottlieb über bes Ronigs Flucht und fruberes Umber= 135. irren; bennoch beberrichte Gueno feinen Born und fagte, nachbem Ranut und Walbemar ben Sanger bart zurecht gewiesen batten: "Im Glude erinnere ich mich gern ber fruheren bofen Beit." Das Dabl wurde fortgefest als feb nichts geschehen, und unter Trinten und Gefprachen tam ber Abend heran. Schon hatte man Licht gebracht, als Thetlev, ein Manne Suenos, in die Thur trat und ihm wintte. Sogleich ftand er auf, versammelte getrennt von ben Uebrigen seine Anhanger in einem Winkel bes Saales, sprach heimlich mit ihnen, nahm Da fubr eine finftere Abnung burch ein Licht und ging binweg. Ranuts Seele, er umbalfete Walbemar gegen feine Bewohnheit und fußte ibn aufs heftigfte; aber ebe er noch Beit hatte, ben Grund biefer außerorbentlichen Bewegung anzugeben, brachen Suenos Leute mit gezogenen Schwertern auf Beibe ein. Buerft wurde Balbemar

<sup>1</sup> So erzählt Saxo, obgleich anderwärts Söhne von ihm erwähnt werden. Siehe Pegav. chron. Chronogr. Saxo. Chron. Daniae, Nr. I bei Ludwig, IX, 26. Auctor incert., Nr. 6. Ibid., IX, 151. Nach Bergleichung von manchen widersprechenden Nachrichten scheint die angenommene Zeitrechnung die richtigste. — <sup>2</sup> Helmold, I, 84. Saxo Grammat., XIV, 430. Pegav. chron. contin zu 1157. Die Annal. Esrom. bei Langebek, I, 241, sehen den Mord Kanuts auf den 10. August 1158. Gebhard, Geschichte von Dänemark, I, 488.

in ber Bufte verwundet, warf aber bennoch, fich in feinen Mantel 1157 bullend, Thetlev ju Boben, fprang burch bie Thur, riß fich von einem Zweiten los, ber ihn ergriff, und entfloh. Kanut bagegen warb burch Thetley, ber fich vom Boben aufgerafft hatte, getroffen; in bemfelben Augenblide waren auch alle Lichter ausgelofcht und bie Absalon, Waldemars Freund und Milchbruber, Arebler entwichen. wähnte in ber Kinsterniß er balte biefen in feinen Armen; es war Ranut, welcher verschieb. Unterbeg irrte Walbemar in ber Nacht umber, bis er bas Meeresufer und endlich ein kleines Schifflein fanb, auf welchem er, jeboch erft nach ber neuen Lebensgefahr eines fürch= terlichen Sturmes. Jutland erreichte. Sueno, wuthenb bag ibm bie Balfte feines Morbblanes feblaeichlagen mar, wollte nachfeben; weil er aber felbft in rachfüchtiger Borficht alle nabellegenben Schiffe hatte. burchbohren laffen, so mußte er biefen Plan aufgeben. Lift follte nunmehr verbeden, was ber Gewalt miflungen war; allein Rie= mand glaubte bem Tyrannen, bag ber Berrath gegen ihn feb ange= zettelt worben, Jeber fab in Kanuts Tobe und Walbemars Bermunbung bie Beweise ihrer Unfchulb. Deshalb gewann ber Lette in bem Dage Anhanger ale Sueno fie verlor, und flegte am 23. Oftober 1157 vollständig auf ber Grathabaibe unweit Wiborg. Sueno entflob anfange ju Bferbe, bis bies im moraftigen Boben verfant, bann zu Fuße, bis ihm auch bie Ruftung zu fchwer warb; endlich tonnte ber Entwaffnete, felbft mit Gulfe einiger Diener, aus Somache nicht weiter fommen. Er feste fich unter einem Baume nieber, murbe gefunden und gab fich fur einen koniglichen Schreiber ans; balb barauf erfannt, flebte er - ben Tob fürchtenb und &= benshoffnungen teineswegs aufgebend - bag man ihn zu Balbemar bringe; aber ein Landmann ber ibn hafte, achtete nicht auf feine Bitte, fonbern erfdlug ibn mit feinem Beile. Auch Thetlev, ber Ronigemorber, fiel in bie Sanbe ber Sieger, und fo frech er fich früher bei ber Unthat gezeigt hatte, so weibifch jest, als ihn bie verbiente Lobesftrafe erreichte. Ginige andere Theilnehmer an der rofdilber Berfdmorung murben auf Bitten ber Freunde Kanuts von Balbemar verwiesen, jeboch mit bem Bufage, bag ihnen bie Rudtehr erlaubt fen, fobalb jene bazu ihre Beiftimmung gaben. Balbemar wollte feinen bauernben Bag nahren und baburch bas Reich fomachen; auch neigt fich bas menschliche Gemuth gur Berfohnung bin, fobalb nur bie Möglichkeit vorhanden gewesen ift, eine Unthat vollftanbig zu ftrafen und ber ftrengen Gerechtigfeit ju genugen. Dem Sohne Erich bes Lammes, Mag= nus, einem eifrigen Bertheibiger Suenos, verzieh ber Ronig und gab ibm fogar Chrenftellen und Guter, bamit fich nicht aus haß ber entfehliche Frevel bes Bermanbtenmorbes erneuen moge. Raifer Friedrich ertheilte ben Gefandten Balbemare bie

uss vorläufige Belehnung, verpflichtete biefen jedoch fpater felbft zu ericheinen 1.

So fant Danemark nach langer Gefetlofigfeit unter Balbemar I gur Rube und allmählich gur Macht 2, und bem in vieler Gin= ficht febr tuchtigen Ronige ftand Bifchof Abfalon von Rofdilb 3 zur Seite: ein Mann, in Rrieg und Frieden, in weltlichen und geiftli= den Angelegenheiten gleich geschickt und ausgezeichnet. Bu großem Berftande und unwandelbarer Festigfeit bes Willens gefellte fich Dia-Bigung gegen Untergebene und Milbe gegen Sulfebedurftige; nur 102 ben heibnifden Glaven, welche alle Ruften verwufteten, war er immerbar Reind und rieth icon jest zu einem Rriege: benn ber Sieg fep so rühmlich als nüplich, und eine Niederlage könne nur die Reigen vertilgen, mithin keinen großen Schaben bringen. Mis aber bie jum Reben in ber Bolksversammlung berechtigten Alten antworteten: Die Keinde hatten von diesen Absichten Nachrichten bekommen. wodurch ber Ausgang zweifelhaft und eine friedliche Unterhandlung rathlicher werbe, fo manbte fich ber Konig, biefen murbigen Stimmen weise nachgebend, an Beinrich ben Lowen, ber nach Empfang einer ansehnlichen Summe Gelbes Riflot und die Glaven eiblich ver= 108. pflichtete: ben Frieden überall ju halten, feine Ginfalle in Danemark zu wagen und ihre Raubschiffe in Lübeck abzuliefern. bes Bergogs bevorftebendem Buge nach Italien jedoch wohl unterrich= tet. brachten bie Slaven nur Bracks und begannen balb barauf mit 1159 ben gurudbehaltenen tauglichen Schiffen ihre alte Lebensmeife. brangte fie bie Roth, bie machfende Macht ber Deutschen und bie Anfiebelungen berfelben in ihrem Lanbe; hiezu reigte fie bie Soff= nung auf Gewinn, Sieg und neue Begrunbung ihrer Unabhan= gigfeit.

Ueber diese unerwartet und vertragswidig erneuten Fehden zurnte Waldemar natürlich sehr und war im Begriff die slavischen und herzoglichen Besitzungen gleichmäßig zu verwüsten, als ihm Bischof Gerold mit Ersolg vorstellte: er möge, damit der Unschuldige nicht gleich dem Schuldigen leide, die Rücksehr Heinrichs des Löwen abwarten, der gewiß Maßregeln zu seiner Genugthuung ergreisen werde. Auch beschied dieser sogleich nach seiner Antunst die Slaven zu einer Bersammlung nach Berenforth 4, welche aber theils im Bewußtsenn ihrer Schuld, theils um beswillen nicht erschienen, well alles Berhandeln und Ausschhnen zuleht doch nur den Bersust ihrer Unabhängigkeit und Religion bezwecke. Sie bereiteten sich zur Gegenwehr, und kaum war die Acht 6 — wie sie erwarten konnten —

<sup>1</sup> Radev., I, 24. Dahlmann, I, 278. — 2 Baron. annal. zu 1161, c. 17. Acta Sanctor., 6. April, S. 630. — 3 Geboren 1128 (Estrup, Leben Absalons) oder Ende 1130. Dahlmann, I, 279. — 4 Chronogr. Saxo und Bosov. annal. zu 1160. — 5 Staatsrechtlich war es keine eigentliche Acht und ebenso wenig eine Kriegserklärung wie gegen ganz Unsabhängige.

über fle ausgesprochen, fo versuchten Niflote Gobne Lubect ju über= 1160 rumpeln und waren ichon bis zur Brude über bie Badenit gebrun= gen, ale ein nabe wohnender Priefter Athelo, burch ben garm auf= gefdredt, herzueilte, fonell jene Brude in bie Bobe gog und fo bie giegen Stadt errettete. Auf bem Rudwege verbrannte Riflot feine Schlof= imm R fer Now, Medlenburg, Schwerin und Dobin, weil er fie unmöglich alle befeten und ichuten tonnte, und begnügte fich aus bem ftarter befestigten Wurle an ber Warnow bem heere bes herzogs fo viel Abbruch zu thun, wie irgend möglich. Als fich hiebei feine Sobne Pribistab und Wertistav eines Tages zu weit gewagt und por ber aus bem beutschen Lager berbeieilenden Uebermacht bie Rlucht erariffen hatten, rief er gornig: "Nicht Belben zeugte ich, fonbern Beiber!" und legte fich mit Auserlefenen in einen hinterhalt zu Rache und Sieg. Roch liftiger verbargen bie Deutschen ihre Baffen und Ruftung unter gemeinem Anzuge und taufchten Riflot burch ben Schein geringer Macht, bis ihm bie Lange unerwartet an einem feindlichen Sarnifch gersprang: 'er ward umringt, ericblagen und fein Ropf in bas Lager bes Herzogs gebracht 1. Bribislav und Wertislav verbrannten bierauf Wurle und retteten fich mit ben Ihrigen in bie Balber ober auf die Schiffe; ein anderer Sohn Niflots, ber aus Borliebe fur bas Chriftenthum zu ben Danen gefloben mar, erfuhr bie Nachricht vom Tobe feines Batere bei Tifche, jog bie Sand von ben Speifen gurud und fentte bas Saupt; aber nach furgem Rachbenten fagte er: "Der Berachter bes mahren Gottes muß un= tergeben," und febrte jur vorigen Beiterfeit gurud.

So bachte keineswegs die Masse des Volkes, und es würde zu 1161 der äußersten Widersetzlichkeit, ja zu einer völligen Auswanderung gekommen senn, wenn nicht der Herzog den Söhnen Niklots Wurle nebst der umliegenden Gegend als Lehn überlassen hätte. Hiedurch waren diese aber um so weniger ganz zufrieden gestellt, als die als 1162 ten Hauptorte, Kuscin, Mecklenburg, Malchow und Schwerin, in den Händen deutscher Ritter blieben und mit der festeren Gründung des Christenthums auch regelmäßigere Abgaben werbunden wurden. Ginen Blan, in Verbindung mit den pommerschen Fürsten deshalb neue Fehden zu beginnen, entdeckte aber Graf Günzel von Schwerin, 1163 des Herzogs Statthalter, und umlagerte dalb nachher, von diesem verstärkt, die Festung Wurle. Theils der Mangel an Lebensmitteln, theils die Wirkung der Kriegswerkzeuge, welche Heinrich der Löwe auf dem italienischen Zuge kennen gelernt hatte, zwangen den eins gescholssenen Wertistav sich zu ergeben; und mit dem in die Wälder

J.83.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den 23. Mai 1160. Kobbe, Geschichte von Lauenburg, 195. —

De aratro tres modios siliginis et duodecim nummos monetae publicae, asso feinen eigentlichen Behnten. Helmold, I, 87. Corner, 697 und 720. Chronogr. Saxo zu 1160. Chron. mont. sereni zu 1159 — 63.

1164 entkommenen, burch Streifzuge noch furchtbaren Bribislav wurben Berhandlungen angeknüpft, bie bem Lande vom März 1163 bis

jum Rebruar 1164 Rube verschafften.

Um biefe Beit foll Bribielab (welchen bie Furcht feinem gefangenen Bruber zu ichaben von fühnen Unternehmungen abgehalten batte) aus Braunfdweig eine Botichaft erhalten haben bes Inhalts: "Ms Millot, unfer Bater, in Luneburg gefangen fag, magte Riemand Rrieg gegen bie Deutschen, um nur ihn zu retten; allein baburch murbe feine haft verewigt, und erft als Emporung gewaltig überhand nahm, ließ man ihn los. Wie aber auch ber Erfolg fen, mich vergiß gleich einem Tobten: wache und handle." Bribistav verfam= melte hierauf ein Beer, erichien ploglich vor Medlenburg und ließ - bei ber zufälligen Abmefenheit bes Befehlshabers Beinrich von Stathen - ber Befatung und ben Bewohnern fagen: mit Unrecht ware er aus bem angestammten Gute vertrieben worben; wenn fie ibm freiwillig bie Befte übergaben, follte ihnen weber an Leib noch Gut Gewalt geschehen, im Kall bes Wiberftanbes aber Jeber getobtet Ungeschreckt burch biese Drobung wagten bie Tapferen ben Rampf, erlagen aber ben gleich muthigen und weit gablreicheren Glaven: alle Manner wurben in ber erfturmten Stadt niebergehauen 1, Weiber und Rinber hinweggeführt, bie Baufer verbrannt und bie Graf Gungel, ber, bom Aufruhre borend, mit Befestigungen gerftort. nur geringer Mannichaft nach Ilow geeilt war, wollte bie von bem Blutbabe entfrafteten Sieger unverzüglich angreifen, wogegen Anbere marnent porftellten: wenn bie Slaven in Now ihnen bei ber Rudfebr die Thore versperrten, geriethen fie zwischen zwei Feinde und ibr Untergang fen unvermeiblich. Und in ber That, ebe noch ein Befolug gefaßt mar, erblicte man Bribislavs Beer fcon in ber Ferne, und feine beimlich in bie Stadt eingebrungenen Boten ermunterten bie Slaven aufe Lebhaftefte zum Abfalle, vorftellend: wie aus langerer Unterwerfung unabmenbbare Noth und emige Schanbe bervorgebe, von welchem unichatbaren Werthe bagegen bie Freiheit felbft fen, ja wie belohnend schon ber Ruhm bes Todes für die Freiheit! Seinen Bater Niflot habe ungerechte Uebermacht erbruckt, fein Bruber liege in Reffeln, auf ben Trummern bes Bolles ftebe er allein noch übrig aus bem alten Fürstenstamme. An ihn, als an seinen letten Führer, folle bas Bolt fich anschließen; er wolle nur leben, wenn bas Bolf beftebe!

So fräftige und rührende Worftellungen setzten die Gemuther in schmerzlich hestige Bewegung; doch verlor Graf Gunzel die Fassung nicht, sondern versammelte die Deutschen und sprach zu ihnen so laut, daß es auch die umherstehenden Slaven hörten: "Bei dem ersten Beichen eines inneren Verrathes zundet die Stadt an allen Eden an und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stederburg. chron. 3u 1164.

macht jeben Lebenbigen nieber, bamit wenigstens ber Untergang beibe 1164 Bolter gleichzeitig treffe." Die Glaven in Jlow, jest mehr burch biefe nabe Gefahr gefdredt ale burch bie entferntere hoffnung angefeuert, blieben ruhig und Bribislav, ber feine Rrafte nicht burch einen zweiten Sturm fcmachen wollte, gog nach Ruscin und Maldow, beren beutiche Bewohner feinen Anerbietungen, in Erinnerung an bas Schicffal Medlenburgs, Gebor gaben und nach Raumung

ber Feften ohne Bewaltthat bis zur Elbe geleitet wurben.

Diefe Ereigniffe führten ju einer Berbindung zwifchen Beinrich bem Lowen, Konig Balbemar von Danemart und Markgraf Albrecht. Der Lette hatte, feitbem ibm bie Soffnung fehlgeschlagen war bas Bergogthum Sachsen zu erhalten, seine Thatigfeit nach ber entgegengefetten flavischen Seite gewandt und theils burch bie Baffen, theils burd bas Bermachtnig eines Glavenfürften Bribislav 1, ber ihm befreundet und Chrift mar, feine Befigungen erweitert und inebefonbere Branbenburg gewonnen, von welcher Stabt bie Markgrafichaft nunmehr ben Ramen erhielt. Durch jene erneuten und fiegreichen Bewegungen ber Glaven wurden biefe Erwerbungen allerdings bebrobt, auch konnte fich Albrecht unmöglich fur bie beibnischen Feinbe ber Chriften erklaren; andererfeits erichien es ihm aber bebenklich ben Einfluß Beinrichs, feines alten machtigen Begners, in biefen Landschaften zu beforbern. Daber mag fein Antheil an bem bevor= ftebenben Rriege minber eifrig gewesen fenn, als Konig Walbemars, ben verwüftenbe Blunderungen feiner Ruftenlander gegen bie feefab= 114 renben Glaven aufreigten und ber nicht minder auf Eroberungen bebacht war 2 als Bergog Beinrich. Deffen Beeresabtheilungen fliegen unter Anführung ber Grafen Abolf von Solftein, Rainold von Dit= marfen, Bungel von Schwerin und Christian von Olbenburg bei Berchen, zwei Meilen von Demmin, jufammen; er felbft mar mit ben Lebensmitteln, bem Bepad und einer gablreichen Begleitung noch in Malchow zurudgeblieben und hatte hier Wertislav, zum Schrecken feiner Freunde und zur Strafe für bie oben erzählten Rathichlage, an einem Baume auffnupfen laffen. Die Glaven, welche burch ihre /unter ben Deutschen befindlichen Landsleute von Allem genau benachrichtigt wurden und unter Pribislav und ben pommerichen Fürften

<sup>1</sup> So glauben wir die Sache zufolge Loebells Comment. de origine Marchiae Brandenburgicae, selbst nach Prüfung ber Einwendungen bes Recensenten in den Heibelberger Jahrbüchetn (1821, Marz) fassen zu müssen. Auch Wedetind (VII, 277), Riebel (Lebeburs Archiv, I, 211; Mark Brandenburg, I, 307) und W. von Raumer (Aelteste Geschichte ber Kurs mark, 35), glauben an eine friedliche Ueberlassung, und daß nur spätere Fehben sich daran reihten. Zweisel erhebt sebod von neuem Robenbed in Lebeburs Archiv, IX, 38. Robbe, Geschichte von Lauenburg, 161. — Helmold, II, 3—5. Lerbecke, 506. Saxo Grammat., XIV, 483. Corner, 725

1164 Raffmir und Boleslav bei Demmin versammelt fanben, gerietben über bies graufame Berfahren in ben hochften Born, boten aber, obgleich vergebens, bem Bergog mehre Taufend Dart fur bie Bemil-Sie erreichten bieburch einen bovoelten Amed: ligung bes Friebens. ibre eigenen Schagren überzeugten fich nämlich, bag feine Ausfob= nung möglich und nur in tapferem Wiberftanbe Rettung fen, und umgekehrt murben bie Deutschen (ben so oft geschlagenen, jent furchtsam Frieden Suchenben gegenüber gestellt) anmaglich, unvorfictig und nadlaffig. Daber gelang est jenen, biefe in einer Nacht Als nun mit Anbruch bes Tages eine unbemerft zu umringen. beutsche Abtheilung zur Aufsuchung von Lebensmitteln aus bem Lager hervorging, ericbienen ploblich bie Glaven auf allen Goben. warfen fie gurud, brangen nach, eroberten bas Lager und erfchlugen bie Grafen Abolf und Rainold. Un biefer Stelle mar ber Sieg volltommen und nur bie Grafen Christian und Gungel, welche mit etwa 300 Streitern abgesonbert ftanben und gleichzeitig von bem Angriffe und ber Nieberlage borten, waren in Zweifel mas fie aegen bie Uebermacht beginnen follten. Da riefen Knappen, welche ben voreilig plundernben Glaven noch ju widerfteben magten, ihre Berren und Ritter zu Gulfe; jebe icheinbar vorfichtige Bogerung ward Reigheit gescholten. Dies entschied : Die Grafen Chriftian und Bungel griffen an, mabrent fich bie auseinandergesprengten Sachfen bon neuem fammelten : gemeinsam eroberten fie bas Lager wieber, erfolugen an brittehalbtaufend Glaven und verfolgten bie übrigen unter Unführung bes eben anlangenben Bergoge bis in bie Begend von Stolpe. hier fant fich auch Ronig Walbemar ein, nachbem er Rugen befriegt und Wolgaft von ben Ginwohnern verlaffen gefunben batte:

Die Slaven, burch einen fo rafchen Wechfel bes Glude niebergebeugt, suchten ben Frieden und ber Bergog ging um fo lieber barauf ein, als Mangel an Lebensmitteln entstand, andere Gefchafte feiner warteten und mabrideinlich Diffverftanbniffe mit bem Konige von Danemark eintraten. Bielleicht im Vertrauen auf bie letten brang Pribistav nochmals vor, fobalb Beinrich in feine beutichen Lanber gurudgefehrt war, baute Demmin wieber auf und magte Streifereien gegen Schwerin und Rateburg. Erft als bie Grafen Gungel und Bernhard ihn mehre Male gurudichlugen und bie pom= merfchen Fürften ihres Schupes verluftig erklärten, wenn Pribislav ihnen burch feine Unternehmungen neue Befahr bereite, als Balbemar und heinrich ber Lowe fich nochmals zu gemeinsamem Schut und zur Theilung bes Binfes von eroberten Lanbern verbanden mußte er, ein Einzelner, an die Spige eines fcmachen Stammes gegen fo viele Fürften und Bolfer geftellt, fich ber Macht ber Berbaltniffe unterwerfen und im Jahre 1164 taufen laffen 1. 3brer=

<sup>1 26</sup>fc, Jahrbucher, II, 1, 13.

feits forgten die Sieger dafür, daß die Einwohner ber gewonnenen 1104 Lanbichaften friedlichen Gewerben wieberum ungestört nachgehen fonnsten, und Ansieder (gutentheils aus holland, Seeland und Flanbern berufen 1) brachten neues Leben in herrentofe ober vermustete Gesgenben.

Auf biefe wichtigen Beranberungen an ben norbliden Grenzen Deutschlands wirfte ber Raifer unmittelbar weber forbernd noch beme ment; boch mußte ihm die Berbreitung bes Chriftentbums und beutfder Dlacht burch Seinrich, feinen naben und getreuen Bermanbien. willtommen fenn, und auch bas Berhaltnig Danemarte gu Deutiche land war von neuem feinen Bunfchen gemäß festgestellt. Balbemar hatte fich nämlich um bie Beit ber Bufammenkunft von Launes ebenfalls im faiserlichen Lager eingefunden 2 und bie banifche 1162 Rrone aus ben Banben Friedrichs empfangen; ben Ginn biefer Reierlichkeit und bie Bflichten ber Bechfelverbindung beuteten inben ber Beber und ber Empfänger wohl bamals ichon verschieben 3, und nach Manabe ber Rrafte und Umftande galt balb bie eine, balb bie anbere Auslegung. Für jest that Walbemar gewiß gut, baf er fich bem Raifer weber in Sinsicht auf weltliche, noch in Sinsicht auf firchliche Unaelegenbeiten ale Feind gegenüberftellte, obgleich er in ber Stille mehr für Alexander ale für Biftor wirken mochte.

Um biefelbe Beit, wo beutscher Einfluß burch bie Krönung Walsbemars im Norden gesichert zu senn schien, ward er gegen Abend bas burch erneut und bestätigt, daß ber Erzbischof von Lyon sich in ben

Jeiche hierüber Wersches grundliches Werk. — <sup>2</sup> Die Nachrichten bei Saxo (XIV, 470) von der Reise Waldemars nach Mck und Bekangen weichen sehr von der Reise Waldemars nach Mck und Bekangen weichen sehr von denem der übrigen Schriftfeller ab (siehe Albert. Stadens: zu 1163; Bünau, 155; Gebhardi, Geschichte von Dänemark, 1, 492; Münters Beiträge, I, 27; Baden, I, 194; Dahlmann, I, 304), und wir dürfen ihm hier schwerlich vollen Glauben schenken. Er sagt z. B., der Kaiser habe jenen von der Verpflichtung Mannen zu stellen frei gesprochen und dem Rachsolger des Königs erlaudt, alle Bedingungen einseitig auszuheben, was den ganzen Berzband ja auf nichts hinabbringt. Er habe ferner die deutschen Fürsten schwözeren lassen, ganz Slavien für Waldemar zu gewinnen, welche große Verzünstigung gewiß nicht ohne entgegenstehende Pflichten, oder vielmehr gar nicht bewilligt wurde, weil der Kaiser hiedurch sogleich mit Heinrich dem Edwen zerfallen wäre. (Nach Estrup, Leben Absalons, 98, ward vielleicht nur Kügen und ein Theil Bommerns darunter verstanden.) Endlich sollen sich Baldemar und Absalon entsernt haben, als Wistor Alexander bannen wollte, was glaublich ist sofern es ohne Aussehen geschah, was aber der Kaiser in Besancon schwerlich geduldet hätte, wenn es irgend als eine ossene Erstärung gegen seinen Pappt erschienen wäre. — <sup>3</sup> Ju den leeren, breitz getretenen geschichtlichen Fragen gehört auch die: ob Dänemark dem deutschen Keiche sehnubert, wie die andere sur immer gelängnet, während die Thatsachen zeigen: daß die Deutschen bisweilen seber dar immer gelängnet, während die Thatsachen zeigen: daß die Deutschen bisweilen seigen: daß die Deutschen waren auch nur den Keinken

1100 Schut bes Kaisers begab und Graf Raimund II die Provence als einen Theil bes arelatischen Reiches von ihm als Lehn empfing 1, was bei ben eingetretenen unangenehmen Berhältniffen zu Frankreich boppelt erwünscht sein mußte. — Balb nach dieser Belehnung, im herbste bes Jahres 1162, eilte Friedrich von Besançon nach Deutschland, wo seine Gegenwart aus vielen Gründen und insbesondere we-

gen ber mainger Unruhen bringenb nothig war.

Erzbifchof Abalbert, ber Begner Raifer Beinrichs V, hatte ben Burgern von Mains für bie ihm bewiefene Treue große Borrechte eingeraumt und hieburch ihren Duth und ihr Selbftvertrauen bergefalt erhöht, bag Beibes oft in Uebermuth und Anmagung ausartete. 1150 So ericien einem Theile ber Burgericaft bie Absebung bes Erzbischofe Beinrich burch bie Abgeordneten bes Bapftes Eugenius III wohl als wiberrechtlich a und fein Nachfolger Arnold als mitfoul= big. Einerseits war biefer mäßig und ftreng in feinem Wanbel, forgfam fur Grunbung und Berftellung von Rirchen und Rloftern. verfohnlich gegen Nachgiebige und fo milbthatig gegen Arme, bag er in theuren Reiten beren mehre Sunbert fpeifete; andererfeits befchulbigte man ihn: er habe geiftliche Pfrunben an Laien gegeben, Rirdenicate vergeubet und an außerer Pracht zu viel Gefallen ge-Bor Allem war er abgeneigt, bie von feinem Bor= ganger Abalbert ben Maingern verliehenen Borrechte anguerkennen, und glaubte, ihr wiberfpenftiger Sinn fei nur burch Strenge gu beugen. Deshalb konnte er im Jahre 1158 von ihnen feinen Beitrag zum italienifchen Buge erhalten und fand nach feiner Rud-tunft bag ber Brior Burfarb nebft feinem Neffen, bem Ritter Mengot, in ber Soffnung Arnolds Nachfolger zu werben, bie Ungufriebenheit ber Mainger noch vermehrt hatte. Deshalb hielt Arnold beftige Magregeln für nothwenbig und zwang viele feiner Gegner bie Stadt zu verlaffen, woburch er gulett Bornehme wie Beringe, Beiftliche wie Burger größtentheils von fich abwandte und nur einen geringen Theil ber letten auf feiner Seite behielt. Als er nun gar eine nach Mainz berufene Rirchenversammlung mabricheinlich zu Befoluffen wiber bie Burger veranlaffen wollte und bas Interbift über bie Stabt aussprach, warb er von jenen vertrieben und eilte nach 1159 ber Lombarbei zum Raifer, ber aber um fo weniger aus ber Fernte unbebingt über alle Streitpunfte für ihn entscheiben wollte, ba feine Begner ihm und nicht minber bem Bapfte ihre Grunbe ebenfalls burch Abgeordnete vortragen ließen. Doch gebot er in ftrenger

<sup>\*</sup> Einige Grafen hatten ben Erzbischof von Lyon vertrieben; ber Kaiser fichte ihn wieber in ben Besig ber Stabt. Trivet zu 1162. Ueber Raismund siehe Moriondus, II, Urf. 22, S. 531. Ferreras, III, 522. Büsnau, 155. Bom burgunbischen ober arelatischen Reiche wird in ben Altersthümern noch mit Mehrem bie Rebe sehn. — 2 Siehe oben S. 10. — 2 Martyr. Arnoldi, 280.

Beife fleten Frieden, Gehorfam und Entschädigung bes Erzbischofs 1160 ur mannichfache Befchabigung feines Befigthums. Satten boch bie Rainzer in frevelhaftem Born ben erzbifcoflichen Palaft und bie Rartinsfirche geplunbert und hiebei mehre Beiftliche geprügelt und verwundet. Laut flagte Arnold in bem um biefe Beit erlaffenen Schreiben: "Ich bin in folden Abgrund von Unruhe und Berwirung gerathen, daß ich nicht weiß was ich thun und was ich bof= en foll, und nur Gott anfleben fann feinen Born in Milbe gu ermanbeln." — Bulest, obwohl ungern, mußten die mainger Bevollmächtigten eiblich versprechen: aller Schaben folle erfett, alles Berftorte bergeftellt, die Schuldigften verwiesen und Rirchenbufe ge= ban merben. Braf Simon von Saarbrud forgte ale faiferlicher Bevollmächtigter für die Bollziehung biefes Spruches; ebe indeß alle onfligen Streitpuntte beseitigt waren, fehrten einzelne Berbannte ieimlich gurud und reigten bas Bolt nochmals zu ben beftigften Be= Dennoch zog Arnold im Bertrauen auf bes Raifers Spruch und bie Babl feiner Anbanger gen Maing, ohne bie Un= unft neu geworbener Solbner abzuwarten, und antwortete ben vorichtig Warnenben : "Die mainger Sunde bellen zwar, fonnen aber ticht beigen; nur ein Feiger fürchtet fich vor ihnen."

Sobald ber Erzbischof im Rloster bes heiligen Jakob vor ben thoren von Maing angekommen war 1, fanben fich am Johannisage 1160 einige Burger bei ihm ein, angeblich in friedlicher, ber Bahrheit nach in ber feinblichen Abficht, bie Bahl feiner Begleiter u erforiden. Babriceinlich auf bie Anzeige jener weigerte man ich nunmehr bie Geißeln zu ftellen, welche Arnold früher verlangt mb bie man ihm versprochen hatte. Dies erregte allerbings einige Beforgniß; boch abnte ber Ergbifchof nicht bag offene Feinde und ingetreue Freunde (unter ihnen ber Abt bes Jatobsflofters) bie hnehin aufgebrachte Menge mit taufchenben Reben zu offenem Freel anfeuerten. Jest, so sprach man, fen Arnold in ihrer Gewalt; nit einem Male konnten fie fich von Strafen, Febben und Verfol= ungen befreien. Raum war die Nacht angebrochen, so umringten ie Berfdworenen in aller Stille bas Rlofter und fuchten bann plot= ich bie Thore zu fprengen. Dubo von Selenhofen borte querft ben larm und forberte feinen aus bem erften Schlaf aufgefcreckten Bruer, ben Ergbifchof, gur Flucht auf. Diefer antwortete inbeffen: Rie werbe ich vor Aufruhrern flieben, und mas fie auch bezwecken,

Chronogr. Saxo. Chron. mont. sereni. Anonym. de caede Aroldi in Joannis script., I, 78 und 807. Conradi chron. Mogunt., 767.
larzheim, Concil., III, 383, 387. Dodechin zu 1158—62. Append.
d Radev., 558. Erfurt. chron. S. Petrin. Gudeni cod. diplom., I,
33. Latomus, 504. Christianus Mogunt., 262. Binterim, Concil.,
V, 223. Berner, Dom von Mainz, I, 575. Martyr. Arnoldi.

1160 gum Morbe find fie nicht entichloffen und frech genug. Auch tonnen wir außersten Kalls bas Rlofter mehre Tage, bis Gulfe fommt, pertheidigen." Unterben fprengten jene aber ichon bie Thore und faum blieb bem Erzbifchofe Beit, fich auf einen Thurm zu retten und befs fen Thure zu versperren. Borftellungen und Bitten binabaefdicter Berfonen blieben ohne Wirfung: bas Gefchrei wurde mit jedem Aus genblide furchterlicher und die Flammen loberten bereits an ben Mauern in bie Bobe, wodurch man die Gingefchloffenen zwingen wollte bervorzugeben. Ritter Dubo wagte fich zuerft hinab, marb aber, ebe er fprechen fonnte, von Mengot niebergeftogen. Enblich ericien auch ber Erzbifchof, icon halb verbrannt, in ber Thurm= thur und fogleich erhob fich allgemeines Sohngefdrei und Befdimpfe: Berrather, Ungeheuer, Beft bes Baterlandes u. f. w. Gin Dann, Ramens Belinger, traf ihn querft, jeboch nicht tobtlich mit bem Schwerte, bann brangen Biele hingu um mit Bieben, Stichen und Steinwurfen ihre Buth zu befriedigen. Siedurch noch nicht zur Befinnung gefommen, frevelte man weiter an feinem Leichname, gog ibn nacht aus, rif ibm bie Ringe von ben Fingern, ftedte ibm brennenbes Gestrupy in ben Mund, fclug ibm bie Bahne mit Stet= nen aus, foleppte ihn bei ben Sugen umber und erlaubte baf felbft Goferweiber und Buren ben Dighandlungen efelhaft unwurbigen Die Armen, welche Arnold in feinen glücklichen Spott zugefellten. Tagen genährt und gepflegt hatte, wollten ihn jest begraben, wurben aber bon ben Aufrührern baran gehinbert, und erft nach brei Tagen magten es bie Stiftsberren ber beiligen Maria, ben unfenntlich geworbenen Leichnam aus einer Miftgrube, wohin man ibn geworfen hatte, beimlich aufzuheben und zu beerdigen.

Um einen mächtigen Fursprecher wegen ber begangenen Frevel gu gewinnen, mablte man in Maing Rubolf, ben Bruber bes Bergogs von Baringen, jum Erzbifchofe; wogegen Pfalzgraf Konrab, Lanbgraf Lubwig und mehre andere machtige Laien in Gegenwart ber Sprengelbischöfe und bes Erzbischofe von Trier (welcher qualeid papftlicher Bevollmächtigter mar) ben Borfteber bes merfeburger 1161 Stifte, Chriftian, an Arnolds Stelle festen. Beibe Bewerber fuch= ten jest bobere Bestätigung, ja Rubolf veräußerte fogar zu biefem 3wede ben Ueberreft eines golbenen Rreugbildes, wobon feine Borganger ichon beibe Fuge verfauft hatten; allein Friedrich und Biftor verschmähten biefe Gaben, verwarfen feine und Chriftians Babl als. gleich ungesehlich und erhoben Ronrad, ben Bruber bes Pfalzgrafen Bergebens gurnte Bertolb 1163 Dito von Wittelsbach, zum Erzbischofe. von Baringen hieruber und fchrieb, mahricheinlich um bie Beit ber Berfammlung zu Launes, an Lubwig VII von Frankreich: er moge ben Raifer nicht fürchten und fich auf feinen und anderer Fürften Beiftand verlaffen; Rubolf blieb vom erzbischöflichen Stuble ausgeschloffen und erlangte erft nach mehren Jahren bas Bisthum

J. 136.

Ueber die Berbrecher felbst follte ein im Frühlinge bes 1163 Jahres 1163 berufener Reichstag in Maing entscheiben. ber Abt bee Safobefloftere, welcher fich nicht vollftanbig rechtfertigen fonnte, verlor feine Burbe und mußte bas Reich meiben; mehre pon ben ebenfalls zur Untersuchung eingeschlossenen Donchen fprangen in ber Ungst zum Fenfter binaus und ihr Rlofter murbe nieber= gebrannt. Biele ber Ginwohner hatten, foulbbewußt ober furchtfam, vor best ftrengen Raifere feierlichem Einzuge Mainz verlaffen; Diejenigen aber, welche man noch ergriff und iculbig fand, verloren nach Recht und Urtheilssbruch Gut und Leben; endlich ließ ber Raiser, mit Genehmhaltung ber Fürsten, Die Mauern ber Stadt niederreißen und bie Graben ausfüllen 2.

Ab imperatore proscripti perpetuo exilio sunt damnati, hi scilicet qui manu nefanda ipsum facinus perpetrarunt. Ipsa civitas omnibus juribus, et libertatibus et privilegiis, perpetuo est privata. Murus et fossatum et aliae turrium munitiones sententialiter condemnata, et destructa funditus et eversa, ita ut civitas ipsa deinceps lupis et canibus, furibus et latronibus pateat pervia, nec unquam reaedificandi habeat facultatem, insuper et plebs ipsa perpetua infamia subjaciat, totius deinceps exors gratiae et honoris. Conradi chron. Mogunt.

Betrachten wir unbefangen ben gangen Sergang, fowie biefe Beugniffe, fo ergiebt fich: bag Biele an ben Unruhen Theil genommen und ju erheblichen Besorgniffen Grund hatten. Untersuchung und Strafe richtete fich aber vorzugeweise auf bie haupturheber, bie eigentlichen Morber und Morbbren: ner. Wenn Ginige (ober gar nur Giner) ergriffen und mit bem Tobe beftraft wurden, fo ift biefer Spruch in feiner Beife gu hart. Ferner erfredte fich bie Gutereinziehung ober bas (von Ginigen gar nicht einmal erwahnte) Dieberreißen ber Saufer gewiß nur auf Schulbige und Entwichene. Daß bie Befestigungen einer emporerischen Stadt gerftort werben follten, mar ben Gefegen und bem Brauche gemäß; ichwerlich aber tam man bamit gang gu Cube. Enblich tann man bie einzeln ftebenben Schluffage ber Chronit Ronzrabs und bes Martyr. Arnoldi, S. 326, nur als rhetorische Bergrößernns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Alber., 349, 353. Lamberti addit. zu 1160. Epist. ad Ludov. VII, 377. 3m J. 1168 wurde Rubolf Bischof von Luttich. Ersurt. chr. S. Petrin. — <sup>2</sup> Wir geben wenigstens einige Stellen in ber Urschrift. Murum civitatis cum domibus destruxit, interfectores episcopi quosdam vita, quosdam rebus abjudicavit. Chronogr. Saxo ju 1163. Imperator cum magno terrore ingressus, curiam suam ibidem habuit, civibusque timore in diverso fugatis murum in circuitu, omnes munitionis civitatis funditus destrui praecepit. Addit. ad Lambert. Schafnaf. Ur-bani paene omnes de civitate fugerunt, ne inveniret eos illic Caesar. Unus quidem de tanta turba sceleratorum Brunger nomine captus est et ante Caesarem ductus, capitalem sententiam accepit. Dodechinus. Destructo muro, subversis etiam domibus quam plurimis. Privavit et jure propriae haereditatis in perpetuum cum omni posteritate sua, et morti praedamnavit omnes qui auctores erant in nece episcopi. Chron. Reichersb. Imperator muros civitatis cum turribus destruxit, interfectores episcopi quosdam vita, quosdam rebus spoliavit. Chron. montis sereni. Imperator Moguntiam veniens murum civitatis et propugnacula ejus destruxit, interfectores episcopi vita quosdam, alios rebus mulctavit. Bosov. annal. 3u 1163.

Dies Beispiel strenger Gerechtigkeit mochte die Beseitigung manscher anderen Unbilden in Deutschland erleichtern, und selbst die Boslen überließen, auf des Kaisers mächtige Vermittelung, Schleften den drei Sohnen des wahrscheinlich an Gift gestorbenen Wabislav 1. Allein Friedrich konnte leider nicht lange in den nördlichen Gegensden wirksam bleiben, denn die Unistände riefen ihn im herbste des Jahres 1163 schon wieder nach Italien.

## Sechstes Bauptstück.

Seit der Einnahme Mailands schwieg Italien und war ruhig;
bis aber das Schweigen entstand mehr aus Furcht als aus Zufriedenheit, und die Ruhe mehr weil die Kräfte erschöpft, als weil die Leidenschaften beschwichtigt waren. Auch hielt es um so schwerer, die
entgegengesesten Ansichten des Kaisers und der Lombarden zu verschnen, da ihre innere Verschiedenheit durch so viel äußere und neue
Gründe der Entstremdung erhöht ward. Für seine Person und seiner
eigensten Natur gemäß wollte Friedrich allerdings Gerechtigkeit, jeboch immer nur die, welche ein herrscher seinen Unterthanen zukommen läßt, keineswegs die, welche zwischen Unabhängigen oder Gleichgestellten hervortritt. Und die Strenge dieser monarchischen Ansicht
artete bei seinen Beamten oft in sinstere härte aus. Statt die aller
Lasten Ungewohnten mit mäßigen Abgaben zu belegen , wurden diese
auf eine sast unerschwingliche Höhe gesteigert und außerdem noch dadurch doppelt unseidlich, daß man hiebei gar oft an den Verlust der

gen betrachten; benn es ift nicht wohl zu begreifen, welche Rechte ber Stabt genommen senn follten, ba sie sich ohne restitutio in integrum nach wie vor im Bestige ber Stadtrechte besindet, da sie blühend bleibt und katt der Wölfe und hunde deselbst nach wie vor Burger wohnen. Bon einer ewigen Bolse und hunde deselbst nach wie vor Burger wohnen. Bon einer ewigen Kaiser ihr dauernd zurnte, wie wenig ste an Umfang, Bohlstand, Schonbeit gelitten hatte, geht aus der weiteren Geschichte und insbesondere daraus hervor, daß Friedrich Mainz aus allen deutschen Stadten erwählte, um das glänzendste aller Reichsseste baselbst zu seiern. Aufs Aergste ward hinz gegen die Stadt ohne irgend genügenden Grund im Jahre 1462 von ihrem eigenen Kurstuten missandelt.

<sup>1</sup> Poloni filios ducis sui expulsi receperunt, curia eis ab imperatore indicta. Chron. mont. sereni zu 1163. — 2 Chr. Ital. Bréh., 125. Zeber Freigeborene aus Mailand zahlte brei solidi imperiales, von jebem Jodie Ochsen 12, von jeber Delselter 12 denarii. Galvan Flamma, 192. Griffo zu 1162. Außerbem Spann= und Handbienste, um kaiserliche Balaste zu bauen. Giulini, 317.

Unabhängigkeit erinnerte und wohl gar hohn dem Berluste zuge= 1162 sellte. Wenn ferner Rainald von Köln die Körper der heiligen drei 1163 Konige 1, wenn der König von Böhmen die jerusalemischen Tempelleuchter aus Malland mitnahm, so erschien dies — gleich den heutigen Entsührungen von Kunstwerken — als eine sich täglich erneuende, nie zu verschmerzende Einbusse. Bei solch einem Benehmen der siegenden Fürsten mochten die niederen Statthalter sich sast für berechtigt halten ihren gemeineren Leidenschaften freien Lauf zu lassen, und die Italiener versuhren hiebei nicht billiger als die Deutschen; wenigstens ist keiner unter jenen, der, gleich den Bischöfen von Lütztich und Berden 2, selbst den Beisall lombardischer Schriftsteller erworden hätte. Einige der ärgsten wurden allerdings zur Strase fortzgeigt (so z. B. Beter von Cunin); allein dieser Wechsel brachte zuweilen mehr Nachtheil als Bortheil 3, weil die neuen sich in dem Rase habsüchtiger zeigten, als sie noch ärmer waren.

Die bem Raifer von Anfang an treu gebliebenen Stabte, welche er milbe bebandelte und benen er viel bewilligte, begnugten fich biemit faft nie und führten, indem fie ihre Berbienfte übermäßig erhoben, felbft zu ber Gegenbemertung, bag fie zulest nur ihre unläugbare Soulbigfeit erfullt hatten; auch hielt mancher von ben ausführenben Beamten eine verschiedene Weise ber Behandlung (bei ben für alle gleich aufgestellten Gefeten) fogar für gesetwibrig. Auf jeben Fall erfcheint es tabelnewerth, wenn bie flegenben Stabte, anftatt bie Dagigung zu beforbern (welche nach beendigtem Rriege bei bem Raifer als einem bober Geftellten hervortrat), ihn mehre Male faft zur Strenge zwangen und nach bem Gute ihrer ehemaligen Feinbe mit unverfohnlicher Sabgier trachteten. So ließ fich, um wenigstens ein Beifpiel anguführen, Cremona verfprechen: Friedrich werbe Crema nie wieber zu Gnaden aufnehmen, nie die eingezogenen und vertheilten Guter ben füheren Befigern gurudgeben. Rainalb von Roln, welchen ber Raifer mit großen Bollmachten nach Stalien voraus= fcicte, befferte zwar im Einzelnen bies und jenes, hielt fich aber im Ganzen an bas von ben Befeten Borgefdriebene und nabnt, we= ber bier noch bort, viel höfliche, bantbare ober milbe Rucfichten. Mithin blieb fowohl bie flegende ale bie beflegte Bartei ungufrieben, und insbefondere zeigte fich, felbft in ben Gemäßigteren, ble Theil-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie die Körper der heiligen drei Könige nach Maisand famen: Antich. Longod. Milan., IV, Diss. 35. Vicende, 218. Alber. Afflig. auctar. Acerd. Morena, 1113. Iperius, 650. Sie wurden über den Gotthard nach Euzen, Bürich u. f. w. gebracht: Luzerner Chronif, 126. Juftinger, 2. Ludiens. ann., S. 24, zu 1165. Rach Anton. Astens., III, 1039, wurden siese Handschriften nach Deutschland mitgenommen; aber er ift eine siere Tuelle. Üeber die Leuchter siehe Bohem. chron. Ludwig., 279. Fiorisch, Geschichte, I, 115. Büschings Wochentliche Nachrichten. — <sup>2</sup> Asso, Parma, II, 374. — <sup>3</sup> Giulini, 337.

## 126 Friedrich nach Italien. Die Combarden. Kaiser. Papst.

nahme für ble aus ihrer Vaterstadt vertriebenen Mailander täglich größer und lebhafter. — Go war die Lage der Dinge, so die Stim= 1163 mung, als Friedrich im herbste des Jahres 1163 ohne heeresmacht nach Italien kam.

Unverzüglich ließ er ben Migvergnügten burch Abgeordnete: aus ben ihm noch anhangenden Städten verfündigen: es mare feine aufrichtige Absicht, alle Beschwerben vor einem mit Lombarben befetten Gerichte zu untersuchen und abzustellen, weshalb fie fich bazu einfinden und nicht unbeilbringende Magregeln ergreifen möchten Dehre ericbienen hierauf mit großen Goffnungen; aber felten murbe man, bon berichiebenen Grunbfaben ausgebend, barüber einig mas eine gerechte Beichwerbe fen. Die Beamten mußten nur zu oft ibrer einseitigen Rechtfertigung bas größere Gewicht zu verschaffen, und felbft in bem gunftigften Falle einer Abstellung und Bestrafung aller Ungebuhr blieben bie verhaften rontalifden Beidluffe als unantaftbare und anerkannte Gefete in ihrer vollen Rraft. Milbe wie Strenge, Bewilligen wie Berfagen unterlag nur zu leicht vielfachen 1164 Deutungen und Digbeutungen. Als, um aus Bielem Giniges aus: gubeben, ber Raifer g. B. bie Geifeln ber Mailander frei ließ, fo entstand neuer Groll wegen ber Art, wie fie vorber auf ihren Rnien barum baten, ober bitten und gablen mußten; ale er ben Bifanern Borrechte bewilligte, murben bie Genueser neibifch; als er Lobi Befälligfeiten erzeigte, fanben fich Cremona und Babia gurudgefest; als die Burger ber letten Stadt nicht bloß bie neuerbauten Thurme und Mauern Tortonas 1, fonbern (über bes Raifers Erlaubnig bin= aus) auch bie Saufer nieberriffen, traf ibn ber Bormurf biefe Ausbruche bes Saffes aus Parteilichkeit ober Gigennut nicht gebinbert zu haben; ale er die Befeftigungen von Bologna gerftorte, weil bie Einwohner feinen Statthalter erichlagen hatten, behauptete man: biefe Strafe fen fur bie an einem Ungerechten vollzogene Selbft: rache unangemeffen und zu hart. Es war in ber That gang un= möglich Alle gufrieden zu ftellen, ja felbft die unbedingtefte Freiheit, wenn fie ber Raifer ben Lombarben bewilligt hatte, murbe fic oft in arge Willfur verwandelt haben; . fowie umgefehrt von ben angeftellten Beamten, ftatt bes Behorfams gegen Friedrich, nur ju oft unwürdige Rnechtschaft verlangt murbe.

1163 Wie viel gunftiger war hiegegen die Stellung des Papftes!
Sein Joch schien leicht, weil Niemand daran zweifelte daß das Obershaupt der Christenheit ein Necht, wo nicht auf allgemeine Gerrschaft, boch auf allgemeine Einwirfung habe; die kirchlichen Abgaben bestrachtete man, wenigstens oft, als einen Gewinn für die Seele, die

<sup>1</sup> Bottazzi, Antichità di Tortona, 201. Die Zerstörung ben 16. Nos vember 1163. Montemerlo, 28. Der Kaiser nennt Berona, Bicenza, Bas bua und Benedig als seine Feinde. Verci, Ecel., III, Urf. 28.

Staatsabgaben immer als einen Berluft fur bas irbifche Boblieben; bie Geiftlichen endlich, obgleich nicht felten in Zwift mit ihren Bemeinen, hatten boch einen unauslofdlichen Charafter von Seiliafeit und Burbe, welchen ber Raifer bei aller Machtvollfommenheit feinen Beamten nie aufbruden tonnte; mithin führte ber naturliche Bang ber Dinge bie beutschen Berricher in bem fremben Italien gu ftrengen. bie Bavfte in bem beimathlichen zu milben Dagregeln. Go lange Kriedrich Bittore Ginflug aufrecht erhalten tonnte, theilte er aller= bings bis auf einen gemiffen Bunkt bie Bortheile ber papftlichen Stellung; allein Alexanders III Ansehen wuchs, seitbem er bie Ronige von Frankreich und England durch einzelne Begunftigungen und burch aufrichtigen Dant fo gang gewonnen batte, bag bei einer Rufammenkunft in Toucy 1 Beinrich auf ber einen und Ludwig auf ber anberen Seite Die Bugel feines Pferbes ergriffen und es zu bem für ibn errichteten prachtvollen Belte führten. Alle Geiftlichen folof= fen fich ben Ronigen an, und auf ber Rirchenversammlung von Tours im Mai 1163 ericbienen Bralaten aus England, Schott= land, Irland, Spanien und Frankreich, welche ben von Alexander über Friedrich, Biftor, Die Erzbischöfe von Maing, Roln u. f. w. ansaesprocenen Bann ale gultig gnerkannten und manche 3weifel in bie Gemuther ber entgegenftebenben Bartei marfen.

So lagen die Dinge, als Biftor unerwartet am 20. April 1164 1164 in Luffa ftarb 2; - ein wurdiger Mann, aber fein großer Papft und es erforberte bie ernftefte leberlegung von Seiten Friedrichs: ob er fich jest mit Alexander ausfohnen ober eine neue Babl veranlaf= fen folle. Jene Meinung (unbebenklich die beilfamere) unterftugte ber Erzbischof Ronrad von Maing und fagte: Gott babe ben Raifer burd Biftore Tob aus einer großen Gefahr errettet, in welche er fic nicht übereilt wieder hineinbegeben moge. Auch fchicte Friedrich, bierauf eingehend, Gilboten an Rainald von Roln mit bem Befehle: nichte ohne fein Wiffen in biefer bochft wichtigen Sache gu thun; aber biefer (ber in feiner Abneigung gegen einen unabhan= gigen Papft verharrte) und die wenigen Rarbinale, welche furchteten bag Alexander fie nie wieber zu Gnaben aufnehmen werbe, hat= ten foon zwei Tage nach Biftore Tobe Guibo von Grema er= wählt . welcher ben Namen Baschalis III annahm und mit Bernachläffigung mander hertommlichen Gebrauche burch ben Bifchof beinrich von Luttich geweiht murbe. Biele Beiftliche und Laien, Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roger Hoveden, 492. Chron. Norm., 998. Romuald. chron.. Afflig. auctar. Reichersberg. chr. Robert. de Monte. Epist. ad Ludov. VII, 150. Vita Alexandri, 454. Guil. Neubrig., II, 14. Pagi 3u 1174, c. 7. — 2 Ale bie Karbinale Alexanders fich über Biftors Tob frenten, wies fle jener zurecht und sagte: Jactura animae irreparabilis est.

Bouquet, XVI, 210. Jaffé, p. 831. — 3 Ueber Guidos Familie Fino,

1 6 Rainald im April 1164 in Luscien. Marangone in Viesseux, VI, 2, 32.

1164 Biftor für ben rechtmäßigen Papft gehalten hatten, fanden die Eile, Unregelmäßigkeit und Einseitigkeit vieser neuen Wahl sehr verwerflich und traten, wenigstens im Stillen, auf Alexanders Seite; der Raiser hingegen (durch Krankheit und häusliches Unglück in seiner sonstigen Thätigkeit gestört) war mit dem Hergange zwar unzufrieden und verzögerte wahrscheinlich die seierliche Anerkennung von Paschalis 2, glaubte aber doch er könne, nachdem die Sache einmal so weit gediehen seh, nicht kurzweg umkehren, ohne damit sein früsheres Benehmen selbst zu verdammen und sich seinem Gegner und der Kirche gleichsam zu unterwerfen. Wenn sich serner auch nicht erwarten ließ, daß er die Anerkennung des neu Gewählten in den übrigen Reichen durchsehen werde, so hoste er, dem bis seht Alles in seinen Reichen gelungen war, doch mit Zuversicht, daß er Baschalis hier ausrecht erhalten und durch dessen könne.

Mehr als alles Anbere entschieb wahrscheinlich biese schmeichelshafte, aber täuschende Hoffnung: benn ein gleichzeitiger Kampf gegen die kirchlichen und die Freiheitsansichten eines Jahrhunderts ift auch dem Talentvollsten und Mächtigsten nie gelungen; und biesen doppelten Kampf zu kämpfen übernahm der Kaiser auf das

Reierlichfte.

Sobalb die Lombarden sahen, daß die persönliche Anwesenheit Friedrichs ihren Beschwerden keineswegs ein Ende machte, ergriffen sie ungescheut hier edle, dort verwerkliche Mittel der Selbsthülse. — In Mailand wurde Roland de Rubeis, einer der angesehensten Besamten Friedrichs, während der Mittagsruhe ermordet in Boslogna bessen Statthalter Bozzo erschlagen und sein Leichnam zum Fenster hinaus auf die Straße geworfen. Graf Paganus, der Statthalter von Padua, raubte Spervnella, die Frau von Giakobino da Carrara, worüber das Bolk (obgleich die Keuschheit der Geraubten kein Lob verdiente) so in Jorn gerieth, daß es den Grafen gefangen nahm und dann zwang die Stadt zu meiden. Eine ähnliche

Der Raiser war krank am fünstägigen Fieber und die Kaiserin kam zu früh in Bochen. Daß jener den Kirchenfrieden herstellen wollte und Rainald es hauptsächlich verhinderte, bezeugt Johann. Sarisder. Bouquet, XVI, 210, 218, 549. Bergl. Martin. Fuldens., 1694. Cassin. monach. Godofr. monach. Chronogr. Saxo. Bosov. annal. Acerdus Morena. 1125. Dandolo, 289. Alexander III schreibt dem Erzbischofe von Rheims: Rainaldum, si possit, capere nulla ratione postponat. Jassé, Nr. 7380. Nach Alber. zu 1164 schlug der Bischof von Lüttich die papstliche Bürde aus, erhielt aber das Pallium. Er weißte Guido ohne Kardinäse und mit Bernachlässung anderer Gedräuche. Chron. ap. Canis., III, 261. — Fider, 58. — Chron. anonym. mscr. 1707 zu 1158. Savioli zu 1164. Ghirardacci, I, 3, 85. Sigon., De red. Bonon., 64. Vicende, 92. Antich. Longod. Milan., II, 77. Wir müssen um der Kürze willen vieles Einzelne übergehen.

Behandlung fürchtenb, verließ Arnold Barbavera bas feinen Befehlen 1164 untergebene Biacenga 1, nahm aber alle Freiheitsbriefe ber Stabt unb ben Schat ber Rirche bes beiligen Antonius mit fich nach Deutschlanb.

Benedig, welches zwar Mailands Erniebrigung, jedoch keineswegs beffen Untergang gewünscht hatte und jest Briedriche lebermacht fürch= tete, erflarte fich, aufgereigt burch ben Raifer Emanuel 2, für Alexan= ber III und trat in ein Bertheibigungebunbnig mit Berona, Pabua, Vicenza und Treviso. Bur Auflösung beffelben gog ber Raifer, ba Unterhandlungen nicht zum Biele führten, gen Berona 3; weil er aber bie Berbunbeten wiber Erwarten wohlgeruftet fant und bie meiften seiner aus italienischen Stäbten gesammelten Solbner in ber Stille mebr ihren Landsleuten als ihm anhingen, so burfte er keinen ent= icheibenben Rampf magen, fonbern mußte gufrieben febn, wenn er, bis zur Ankunft eines neuen beutiden Beeres, ben ganglichen Abfall Stallens burch bie ibm zu Gebote ftebenben Mittel bintertreiben fonnte. Deshalb befeftigte er mehre Soloffer, vertheilte gefchickt bie ihm noch treue Mannichaft, ernannte fichere Befehlshaber und obrigfeitliche Bersonen und suchte an bem mächtigen Genua einen neuen Stützunkt zu gewinnen 4.

Nach langen Kriegen batten Bifa und Genua, unter Raifer Kriebrichs machtiger Bermittelung, im Jahre 1162 Frieben gefchloffen und 1162 nur Sarbinien, worauf beibe Theile Anspruch machten, in ber Art ausgenommen, bag es ben Genuesern frei ftebe, bier zu jeber Beit neue Sehbe zu erheben. Balb aber entftand auch in anderen Ländern, wo fich pifanifche und genuesische Raufleute trafen, aus altem Grolle querft mancherlei Spott und Streit, hierauf in Ronftantinopel eine blutige Berfolgung. Etwa 1000 Bifaner unternahmen es, Die geringere Rahl ihrer Begner mit Bewalt aus ber Stadt zu vertreiben; biefe vertheibigten fich aber einen gangen Sag lang mit foldem Muthe, baß am Abend ein Bergleich gefchloffen warb, wonach beibe Theile berfprachen funftig Frieden zu halten. Dennoch erneuten die Bifaner (unterflutt von Benetianern und Griechen) am anderen Morgen ben Rampf, furmten bie Waarennieberlage ber Genuefer, tobteten mehre und bedrangten bie übrigen fo febr bag fie all ihr But, barunter an 30,000 Golbftude, preisgaben um nur bas Leben zu retten. Gobald biefe ungludlichen Ereigniffe in Genua verfundet murben, fand-

. d.140 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johann. de Mussis. Patavin. chron., 1119. Gennari zu 1165. — <sup>2</sup> Emanuel war durch Ludwig VII für Alexander gestimmt worden, und des Kaifere Bemuben, fich mit jenem wiber bie Normannen zu verbinden, hatte teinen Erfolg. Frider. I epist., 2. Radev., II, 74. Romanin, II, 74. — Die Beronefer hingen 11 Burger auf, welche man beschulbigte, sie hatten die Stadt an Friedrich übergeben wollen. Cereta zu 1164. Append. ad Radev., 558. Carli, II, 553. — 4 Schon 1162 bewilligte Friedrich ben Gennesern viele Rechte, wofür fie ihm Treue schwuren (fidelis ero) und vere 1.98. fprachen ihn bei Eroberung bes apulischen Reiches zu unterftugen. Genuens. lib. jur., 207.

ten bie Konfuln einen wohlbegründeten Absagebrief nach Bisa und begannen, weil diese Stadt alle Genugthuung verweigerte, mit höchster Anstrengung und großem Erfolge den Krieg. Pisa hingegen wandte sich an Kanzler Rainald, der auch seinen Kapellan Richard, einen Mann von großer Geschicklichteit, nach Genua sandte und durch ihn die Rückgabe der Schiffe, der Gesangenen und die Einstellung aller Feindseligkeiten dis zum Spruche des Kaisers bewirkte. Als aber die auf gleiche Weise zur Ruhe gewiesenen Pisaner dennoch Gewalt übten, beschloß die Volksversammlung in Genua nach dem Antrage der Konsfuln zum zweiten Male den Krieg und wurde nur mit Mühe durch Kanzler Rainald beruchigt und vermocht, noch einmal dem rechtlichen Urtheile mehr zu vertrauen, als der Selbsthülse. Die Untersuchung ward sedoch, weil Friedrich damals nach Vesanzon eilte, nicht volkständig beendet und nur ein Wassenstillstand die zu seiner Wiederstunft beschworen 1.

M8 nun jest, im Jahre 1164, die Brufung erneut werben follte, 1164` batten fich bie Umftanbe in mander Sinfict veranbert. Sarbinien namlich war feit langer Beit in vier Fürstenthumer ober Gerichtebegirte 2 eingetheilt, beren Fürften ober Richter balb von ben italieni= fchen Freiftaaten abhängig, balb unabhängig, balb in Frieden, balb im Rriege lebten. Giner berfelben, Barifo von Arborea, fam gum Raifer und bot ibm 4000 Mart Silber für bie Belehnung mit ber gangen Infel. Friedrich, beffen Dacht bafelbft zeither unwirkfam und bem bie ansehnliche Gelbsumme willkommen war, erfuchte zunächft bie Bifaner - an ihre zeitherige Treue und Willigfeit erinnernb -: fie möchten Barifo jum Reichshofe geleiten, bann aber mit ihren Schiffen nach Sarbinien bringen und unterfluten. Jene antworteten: "Bariso ift unfer alter Feind, feine Erhebung wurde unfere Rechte verleten und une Schanbe bringen." Sierauf fragte ber Raifer bie genuefischen Gefandten in Gegenwart ber Bifaner: "Wollt und konnt ihr, gegen ben Billen ber Bifaner, meine Befehle ausführen?" und fie fbrachen: "Wir wollen und konnen beine Befehle gegen ben Billen Bifas vollziehen." Die Abgeordneten biefer Stadt, obgleich erschreckt fiber eine fo unerwartete Frage und Antwort, hoben jest an: "herr Ratfer! Ihr folltet - unbeschabet Gurer Chre fen bies gefagt unferem uneblen Diener 3 nicht Reich und Krone geben. Er ift un= werth fo großer Burbe, und wie fonnt 3hr frembes Eigenthum (benn Sardinien gehört uns ichon feit Innocenz II Berleihung 4) einem An= beren überlaffen?" Bierauf antworteten bie Genuefer: "Barifo ift

<sup>1</sup> Kider, 44. — 2 Judicatus. Murat., Annali. — 3 Rusticus. Oberti annal., 290. Canale, I, 167. — 4 Im Jahre 1133 hatte Innocenz II ben Pifaznern die Hölfte Sarbiniens für den jährlichen Iins von einem Pfunde Goldes überlaffen; aber Lucius fchentie ihnen diefen Lins. Jacob. a Voragine chron. Jan., 22. Matthaei, p. 9, 255. Mittarelli, Annal., III, 300. Gattula, I, 342, 343.

teineswegs geringer, sondern edler Herkunft und viele Pisaner sind 1164 seine Dienstmannen; auch hat Genua und nicht Pisa gegründete Ansprücke auf Sardinien." Nachdem mit eifrigen Worten hierüber noch Bieles von beiden Seiten war vorgebracht worden, sprach der Kaiser zu den Pisanern: "Ich erkenne euer Recht auf Sardinien nicht an, und derzenige kann nicht euer Lehnsmann seyn, den ich mit Rath des Reichshofes zum Könige erhebe." Dieser Entscheidung gemäß ward Bariso in Pavia von Friedrich gekrönt 1, vom Bischofe von Lüttich gesalbt und sollte nunmehr die versprochenen 4000 Mark Silber zahslen; aber er suchte mancherlei Ausslücke und behauptete: vor der Rückstehr nach Sardinien könne er das Geld nicht zusammendringen. Hierzüber zürnte der Kaiser sehr und würde den neuen König wohl als Geißel mit sich nach Deutschland geführt haben, wenn Genua nicht, in der Hossung allmählich durch ihn größere Vortheile zu erhalten, jene Summe vorgeschossen hätte?

Als Friedrich nunmehr im Berbfte bes Jahres 1164 nach Deutsch= land eilte, um ichleunigft ein Geer zur Unterjochung Italiens zu fammeln, fand er fich in feinen Goffnungen fehr getäuscht 3; benn gebben mannichfacher Art waren in Sachfen, Weftphalen, ben Nieberlanben, am Rheine und in Schwaben ausgebrochen, welche, bis Rriegsglud ober faiferliches Anfeben fie befeitigte, feine Rrafte ju auswartiger Birffamteit übrig liegen. Bergog Beinrich von Sachsen befand fich noch in vollem Ariege gegen bie Slaven. Die Bifcofe von Münfter. Minben und Paberborn 4 bebrangten ben Grafen Beinrich von Aren8= berg, weil er feinen Bruber in wiberrechtlicher Saft batte umkommen laffen. Der Bifchof Gottfried von Utrecht behauptete bag bie Bogtei Groeningen, womit ber vorige Bifchof feinen Bruber belieben hatte, als ein eröffnetes Lehn gurudfalle, weil ber lette nur eine Tochter hinterlaffe; mogegen beren Dann Gottschalt, von bem Grafen von Belbern und ben groeninger Burgern unterftust, fich mit Gewalt im Befite erhielt. Bfalzgraf Ronrad befehbete und vermuftete in Rangler Rainalbs Abwesenheit bie Lande bes Erzstiftes Roln und belagerte bie Burg Rined, bis treffliche Gegenanftalten ihn und ben Landgrafen von Thuringen zum einftweiligen Rudzuge zwangen. Bugo, Pfalg= graf von Zubingen, ergriff brei ober mehr Ritter und Ministerialen beim Strafenraube und ließ zwei, welche feine eigenen Mannen wa= ren, entwischen, ben britten, einen Lehnsmann Bergog Belfe, aber aufhangen 5. Sierüber entftanb, weil ber Pfalzgraf bem Bergoge

<sup>1</sup> Alber. Acerb. Morena, 1125. Viesseux VI, 2, 37. Umflänblicheres bei Folieta zu 1164. Gazano, I, 406, 467. Vincent., 173. — 2 Genuens. lib. jur., 225, 241. — 5 Stürme und Meercessutzen hatten ben 16. Februar 1164 an ben beutschen Küsten von ber Elbe bis Friesland großen Schaben gesthan. Helmold, II, 1—2. — 4 Gobelin., 60. Martin. Minorita zu 1165. Laurish. chron., 146. — 5 Otto S. Blas., 28. Weingart. monach., 791. Aventini annal., VI, 5, 25. Schöpfl., Hist. Zaring. Bad., I, 140.

1164 Genugthuung verweigerte, eine Fehbe, in welche allmählich bie metften Fürsten und Bralaten bes sublichen Deutschland verwickelt wurben, bis Welf VII am 6. September 1164 in ber Gegend von

Tübingen eine große Schlacht und 900 Gefangene verlor.

Mit Schnelligkeit und großem Nachbruck versuhr der Kalfer, um all diesen argen Verwirrungen ein Ende zu machen und die Ordnung herzustellen. Der strafbare Graf von Arensberg mußte seine Lande von Köln zu Lehn nehmen; Gottschalf blieb erst gegen Zahlung von 300 Pfunden Silbers im Besitze der Bogtei Groeningen; Pfalzgraf Konrad und Rainald von Köln versöhnten sich, nachdem ihnen der Kaiser auf dem Reichstage in Bamberg sehr ernstlich vorgehalten hatte: es seh die erste Pflicht seines Bruders und seines Kauzlers, mit gutem Beispiel Allen voranzugehen und Friede zu halten. Pfalzsgraf Hugo endlich mußte sich vergleichen und bie gemachten Gesanzenen an Welf zurückgeben. Man kann sich eher darüber wundern, daß der Kaiser, den mächtigen Fürsten und Prälaten gegenüber, so viel durchsetze, als es ihm zum Borwurfe machen daß er keine neue Reichsverwaltung einführte und die Verhältnisse der Stände nicht im Sinne späterer Zeiten umgestaltete.

Bewiß erhöhte jener Erfolg Friedrichs Macht und feine Soffnung über die Lombarben obzustegen, wogegen er vielleicht mit Alexander in Unterhandlungen getreten mare, wenn nicht die Streitigkeiten Ro= nig Beinrichs mit bem Erzbischofe Thomas Bedet von Canterbury um biefe Beit bie erwunfchte Ausficht eröffnet hatten, auch England für Paschalis zu gewinnen. Der König nämlich hatte Alexander zwar als Papft anerkannt, wollte aber um beswillen feineswegs allen Forberungen und Anmagungen ber geiftlichen Gewalt rubig nachgeben und glaubte in bem bieruber bevorftebenben Rampfe bie befte Stupe 1162 zu bekommen, wenn er feinem Rangler Thomas Bedet 3 bas erlebigte Erzbisthum Canterburn verleihe. Dieser, welcher fich zeither als einen Freund ritterlicher Uebungen gezeigt, an ben Feldzügen und ben Bergnugungen Beinriche Theil genommen und fur beffen berglichften Freund gegolten hatte, war aber faum Erzbischof und nachft bem Ronige ber erfte Mann im Reiche geworben, fo wandte er fich, feinem neuen Berufe gemäß, zu einer ftrengen Lebensweife, entfagte ber Kanglerwurbe, af nur Brot und geringe Speisen, trant nur Waffer und wuich taglich auf feinen Anien 13 Beitlern bie Fuße. Sich felbft bagegen (fo wird ergahlt) wufch er fogar bann nicht, wenn Schmut und Ungeziefer in bie Sadleinwand tam, bie er auf blogem Leibe trug. Diese äußerliche Verwandlung stand mit tiefen inneren Planen in Ver-

<sup>1</sup> Welf VI war in Italien abwesenb. Stälin, II, 98. — 2 Schmib, Pfalzsgrafen von Tübingen, 86. — 3 Alle Geschichtsbucher reben von Thomas Becket und bessen Streit mit bem Könige; auch ift barüber ein sehr vollständiger Brieswechsel vorhanden. Siehe: Becket, life and letters, by Giles, und Bauslis England.

binbung und Becket verlangte zunächst, daß alle in weltliche hände 1162 gefommenen Rirdenguter gurudgegeben wurden. Anftatt auf biefe Forberungen einzugeben, flagte ber Ronig feinerfeite: bag bie Rirche für Gunbenbugen jest mehr Belb von ben Unterthanen erbobe als ber Staat, und daß viele Briefter und Monche fich bie argften Frevel (feit bem Antritte feiner Regierung über hundert Morbthaten!) qu Soulben tommen liegen, ohne bag die geiftlichen Gerichte irgent etwas Benugenbes gur Abstellung und Bestrafung thaten. Desbalb leate Beinrich ber boben Geiftlichkeit auf einer Berfammlung bie furge und 1163 bestimmte Frage vor: ob fie bie Gefete und Gewohnheiten bes Reides befolgen wolle, ober nicht? worauf fie ertlarte: ja, jeboch mit Borbehalt ihrer eigenen Rechte. Der Konig aber verwarf 1, weil er nichts Reues verlange, jeben Borbehalt ober Rudhalt, und ber völlige Bruch ichien bereits unvermeiblich, ale ber papftliche Gefanbte felbft ben Erzbifchof zur Nachgiebigfeit ermahnte, weil ber Bapft ba= mals Ronig Beinrichs Freundschaft um jeben Breis erhalten wollte. Sobald fich indeg Alexander fur hinreichend befestigt hielt, trat er unverhohlen mit fo vielen Unspruchen hervor, bag Beinrich im Jahre 1164 eine Reichsversammlung ber Barone und Bralaten berief und 1164 mit ihrer Beifimmung Schluffe faßte, welche unter bem Namen ber Conflitutionen von Clarendon berühmt geworben finb 2. Sie betrafen ben Umfang ber geiftlichen Gerichtsbarkeit, bie Wirksamkeit bes Bannes, die Berufungen nach Rom, die Lehnspflichten ber Geiftlichen, bie Benutung erlebigter Pfrunden u. f. w. und beschränkten bie ba= maligen Unsprüche ber Rirche fo febr, bag ber Ronig fur die Unabbangigfeit feines Reiches einen vollftanbigen Sieg bavongetragen gu haben ichien, als auch Thomas Bedet, nach fruchtlosem Weigern, jene Befoluffe unterfdrieb. Allein ber Papft genehmigte nur feche unbebeutenbe Buntte, verwarf alles lebrige und entband ben Erzbischof erft von ber verbienten Strafe, ale biefer fich in Demuth fur ichulbig Ueber beffen Wortbruchigfeit und Undankbarteit gurnte Beinrich noch mehr als über ben Papft, jog unter leicht gefundenen Borwanden bes Ungehorsams, ber Lehnsuntreue, ber fchlechten Amtefüh= rung u. f. m. feine Guter ein, angftete ibn mit mancherlet Willfur fo lange bis er beimlich bas Land verließ, und zwang an 400 Ber= wandte und Freunde bes Entflohenen ebenfalls bas Reich zu meiben.

Sobald König Ludwig VII von Frankreich (auf ben ble Eifersucht 1165
gegen heinrich mehr wirkte als die Furcht vor der geistlichen Gewalt)
bievon Kunde erhielt, nahm er die Berfolgten in Schutz, und Bapst
Alexander erhob Becket von neuem zum Erzbischof von Canterbury,
nachdem dieser den Empfang einer solchen Würde aus weltlichen Sänsben als nichtig anerkannt hatte. Bon der Gerechtigkeit seiner Sache
überzeuat. saate Becket dem Könige nunmehr barte Dinge und be-

Bulaeus, II, 365. — Litnig, Cod. dipl., II, 1895, Urf. 7. Pland, Gefchichte ber firchl. Gefellschaft, Band IV, Abth. I, Rap. 18.

1165 brobte ihn mit bem Banne; Bapft Alexander hingegen ermahnte ben Erzbifchof zu Borficht und Mägigung, er vermied noch bie barteften Magregeln 1, um eine fünftige Ausschnung zu erleichtern. Deffungeachtet fcrieb Beinrich bem Bapfte: "Es ift unerhort und ich habe es nicht um Gud verbient bag bie, welche mich verrathen, an Gurem Sofe Schut finden. Es muß mich in ben hochften Born verfeten 3, wenn man mir Gerechtigfeit verweigert, welche bem geringften Briefter nicht versagt wirb." Um biefelbe Beit bat er ben Kangler Rainald von Roln um sicheres Geleit für seinen Gefandten an Alexander und fügte bingu: er wolle von biefem gang abfallen, fofern er fich langer feind= Raum hatte ber Raifer biefe Lage ber Dinge erfahren, lich zeige. als er Rainald nach ber Normandie fchicte, um über bie Berbeirathung seines Sohnes und Beinrichs bes Lowen mit zwei Tochtern bes Konigs zu unterhandeln 3, vor Allem aber, um einen Bund wiber ben Bapft abzuschließen. Siezu ließ fich ber Ronig um fo eber bereitwillig finden, ba er alle Berbindung mit Rom bereits abgebrochen hatte 4 und Friedrichs Freundschaft sowohl im Falle langeren Streites als im Kall einer erneuten Berhandlung mit Alexander vortheilbaft einwirken mußte.

Desbalb erschienen auch englische (aber trot Rainalds Bemubung feine frangofifchen 5) Befanbte auf bem zu Bfingften 1165 in Burgburg eröffneten Reichstage. Den versammelten Fürften und Bralaten ließ ber Raifer vorstellen: er habe in Bavia, Lodi, Mailand, Launes u. a. D. alles Mögliche gethan, um bie Ansprüche ber Bapfte unbarteifich prufen und entideiben zu laffen, und Jeber ber nicht laffia ober ftraflich ausgeblieben fen, mare von Biftors Rechten überzeugt Nach beffen Tobe babe man Bafchalis in Gegentvart ber Bifchofe von Tuscien und ber Lombarbei, bes Prafetten von Rom und vieler Golen gefeglich erwählt; felbft bas machtige England erflare fich jest für ibn, und nur Frankreich beharre im Irrthume. stimmige und feste Beschlusse wurden bas schon sinkende Ansehen bes Eindringlinge Roland völlig vernichten, und biefe Beschluffe mit reif= licher Ueberlegung zu faffen fen ber 3wed bes berufenen Reichstages. Nachdem hierauf biefes und jenes beigebracht und berathen worben. erflarte Rainalb von Roln: "Alle bisherigen Magregeln gegen Roland waren ungureichend. Auch hofft er und feine öffentlichen und beim= lichen Anhanger noch immer auf eine gunftige Wendung ber Dinge, auf Nachgiebigkeit und Schwäche. Mithin fann Naschalis nur mit Sicherheit erhoben werben, wenn mein Berr, ber Raifer, gleich ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jasse, 7478, 7547, 7604, 7641. — <sup>2</sup> Majori agitor surore. Bouquet, XVI, 256. — <sup>3</sup> Bouquet, XVI, 255. Der Barst suchte bie Wechselbeirathen auf alle Weise zu hintertreiben. Ebenbas., 321, 339. Fider, 74. — <sup>4</sup> Bouquet, XVI, 524. Matth. Paris, 73. Chron. Norm., 1000. Chronogr. Saxo u. Trivet. Godosr. monach. Aquic. auctar. Epist. ad Ludov. VII, 454, 455, 459. — <sup>5</sup> Fider, 71.

Bifcofen und Fürsten, Roland und jeden funftig von feiner Bartei 1165 gu ernennenden Bapft eidlich verwerfen; wenn die Deutschen fomoren, tunftig feinen Raifer zu erwählen, ber nicht bie beutiden Unfichten über bas Bapftthum aufrecht zu erhalten verspricht; wenn jeben meineibigen Laien Berluft bes Lebns und Gigenthumes, jeben meineibigen Geiftlichen Berluft ber weltlichen Guter und feiner Burbe trifft; wenn man bie Fürften und Bifchofe verantwortlich macht, dag alle ihre Untergebenen hienach verfahren und bas Gleiche beschwören." — Dem Raifer gefiel biefer burchgreifenbe, bie weltliche Dacht mefentlich erbobenbe Borichlag; aber Einigen erschien ber Inhalt bes verlangten Gibes boch zu fuhn, zu gewaltsam, ihrer innersten Ueberzeugung wi= berivrechend und gefährlich für bie allgemeine driftliche Rirche. ber faate ber Erzbischof Wichmann von Magbeburg: "So moge ber bis jest nur ermählte Ergbischof von Roln mit bem Gibe vorangeben und fich von Pafchalis weihen laffen." - Rainalb entgegnete: "Nicht bie blog Ermablten, fonbern bie icon Geweihten ichmoren querft"; aber ber Raifer fiel zornig ein: "Willft bu mit beiner Rubnbeit auf halbem Bege fteben bleiben, ober ben Schein eines Rudhaltes erweden? Wenn bu rafc und felbst ohne meine Befehle abzumarten bie Wahl bon Bafchalis einleiten konnteft, weil fie bir beilfam erfcbien, fo magft bu nun auch in bem vorangeben, was nach beiner eigenen Unficht zu feiner Erhaltung nothwendig ift." - Rainald, beffen Worte mahr= fceinlich nur ben verbedten Borwurf bes Ergbifchofe von Magbeburg zurudgeben, feineswege aber eine Weigerung enthalten follten 1, fcwur ohne alles Bebenken auf bas Evangelienbuch; bann ber Raifer, bie Gefanbten bes Ronigs von England, bie Rurften und Bralaten. Ginige leifteten ben Gib willig 2, mehre ungern und aus Furcht ihre weltlichen Guter zu verlieren; andere entfernten fich, ober erhielten Auffoub; aber zwei ber angesehenften Bralaten Deutschlands, Ronrad von Mainz (ein Wittelsbacher) und Konrad von Salzburg 3 (ein Babenberger), beharrten - geringen Wiberftand anberer Geiftlichen nicht gu erwähnen - ohne Rudficht auf Drobungen und Befahren bei bem, was fie als recht anerkannten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß Rainald im Ernst sollte ben Eid verweigert haben, ist unglaublich, aber bennoch ber Streit mit dem Erzbischofe und dem Kaiser nicht ganz unswahrscheinlich, wenngleich dieser schwerlich die groben, ihm in den Mund ges legten, hier weggelassenen Ausdrücke gebraucht hat. Chron. Lodiense. Radulph. a Diceto zu 1168. Baronius zu 1166, c. 8. Reichersd. chron. Epist. ad Ludov. VII, Nr. 453. Ficker, 122, 132. — <sup>2</sup> Der heilige Geist, schreibt der Kaiser, habe Alle eines Willens gemacht. Lünig, Reichsarch. Spio. eccl., XV, Urf. 72. Orig. Guelf., III, 482. Allerdings zeigt der würzburger Reichstag die Ueberlegenheit Friedrichs I; allein die Zeiten waren nicht besser, wo die Ohnmacht der Kaiser offender zu Tage kam. — <sup>3</sup> Auch Hartmann von Brixen blied Alexander treu. Vita Hartmanni, 514. Daß noch andere Bischöfe und Farsen nicht schweren: Concil., XIII, 328. Meicheldeck, Histor. Frising., I, 1, 361. Gebhardi vita, 545. Bonelli, Notizie, ... 50.

Isener, ber nach Wiktord Tobe ben Kaifer vor einer zweiten Papfle wahl gewarnt hatte, sah Alexander III bei Gelegenheit einer Wallsahrt nach Spanien und itat, durch dessen Gründe bewogen, erst heimlich und jest durch Berweigerung des Eides öffentlich zu ihm über; worzauf der Kaiser um so strenger die Acht gegen ihn aussprechen und vollziehen ließ, da er in seinem Benehmen mehr den Undank als die Berufstreue erblicke !. Alexander hingegen belohnte diese Trene mit dem Kardinalshute 2, während Christian, Graf von Buch, bisheriger den erzbischöslichen Stuhl bestieg, ein Mann, an dem selbst Feinde nur das Ungesehliche seiner Wahl tadelten 3.

if it

inhe!

Fast noch empsindlicher, als das Benehmen Konrads von Mainz, war dem Kaiser der Absall seines Stiesoheims, Konrads II von Salzburg 4. Erst nach mehren Borladungen erschien er im Februar 1166 auf dem Reichstage in Nürnberg und erwies durch den Mund des Herzogs von Baiern, daß er die Lehen vorschriftsmäßig gemuthet habe; hingegen könne er Baschalis, aus inneren zureichenden Gründen, durchaus nicht anerkennen. Als vier Wochen später in Laufen ein nochmaliger Versuch der Sühne sehlschlug, wurden dem Erzbischofe durch Urtheil der Fürsten alle Lehen abgesprochen und der Widerstand mit Verwüstung des Landes bestraft, wobei sich — ein Zeichen, wie die Ansichten selbst der nächsten Verwandten unter einander abwichen — Otto von Wittelsbach, der Bruder des Erzbischoss Konrad von Mainz, besonders feindlich erwies.

Gleichzeitig brachte ber Kaiser mit unermüblicher Thätigkeit bie würzburger Beschlüsse in allen Aheilen bes Reiches zur Bollziehung, schlichtete mehre Fehben 5, zwang bie Ungern zu neuer Zinszahlung und gab den Pfalzgrafen Hugo (weil er den Frieden nochmals gesbrochen und die Böhmen zu arger Berwüstung Süddentschlands herbeigerusen hatte) 18 Monate lang in die Hast seines Gegners Welf. Ueber diesen kriegerischen und richterlichen Beschäftigungen versgaß jedoch Friedrich keineswegs manche andere für das Innere wohls 14. thätige Einrichtung (z. B. in hinsicht der Rheinzölle und Kheindeiche)

<sup>1</sup> Erfurt. chron. S. Petrin. Romualdi chron. Gudeni cod. dipl., V, 1105. Austriac. chron. zu 1166. — 2 Konrad erhielt 1167 das Bisthum Sora. Ughelli, Ital. sacra, I, 1245. Sperandio, 220. — 3 Schunf, 3, 1. — 4 Schon Eberhard, Konrads Borgánger, schlöß sich an Alexander an. Reichersb. chron. Godosr. mon. und Chron. Udalric. August. zu 1163—65. Eberhärdi vita, 302. Chron. ap. Canis., 262. Herzog Belf verhandelte heimslich auch mit Alexander. Cod. epist. reg. Christ., Nr. 179, 201. Camici, IX, 47. Orig. Guels., IV, 599. — 3 . B. die Kehde zwischen dem Bischofe von Utrecht und dem Grasen Florenz von Holland. Lünig, Reichsarch. Cont. III, Abtheil. 4, Absa 24 von Offstiesland, Urf. 2. Ueber Friedrichs Berstindung mit Emanuel gegen die Ungern: Cinnamus, 107. Append. at Radev., 558. Bedenhus. annal. Teber Pfalzgraf Hugo: Weingart. mon., 791. Gassarus, 1427. Ursperg. chron. zu 1165. Schmid, Tübins gen, 88, prüft die Berhältnisse genauer.

### Karl der Grosse. Rückkehr Alexanders nach Rom. 137

au treffen. Er begab fich endlich nach Achen und ließ am 29. De= 1165 cember 1165 1 aus löblicher Begeifterung feinen erhabenen Borgan= ger, Raifer Rarl ben Großen, burch Bafchalis mit ben größten Reier= lichkeiten unter bie Bahl ber Beiligen aufnehmen. Dem wiberfprach Babft Alexander: theils weil die Erhebung von feinem Gegner queging, theils weil ihm vielleicht bie Art wie ber neue Seilige bas Chriftenthum verbreitet hatte, nicht driftlich erschien; aber allmählich überwältigte Rarls nach fo viel Jahrhunderten noch Ehrfurcht gebie= tenbe Beftalt alle Ginreben, und felbft bie Bapfte fonnten fich nicht bauernd gegen ben erklaren, bem fie fo viel zu verbanten batten.

Bahrend fich ber Raifer auf die erzählte Weise mittelbar zu einem italienifden Buge vorbereitete und fur Pafchalis wirfte, hatte Alexanber mit nicht geringerer Klugheit und Thätigfeit Fortidritte gemacht. Rach bem Tobe bes Rarbinale Julius von Branefte fanbte er ben Rarbinal Johannes nach Rom, welcher bie Stadt, weil fie ben Begenpapft nicht anerkennen wollte, vom Kangler Chriftign außerft bebrangt und in bem Glauben fand, die völlige Unterwerfung unter bes Rai= 1.138. fere Willen fen unabwendbar. Aber Johannes 2, ein Mann von ber booften Gewandtheit und fehr einnehmendem Wefen, benutte bie ben Deutschen nachtheilige Stimmung ber Romer fo geschickt und verwen= bete große Belbfummen fo zweckmäßig, bag bie Debrzahl, ungeachtet alles Wiberfpruche, ben Rath nach feinen Bunfchen befeste, Alexan= ber hulbigte und ihn burch eine feierliche Gefandtichaft zur Rudfehr einlub. Diefer verfannte feinesmegs die Gefahren, welche feiner marteten, enticolog fich aber, um nicht hinter feinem Glude gurudzublei= ben, nach reiflichem Ueberlegen gur Annahme jener Ginladung. Bon Sens an ber Donne, wo er fast zwei Jahre gelebt hatte, ging Alexan= ber um bie Beit bes murgburger Reichstages nach Montpellier und foiffte fich im August 1165 mit mehren Rarbinalen ein, um nach Sicilien zu fegeln. Raum aber hatten fie bas bobe Deer erreicht, als fich eine pisanische Flotte zeigte, beren Absicht babin ging ben Papft gefangen zu nehmen. Mur mit Mube entfam er biefer Gefahr und erreichte Meffing, wo ihn Konig Wilhelm ehrenvoll empfing und bann burch fünf Galeeren zum Ausfluffe ber Tiber bringen ließ. Sobalb in Rom bie Nachricht von feiner Landung befannt warb, eilten bie Rathsherren, ber Abel, die Abgeordneten ber Geiftlichkeit und vieles Bolt, mit Delzweigen geschmudt, nach Oftia und führten ihn am 23. November 1165 zum lateranischen Thore 3, wo die gesammte

¹ Miraei opera diplom., III, 346, Urf. 62. Pagi zu 1166, c. 23. Aquicinct. auctar. zu 1165. Acta Sanct., 28. Sanuar, ©. 888. — ² Chron. Norm., 1000. Ricardus monach., 43, b. Cassin. mon. Romuald. chr., 205. Dandolo, 289. Borgia, Istor., 180. Alexandri vita, 456. Pagi zu 1165, c. 9. — ³ Reverentiam, honorem et devotionem praedicti senatores, nobiles civitatis, clerus populusque Romanus exhibuerunt, qua nulla major alicui antecessorum nostrorum, sicut omnia ora testantur, aliquando exhibita fuisse probatur. Schreiben Alexandere. Concil., XIII, 234. Jaffé, p. 706.

### 138 Friedrich in Italien. Pisa, Genua, Bariso.

1166 Geistlichkeit, die Behörden, die Söldner, die Bürger und selbst die Juden seiner warteten. Unter Gesang und Musik ging der seierliche Bug nach dem lateranischen Palaste, ohne daß des Kaisers Anhänger ihn zu stören wagten. Zwar setzte sich Kanzler Christian in den Besitz des römischen Kampanien und gewann auch Viterbo für Passchalis; kaum aber hatte er sich nach Deutschland begeben, um den erzbischöslichen Stuhl von Mainz zu besteigen, so nahmen die Krieger König Wilhelms das Verlorene größtentheils wieder ein, während auch die lombardischen Städte im Vertrauen auf den Beistand des Papstes täglich kühner wurden und mehre kaiserliche Burgen mit Gewalt ersoberten und zerstörten.

Erst im November bes Jahres 1166 konnte Friedrich den vorausgesandten Erzbischöfen Rainald und Christian mit der Hauptmacht 1
folgen und zog durch das camonische Thal über Brescia nach Lodi.
Einzelne der schuldigsten Orte entgingen zwar nicht aller Strafe und
mußten Seißeln stellen, im Allgemeinen aber wollte er sie als Unterthanen gewinnen und nur den Papst als offenen Feind bekriegen.
Deshalb zeigte er sich so freundlich und herablassend gegen Iedermann,
daß Edle und Bürger in Schaaren zu ihm eilten, ihre Ehrfurcht bezeigten und die gewisse Honfinung saßten, er werde die Ungerechtigkeiten seiner Diener strafen und selbst die Geses mildern. Auch ward
er sehr zornig, als ihm die Lombarden in Lodi Beweise vieler Frevel
vorlegten, und versprach eine genaue Untersuchung, welche indeß aus
den schon oben dargelegten Gründen unmöglich allen Erwartungen
entsbrecken konnte.

Um biese Zeit erneuten auch Bisa und Genua ihre wechselseitigen Beschwerden. Der König Bariso von Sardinien, welcher die ihm von /31. Genua gemachten Borschusse mahrend seines erzwungenen Aufenthalztes in dieser Stadt nicht zu ersetzen im Stande war und viele harte Bedingungen eingehen mußte 2, faßte insgeheim den Entschuß sich durch pisanische Hülfe aus seiner ängstlichen Lage zu befreien. Hierwührt phach zwischen beiden Städten ein neuer, im Ganzen für Bisa unglücklicher Arieg aus. Daher eilten pisanische Abgeordnete zum Kaiser und sprachen: "Wir haben dem Erzbischofe von Mainz 13,000 Jahr Pfund gezahlt; dafür belehnte er uns in Eurem Namen mit Sardi-

¹ Es ist gar viel gescholten worden: daß der Kaiser nicht alle Fürsten zwang ihm nach Italien zu folgen, oder daß er von einigen eine Abstindungssumme annahm. Ob denn die Scheltenden unter den damaligen Berbhältnissen wohl mehr durchgesetzt hätten, wie der große Kaiser? Und woher weiß man denn daß es der Klugheit und Billigkeit zuwider lief, in einzelnen Fällen Geld statt der Mannschaft zu nehmen? — ² Er sollte große Summen bezahlen, Landschaften als Psand einräumen, einen Palast in Genua dauen, wenigstens alle drei Jahre dahin kommen, dem Primate des Bischoss nichts in den Weg legen u. s. w. Ughelli, Ital. sacra, IV, 870. Historiae patriae monumenta, I, 834, 838. Dasselbe versprach 1189 Petrus, Barisos Sohn. Opera della primaziale di Pisa.

nien 1 und versprach, bag ben Genuesern offentlich unterfagt werben 1166 folle, fich ferner ein Recht auf jene Infel anzumaßen." Der Erz= bifchof von Maing antwortete: "Gerr Raifer, was biefe ergablen, ift nach Gurem Willen gefchehen, und ich bitte Guch ben gegenwärtigen Benuefern bas Mothige fund zu thun." Friedrich ftand auf, lobte bas Berfahren bes Erzbifchofs und verlangte von ben Genuefern bie Raumung Sarbiniens. Dbertus Spinola, ihr Gefanbter, bob aber an: "Für eine gerechte und gute Sache barf man frei und ohne Bangig= feit mit Euch reben; nur berjenige fürchte fich, welcher Ungerechtes und Unbilliges verlangt. Die Pifaner wollen Guch liftig und freventlich vermogen, fie auf Roften Anderer ju bereichern und zu erheben; benn meine Baterstadt, bas behaupte ich öffentlich in ihrem Namen, ift im Befite von Sarbinien und ihr gehort es von Rechts wegen. Richt auf einseltiges Ansuchen unserer Feinbe, sonbern nur burch einen auf genaue Untersuchung gegrundeten Spruch bes gesammten bochften Berichtshofes konnte uns etwas entzogen werben. 3ft nicht ben Genuefern burd Eure eigenen Freibriefe ein ruhiger Befit alles beffen qu= gefichert, mas fie auf bem feften Lande und jenfeit bes Meeres inne haben? Und bei biefen Rechten mußt Ihr und bie Furften uns ichuten, bamit wir nicht in die Nothwendigkeit gerathen, ungerechte Angriffe obne Rudficht auf einseitige Entscheidungen mit bem Schwerte gurudzuweisen." Manche glaubten, biefe fuhnen Worte murben nicht un= gestraft bleiben; allein ber Raifer stand zum zweiten Male auf und fprach: "Dbertus Spinola hat recht gerebet und ich fage euch Allen, wie ich weber will, noch gewollt habe, bag man ben Genuesern wi= Derrechtlich etwas entziehe. Die Ansprüche beiber Stabte follen von mir untersucht werben, und bem Konige Barifo habe ich nur meine Rechte übertragen, ohne Beeintrachtigung eines Dritten."

Durch biefen Ausspruch ermuthigt, wandte sich der Genueser Simon Auria zu Christian von Mainz und sagte 2: "Gerr Erzbischof! Ihr habt Eurem Gerrn, dem Kaiser, schlecht gerathen"; worauf aber der Erzbischof ruhig erwiederte: "Gerr Simon! Ihr seid ein Manne des Kaisers gleich wie ich, und wenn Ihr ihm nach Eurer Ueberzeugung rathet, so versahrt Ihr ebenso wie ich." Mehr Eingang, glaubten die Pisaner, würden ihre an Christian gerichteten Worte sinden: "Warum buldet Ihr, herr Erzbischof, so anmaßliche und leere Neden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Ristretto cronolog., IV, und in Borgo, Dipl., 40, findet sich eine Urkunde vom 17. April 1165, vermöge welcher Friedrich den Konsul Uguccione von Bisa mit Sardinien, unter Ausbedung anderer Berleihungen, belehnt. Dasselbe sagt Plsanum chron. Roncioni und fügt hinzu, Bariso und seine Sohn Beter hätten den Pisanern die Huldigung geleistet, 6000 Pfund und einen jährlichen Zins von 100 Pfunden Goldes, sowie 12 Paar Falken verssprochen. Einer zweiten kaiserlichen Berleihung vom 15. Mai 1165 aus Frankfurt erwähnt Famuzzi, II, 36. Vielleicht sind beide dieselben und es hieß XVII. Gal. Maji. Viesseux VI, 2, 38. — <sup>2</sup> Oberti annal. Genuens, 298—319. Serra, I, 401.

1166 ber Genuefer? Es gereicht bem Raifer und bem Reichshofe nicht zum Rubme, wenn Guer Berfahren getabelt, gefcmalert ober gar aufgeboben wirb." Wegen biefer Aeugerungen vom Raifer gurecht gewiefen, legten fie, bei ber Sache fteben bleibenb, ihr Recht an Sarbinien beftmoglidit bar; worauf inden Die Genuefer nochmals entgegneten: "Dicht nach Worten wirb ber Raifer urtheilen, fonbern nach Beweifen, unb bie werbet ihr fculbig bleiben. Wir haben querft ben Begirt von Cagliari mit ben Waffen erobert und ben faracenischen Ronig Dufaitus gefangen genommen; wir erhalten Binfen und Beichen ber Unterwerfung von ben Ginwohnern, Beiden ber Anerkenninif unferer Oberberrlichkeit von ben fremben Raufleuten: und fo alte Rechte bedurfen weber einer anberweitigen Begrundung, noch konnen fie burch Renerungen umgefturgt werben." Die Bifaner, vielleicht bange, bag fie auf biefem Wege ber Beweisführung unterliegen möchten, fuchten nunmehr ben Raifer burch Erinnerung an ihre Treue und an ihre Macht zu gewinnen; bennoch entschied er unparteilich babin: bie Erzbifcofe von Mainz und Köln follten die Untersuchung leiten und einstweilen bie Gefangenen gegenseitig freigelaffen werben. Als bies von Seiten Bifas nicht geschab, erklärte fich Genua zwar bereit, bem Raifer Mannfchaft zu ftellen, brang jedoch zu gleicher Beit auf bie Bollziehung ienes Aussbruche. Die Bifaner entgegneten: nur aus Beforanif über bas Schickfal ihrer zahlreichen Gefangenen murben bie Genuefer einen vortheilhaften Frieden bewilligen; mit ber Rudgabe jener verschwinde biefe Aussicht, und alebann fonne Bifa ben Raifer feines: wegs unterftugen. Ueberhaupt ericheine es unmöglich, aus fo verfciebenen Beftanbtheilen, aus fo feinbfelig Befinnten ein einiges, fur gleiche Zwede wirksames Geer zu bilben; beshalb maren fie bereit bie boppelte Bahl ber von Genua versprochenen Solbaten zu ftellen, fobald man biefe ganglich zurudwiefe. Der Kaifer antwortete ben Genuefern nicht bestimmt auf ihre Beschwerben und erwartete bie verdoppelte vifanische Gulfemannschaft, beren er in biefem Augenblide mehr als je bedurfte.

Es war nämlich unterbeg in Lobi ber Beschluß gefaßt worben, mit gesammter Macht nach Rom zu ziehen, Alexander zu vertreiben und Pafchalis einzusepen; und mahrend nun eine Beeresabtheilung unter ben Ergbischöfen von Maing und Roln burch Tuscien vorrudte und sich in Luffa mit Baschalis vereinte, führte ber Raiser im Fruh1167 jahre 1167 bie zweite Abtheilung über Bologna, Imola, Faenza und Forli gen Ankona: binnen wenig Tagen konnte er Rom erreichen. In dem Mage aber, ale bie Gefahr für Alexander flieg, erhöhte fich auch feine Thatigfeit. Buvorberft bannte er Bafchalis und Friedrich und entband ihre Unterthanen von allen Pflichten; bann trat er in Berhandlungen mit bem Kaiser Emanuel und mit ben Lombarben. Bener, bem Friedriche Dacht gefährlich erfchien und ber Ankona mit Beiftimmung ber Ginwohner befest hielt, bot bem Babfte für bie di romifche Raiferfrone große Unterftugungen an Gelb und Mannicaft,

sowie bie Bereinigung ber griechischen und lateinischen Rirche 1; allein 1167 Meranber, welcher einsah bag bie Erfullung biefes Berfprechens (bei ber mankenben Dacht bes griechischen Reiches und bem barinadigen Sinne ber griechischen Geiftlichkeit) unwahrscheinlich sen, und eine anberweite Berleihung ber Raiferfrone ibn in große Beitläufigfeiten verwideln muffe, führte bie Unterhandlung nur als Schredmittel gegen Friedrich fort und bewirfte von Emanuel Gelbhulfe fur bie Lombarben.

Deren Rlagen und Besvrgniffe fliegen von Tage zu Tage 2. "Die fo oft versprocene Untersuchung über bas Betragen ber faiferlichen Beamten ift", fo fbrach man , ... um minber wichtiger Beschäftigungen willen nochmals ausgesett worben: und fommt fle auch zu Stanbe, fie wird ben Lombarben nichts helfen, ba ber Raifer unaustilgbare Borurtheile gegen fie hegt und jene ungerechten Saushalter einstim= mig alle Sould auf bie Unschuldigen walzen. Und was lagt fic überhaupt bei bem Grundfage hoffen: Italien fen ein erobertes Lanb und jebe Berufung auf Recht feb Emporung? Wenn Grundftude, Gebaube, Biebftand, turg jebes Befitthum verzeichnet und nach biefem Buche ber Schmerzen bie Abgaben erhoben werben, fo follen fich bie Lombarben über bies gesetliche, gleichmäßige und genaue Berfabren noch freuen und vergeffen, daß die Laft gewöhnlich auf bas Dreifache gefteigert, ja ben Cremenfern ein Drittheil ihres Lanbes genommen und ben Mailandern kaum ein Neuntel ihrer Aernte gelaffen ift! Alles Eigenthum erflart man fur Reichsgut und verleiht es an Anbere, alle Ginbeimischen ichlieft man gang von Jagb und Fischerei aus, und nie feblt es an Bormanben zu Belb =, ja zu Leibesftrafen. Bwar hat fich fonft eine Stabt auch wohl über bie andere emporge= fowungen; allein ben Unterbrudten verichwand bie Soffnung abnlichen Steigens nie gang, und überhaupt ericheint feit bem Erproben frember Berrichaft bie Beberrichung von Mannern beffelben Landes und Stammes nicht mehr als bas Schrecklichfte. Ehemals betrachtete man ! in Italien bie Beereszüge ber Deutschen wie vorübergebenbe Sturme, benen man nachgeben muffe, um nicht entwurzelt zu werben, und von benen man fich bei ruhigeren Luften leicht erheben konne: jest aber ift es auf eine bleibenbe Unterjodung abgeseben und freie Manner follen Zwangeburgen mit eigenen Ganben erbauen. Daber ift es un= laugbares Recht und beilige Pflicht, ben jegigen Augenblick zu benugen: benn wenn auch bie Rirche, wenn Papft Mexander bezwungen worben, bleibt feine Rettung möglich aus ber weltlichen Tyrannei ber Deutschen und bes Raisers."

Bei biefen und ahnlichen, nach bes Raifere Abzuge immer lauter werbenden Neugerungen hielt es ber Graf von Dieg, faiferlicher Statt: 9.136. 75 f. halter in ber Lombarbei, für gerathen, Beigeln aus ben verbächtigen Stabten auszuheben; allein biefe Strenge vermehrte nur ben Born,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cinnamus, 104. Alex. vita, 458. — <sup>2</sup> Radulph. Medioi., 1188—90. Acerb. Morena, 1138.

1167 mabrend bie Aufforderungen bes Papftes ben Muth erbobten und 14), Emanuels Gelbvorfcuffe bie Rraft verftarften. Go traten benn Cremona, Bergamo, Brescia, Mantua, Ferrara und einige andere Stabte am 7. April 1167 heimlich burch Gefandte zusammen und ichloffen in bem zwischen Bergamo und Mailand gelegenen Rlofter Puntiba einen Bund 1 bes Inhalts: "Da es beffer ift ruhmlich zu fterben, als in Schande und Unterbrudung zu leben, fo verfprechen wir eiblich bag jebe Bunbesftabt ber anberen Gulfe leiften foll, fobalb ihnen ber Raifer, ober feine Befehlshaber, ober fonft Jemand in feinem Namen von jest an irgend neues Unrecht zufügt: alles Dies jedoch unbescha-

bet ber bem Raiser geschworenen Treue."

Aber biefe lette, um bes augeren Scheines willen bingugefeste Bedingung konnte feine Wirkung erhalten, ba allmählich immer mehr Stabte bem Bunbe beitraten, an einem verabrebeten Tage alle Befehlshaber Friedrichs verjagten und nachfibem bie Berftellung Dailands befchloffen 2. Anfangs erichraten faft bie gerftreuten Mailanber über die Ruhnheit biefes Beschluffes; als aber von allen Seiten bie verfprocene Gulfsmannicaft punttlich jufammentraf, als fie am 27. April 1167 3 wirklich ungeftort, ja mit überlegener Macht in ihre alte Baterftabt einzogen: fo flieg ihre Dankbarteit und Begeifterung aufe Sochfte. Raftlos arbeitete man an ber Herstellung ber Graben, Mauern und Thurme, von Grund aus wurde ber erzbifchöfliche Balaft neu gebaut, und bie Beiber gaben ihr Gefdmeibe ber, um bie Rirchen wieberum zu schmuden. Auch nach Tortona fehrten bie Ginwohner freudig zurud, auch Blandrate tam in die Gewalt ber Berbunbeten.

Bor Allem wichtig erschien es jeboch Lodi zu gewinnen, welches bem Raifer in ber Rabe Mailands einen ficheren und gefährlichen Angriffspunkt barbot und die Bufuhr nach biefer Stadt außerft erschweren konnte. Aber bie Lobenser - eingebent ber großen Boblthaten, welche fie von Friedrich empfingen, und feinem machtigen Schute vertrauend - gaben ben Gefandten zur Antwort: ihr Bund fen Aufrubr und Verrath gegen ben Raifer, und bie leere Bebingung von fortbauernber Treue konne bas Unrecht nicht verhehlen ober verbeden. Bum zweiten Male ericbienen hierauf Gefandte aus Cremona, bie Lobenfer kniefällig und um Gottes willen anzufleben: bag fie einem Bunde beitreten möchten, welcher bie Erhaltung Aller, bie Lösung von frember Anechtschaft, bie Ehre und bas Glud ber gangen Lombarbei zum 3wede habe. Wenn fie bennoch auf ihrer Weigerung

nailand

<sup>1</sup> Einige Stäbte traten etwas fpater bei. Murat., Annal. Le Bret, Ges fcichte von Benedig, I, 325. Tosti, 323. - 2 Memor. Regiens., 1075. Griffo. Bonon. histor. miscella. Alexandri vita, 457. Galvan. Flamma, 201. Cremon. chron. Erfurt. chron. S. Petrin. ju 1166. Obertus wirtte hauptfächlich zur Gerstellung Mailands, wie eine Inschrift an ber porta Romana bewies. Tiraboschi, Lett., III, 408. Ueber bie barauf Bezug habenben Bilbwerte fiehe hagens Briefe, I, 294. — 3 Saxii archiep., II, 559. Pagi zu 1167, c. 5.

beharrten, fo bleibe nichts übrig als Gewalt, und fein Saus werbe 1167 ber Berftorung, kein Einwohner bem Tobe entgeben. Mit uner= foutterlicher Treue gegen Friedrich antwortete man ben Cremonefern: "Ihr habt Lodi erbauen belfen, ihr habt uns gegen Mailands Tyran= nei in Sout genommen und wie Bruber vertheibigt: wie konnt ibr nun euren Sinn fo ploglich anbern und uns zu unnatürlichem Frevel auffordern?" - Sobald ben Berbundeten Diese neue Weigerung bin= terbracht wurde, vermufteten fie bas Gebiet von Lobi und ichloffen bie Stadt ein. Nach tapferem Wiberftanbe erzeugte fich bier burch bie llebergabl ber gusammengebrangten Menschen Mangel an Lebensmit= teln; bom Raifer, bas fab man beutlich ein, konnte jest feine Unterftühung eintreffen, wohl aber obige Drohung ber Lombarben buch= ftablich in Erfüllung geben. Bei biefen Umftanben trat Lobi zu ihnen über und ber Bufat bes Bunbesvertrage: "unbeschabet ber Treue ge= gen ben Raifer", mar in ihren Bergen feine leere, bebeutungelofe Formel 1. Balb nachher befturmten und eroberten bie Lombarben auch bie Burg Trezzo: melder Gewinn baburch noch febr erhöht murbe. bağ bes Ratfers wieberum aus bem oberen Italien gusammengebrachte Schape hier vermahrt wurden und ben Siegern in bie Ganbe fielen.

Als ber Raifer von ben neuen Berbindungen ber Lombarben hörte, gurnte er febr, glaubte aber um fo weniger beshalb feinen Blan aegen bas mittlere Stalien und ben Papft aufgeben zu muffen, ba er in gang Luscien und bis Fano feinen Wiberftand gefunden hatte. Alle Stabte biefer Gegend, Bologna, Faenga 2, Imola u. f. w., fcmu= ren ihm ben Etb ber Treue und entrichteten Steuern ober Bufgelber. Selbft manche Theile bes Rirchenstaates tamen in bie Gewalt ber Deutschen, und viele Romer versprachen für empfangenes Geld öffent= lich gegen Alexander aufzutreten. Bei biefer Lage ber Dinge batte ber Raifer rafch vorwärts gegen Rom, ober auf bie Runde von ben großen Fortidritten ber Lombarben rafch zurud gen Mailand ziehen follen. Statt beffen verlor er fo viel Beit bei bet Belagerung von Lantona . baff bie Berbunbeten ungeftort ihre Dacht ausbreiten und Alexander ebenfalls mit Bitten, Ermahnungen, Drohungen und mit Gelde auf die Romer wirken konnte. Beibe, der Raifer und ber Bapft, waren übrigens größer als biefe, welche aller eblen Gefinnung so ermangelten, daß nicht wenige fich von beiben Theilen bezahlen liegen 4, bis ber icheinbar boppelte Bewinn balb die gerechte Strafe nach fich zog.

Dogen auch Manche lombarbisch gesinnt gewesen seyn, so war boch bas Gauze kein bloses Gaukelspiel, um ben Kaiser zu täuschen. — 2 Die Faentimer führten dem Kaiser und der Kaiserin zu Ehren Ritterspiele (giuco o tornoo) aus, traten aber boch später in den lombardischen Bund. Mordio, Municips, 126, 134. — 2 Vielleicht glaubte er, ohne den Besth Ankonas sen der Kädzug unsicher, nach Eroberung der Stadt aber weder von Griechen, nach Kormannen eine Störung unmöglich. — 4 Vita Alex. III, 457. Tonduzzi, 199,

1167 Dem alten haffe gegen bie Tuskulaner nachgebend, welche fic auch jest an bie Deutschen anschloffen und ben Romern feine Steuer bezahlen wollten, überfielen diefe, gegen ben Willen Alexanbers, beren Besitzungen und gerftorten mit wilder Graufamfeit felbft Saaten, Bäume und Weinftode. Raino, ber Graf von Tuskulum, fuchte und fand junachft eine Unterftugung bei bem Erzbifchof Rainalb von Roln, welcher in biefen Gegenden eine fleine beutsche Dacht befehligte; aber fie konnten felbft nach ihrer Bereinigung bas freie Felb nicht bebaub: ten und fuchten Gulfe bei bem Raifer. Es ichien biefem und ben Fürften nicht rathfam, beshalb bie ichon weit vorgerudte Belagerung von Antona aufzuheben; wohl aber eilte Chriftian von Maing mit einer Beeresabtheilung feinem geiftlichen und Baffenbruber gu Gulfe. Ihm zogen bie Romer am 29. Mai 1 1167 mit 30.000 Mann entgegen und vertrauten ihrer Uebergahl: benn auf einen Deutfchen tamen wohl 20 Romer. Daber versuchte Erzbischof Chriftian querft ben Weg ber Unterhanblung; aber bie Romer antworteten: ber Raifer ware febr gutia, bag er feine Priefter fenbe um ihnen Meffe gu lefen, fie wollten ihnen aber aus anderem Tone etwas vorfingen 2. Balb folle ber Erzbischof und sein ganzes heer ben Bogeln bes himmels und ben Thieren bes Felbes zur Speife baniebergeftrect werben. bald Christian biese hohnende Antwort vernahm, erhob er bie Fahne und begann ben heiligen Gefang: "Chriftus, ber bu geboren bift", in welchen Alle einstimmten und ben Romern fuhn und freudig entgegengingen, mahrend ihnen Rainalb von Köln in ben Ruden fam. Da geriethen bie Großsprecher vor ber geringen Babl ber Deutschen in unglaubliche Ungft; querft floh ihre Reiterei, bann bas Bugpolf; aber fo geschickt war ber Angriff, fo rafch bie Berfolgung angeordnet, bag bie Romer, trop aller Gile ber Flucht, nach ben geringften Un= gaben 3 bei biefer ganglichen Dieberlage 2000 Tobte und 3000 Gefan= gene einbüßten.

Bereint mit ben Bewohnern von Alba, Tivoli u. f. w. zerftorten bie Sieger alle Burgen und Saaten bis zur Tiber und kamen fogar bis an bie Thore von Rom. Dennoch verlor Alexander ben Muth nicht, sondern bewirfte die Gerstellung und strenge Bewachung ber Mauern,

<sup>1</sup> Die Einnahme von Lobi fällt auf den 22. Mai, also nur eine Woche früher. — 2 Aliter eis ad cantandum transponemus ordinem. Vinc. Prag., 78. — 3 Wir haben aus den sehr schweichenden Nachrichten das Wahrsscheinlichste herauszusinden versucht. Nach einigen waren es 40,000 Romer (Chronogr. Saxo) und die Jahl der Gebliebenen keigt nach den verschiebenen Angaben von 1500 die 12,000, und in gleichem Berhältniß die Zahl der Gefangenen. Chron. Pisan., 180. Chron. sossae novae, 873. Pegav. chron. contin. Helmold, II, 10. Bosov. annal. Trudonens. gesta, 351. Placent. chr. Breh., p. 7. Nunquam ex Romanis tor millia sunt caesi. Sicard., 600. Auch der Bischof von Lüttich war in der Schacht. Aquic. auctar. zu 1166. Der Kaiser überließ Andernach an Rainald als Lohn für seine Berdiense. Gunther, Cod., I, Urf. 184.

und trat in engere Berbindung mit bem neuen Konige Wilhelm II 1167 von Sicilien, welcher, nach bes Papftes Bezwingung, einen Angriff Ariebrichs erwarten mußte. Um biefe Gefahr abzuwenben überfanbte er große Summen, mit benen Alexander feine Freunde belobnte und bringenbe Ausgaben beftritt; es nahte ein apulifches Beer gum Ent= fate Roms und zwei Schiffe ankerten am Ausfluffe ber Tiber, bamit ber Papft und bie Rardinale im hochften Nothfalle nach Neapel fchif= 1.100. fen tonnten.

Unterbeg hatte aber Friedrich einen Bertrag gefchloffen, wongd Antona Gelb zahlte und Beißeln ftellte, und zog nunmehr fo rafc füblich bis Tronto 1, bag bie Apulier, aus Furcht gang abgefcnitten gu werben, in ihre Beimath gurudeilten. Gleichzeitig eroberten bie Bifaner, unter Anführung Rainalds von Köln, Civitavecchia und befesten mit acht Schiffen ben Ausflug ber Tiber; endlich traf alle Rriegemannicaft vor Rom zusammen. Dennoch wiberftanben bie Romer und bie Solbner bes Papftes so nachbrudlich, bag Friedrich binnen acht Tagen bie befeftigte Beterefirche nicht, einnehmen fonnte. Da legte man Feuer an bie ihr nahe ftebenbe Rirche ber beiligen Maria; von ihr fprang die Flamme über auf die Vorhalle ber Beters= firthe und die burch Rauch und Sige aufs Aeugerfte gebrachte Mannfcaft mußte fich ergeben. Rur jenfeit ber Tiber, in ben feften Baufern ber Frangibani und bem Koloffeum, hielt fich ber Papft noch immer mit feinen Anhangern. Er fab es indeg nicht ungern, bag 36. ber Erzbischof Ronrad von Maing, um Unterhandlungen anzufnüpfen, zu Friedrich ging. Diefer ließ ben Rarbinalen, ben Bifchofen und bem Bolte fagen: fle möchten Alexander gur Rieberlegung feiner Würbe bewegen; bas Gleiche verspreche er für Paschalis, und bann folle ein Dritter burch freie ungeftorte Babl auf ben papftlichen Stubl erhoben werben. Einstimmig brangen bie Romer barauf, bag Alexan= ber diese Bedingungen annehme, ja fie behaupteten: er fen, um feine Schafe vom Untergange zu erlofen, verpflichtet fich noch harteren zu unterwerfen. Aber ungeachtet biefer Bebrangnif antworteten bie Bifcofe und Rarbinale bem Raiser: nur Gott konne ben Bapft richten, über alle menfolichen Gerichte fen er erhaben. hiemit waren jeboch bie Romer um fo weniger einverstanden, ba ihnen Friedrich, wenn fein Borfchlag burchgehe, bestimmte hoffnung zur Ruckgabe aller Beute und aller Gefangenen machte. Täglich traten mehre zu ihm aber und ber Papft, ber fo lange als irgend möglich ausgeharrt hatte, verließ endlich in aller Stille Rom und rettete fich zum Verbruffe bes Raifers über Terracina und Gaeta nach Benevent 2.

П.

10

Otto S. Blas., c. 20. Oberti annal., 318. Alex. vita, 458. Peruzzi, I, 303. Acerb. Morena, 1150. Le Bret, Gefch. von Benebig, I, 325. -Romuald. chron. Gobelin., 60. Lobiense et Reichersberg. chron. Werander blieb zwei Sahre in Benevent. Tiraboschi, Modena, III, Urf. 434. Bilbelm I hatte ihm bebentenbe Summen Gelb gefchickt. Testa, 32.

furtvirrang.

13

Runmehr wurde <u>Paschalis</u> von Viterbo im Prachtzuge herbeigeholt und förmlich auf den papftlichen Stuhl gesetzt. Er ließ die Altäre, als wären sie von Alexander besteckt, reinigen oder neu bauen, vernichtete bessen Beihungen der Bischöfe und Aebte und fronte am 1. August 1167 den Kaiser nehst seiner Gemahlin 1. Die Kömer schwuren diesem Gehorsam und Beistand gegen Zedermann und stellten ihm fret ihre Verfassung zu ordnen, wogegen er die Rechte und guten Gewohnheiten des Raths und des Volkes anerkannte und berstätigte. Endlich schwuren sich auch Paschalis und Friedrich wechselsseitige Treue, und daß feiner jemals von diesem Eide Lösung verlangen oder annehmen solle.

So war bes Raifers Dacht unerwartet bober gefliegen ale je gupor, und bie Bestegung Siciliens wie ber Lombarbei ichien, mit Gulfe . eines fo gablreichen und friegeluftigen Geeres, nicht mehr über feine Rrafte binauszugeben. - Da folgte noch im Laufe bes Monats Anguft ploblich nach ftechenbem Sonnenscheine gewaltiger Regen, auf Diefen bon neuem glubenbe Sige, und nun entwidelten fic Dunfte 3, welche zwar alljährig um biefe Sahreszeit Manchen in Rom babinraffen, biesmal aber mit ungewöhnlicher beftartiger Rraft die Deutfcen ergriffen. Go furchtbar und entfeplich wirfte bas Bift, bag biejenigen, welche eben noch zu Pferbe fleigen wollten, tobt nieberfielen und bie, welche Andere begruben, ploplich mit in die Grube fturgten. The man fich befinnen, entschließen, Rath ichaffen konnte, war binnen acht Tagen ber größte Theil bes iconen Beeres vertilgt! Es farben bie Grafen Berengar von Sulgbach und Beinrich von Tubingen, Ger-20g Welf ber jungere (VII) und Bergog Kriedrich von Schwaben 4: es ftarben bie Bifcofe von Prag, Regensburg, Augeburg, Speier, Berben, Luttich, Beig; es flarb (am 14. August) Ergbischof Rainald von Roln 5, ber einflugreiche Beforberer ber langeren Rirchenspaltung. Dies Alles fen, fo fprachen Biele, die Strafe fur bie Berfolgung bes achten Bapftes und bas Dieberbrennen gottgebeiligter Rirchen.

Der Kaiser ließ, bem von Gott gesandten Unglude weichend, Basichalis mit einer Besatung in Rom und die römischen Geißeln in Biterbo zurud: er felbst eilte mit dem Ueberreste des Heeres nach Lutta, verlor aber auf dem Wege noch an 2000 Menschen. Die Engpässe bei Pontremoli fand er so start mit Italienern besetz, daß er sich, einen gefährlichen Kampf vermeibend, links wandte und mit Hulfe des Martgrafen Obizo Malaspina durch Seitenwege, Abaler

<sup>1</sup> Dumont, I, 87, Urf. 147. Cassin. monach. Erfurt. chron. S. Petrin. Godofr. monach. — 2 Append. ad Radev., 559. Viesseux, VI, 2, 47—49. — 3 La fièvre maremmane. Sismondi, II, 169. Aquic. auctar. Monach. Weingart., 792. Hochwart, 196. Corner, 742. Henric. Berchtolsgad., 211.— 4 Ober von Rothenburg. Sein Erbe fiel an den Kaiser, welcher seinen britten Sohn, Konrad, damit begabte. Stälin, II, 102. — 3 Rainald soll in Hildes, heim einst als Schulknade gesagt haben: Ego sum; und als der Lehrer fragte: Wer bist du? Ego sum ruina mundi. Chron. mont. sereni zu 1168.

und Berge, nicht ohne Berluft und nur mit geringer Dacht, im Gep: 1167 bier achtete er, ben Febbehanbicub in bie tember Bavia erreichte. Luft werfenb 1, am 21. September 1167 alle lombarbifchen Stabte. nur Gremona und Lodi ausgenommen. Ale bie Lombarben faben, bag er nach fo bitteren Erfahrungen und bei fo verringerter Dacht unwanbelbar auf feinen alten Anfichten und Borfagen beharrte, er-Munten fle zwar über feine Standhaftigfeit, wurden aber baburch nicht gefchredt, fonbern ebenfalls zu größerer Ausbauer angefeuert. Am 1. December 1167 erneuten ben Bund: Benebig, Berong, Bi= cenza. Babua, Trevifo, Ferrara, Bredeia; Bergamo, Mantua, Cremona, Mailand, Biacenza, Barma, Mobena und Bologna. Alle amifchen 14 und 60 Jahr alten Ginwohner biefer Stabte befowuren: Riemand foll mehr gablen und leiften, als feit ber Beit Seinrichs IV 2 bis auf die Thronbesteigung Friedrichs gezahlt und geleiftet worben ift. Reine Stadt befchlieft einseitig Rrieg ober Frieden, alle leiften fich wechselfeitig Beiftanb und Entschäbigung. Streltigkeiten befeitigt man im Wege ber Gute und bes Rechtes. Anbanger bes Raifers werben verjagt, geftraft und ihr Gut eingegogen. Erwählte Borfteber, Rettoren, leiten bie gemeinsamen Anaelegenbeiten bes gefammten Lombarbenbunbes.

Streifzuge, welche Friedrich im Winter von Pavia aus unternahm, brachten feinen Gegnern allerbinge noch immer vielen Rachtheil; aber balb ergab fich, bag man ohne großere Beeresmacht bie Lombarben nicht bezwingen konne und Gefahr laufe in Bavia einge= foloffen ju werben. Daber veranlagte Friedrich ben Schein, als wolle er fich mit ber Rirche ausfohnen, was bie Lombarben laffig machte; während ihm ber Markgraf Wilhelm III von Montferrat für große Berfprechungen einen freien Rudjug burch bas Bebiet bes Grafen humbert pon Maurienne auswirfte. Cobalb bie Berbunbeten (welche von allen Albenpaffen nur biefen nicht befest hatten) von bes Raifers unerwartetem Aufbruche borten, festen fie ihm nach bis er, raftlos forteilenb, einige ihrer Geigeln am Bege auffnupfen und verfunben ließ, baf bei weiterem Berfolgen allen baffelbe Schickfal bevorftebe. Unter folden Umftanben tam Friedrich im Darg 1168 mit geringer hi Begleitung nach Sufa aund befahl auch bier einen Eblen aus Brescia, Billo be Brando, ale Berrather hinzurichten. Darüber ergurnt, rotte= ten fich bie Burger jufammen und außerten : ben Raifer und feine Begleiter wollten fle frei nach Deutschland ziehen laffen, wogegen alle italienifchen Beifeln bieffeit ber Alben gurudbleiben mußten. bem Ariebrich biefen Borfdlag verworfen batte, befchloß man ibn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giulini, 348. — <sup>2</sup> Balbo, Sommario, 152, unb Bethmann-Hollweg, 152, erflären fich für Heinrich V. — <sup>3</sup> Imperator contra imperialem dignitatem de Italia occulte cum paucis rediit. Godofr. monach. Vix clam egressus est. Dodechin ju 1167. Acerb. Morena, 1155. Obert., 319. Pagi, c. 13. Johann. Sarisber. epist., 234.

# 148 Hermann von Siebeneichen. Seinrich der Lowe.

1167 felbst in ber Nacht zu fangen ober zu töbten; ber Mordplan ward jeboch verrathen, und hermann von Siebeneichen, ein treuer Ritter, legte sich in bes Raifers Bett, mahrend biefer verkleibet und von ber Dunkelheit begünstigt mit nur fünf Begleitern entstoh 1. Als die Burger biese Täuschung entbeckten, vergriffen sie sich zwar nicht an jenem Ritter, boch übergab man später ber Wittwe bes hingerichteten Brescianers 10 gefangene Deutsche, um mit ihnen nach Willstr zu versahren.

So war Italien verloren, Alexanders Sieg unabwendbar, und wie viel hatte Briedrich in Deutschland zu befürchten, an beffen Grenzen er nicht wie ein mächtiger Raifer anlangte, sondern wie ein Rlücktling!

## Siebentes Sauptstüd.

Bahrend Friedrich I ben Papft und bie lombarbifchen Stabte auf eine Weise befriegte, welche feine Bewunderer ale helbenmuthige Stand: haftigkeit erhoben, minber Geneigte hingegen als kurzsichtigen Starrfinn bezeichneten, gerieth an bem entgegengesetten Enbe bes beutiden Reiches Beinrich ber Lowe nicht ohne eigene Schulb in bofe Rebben. Seine Macht war einem Ronigreiche vergleichbar: Sachsen, Baiern, bie reiche Erbichaft Raifer Lothare, Bermanne von Wingenburg und einiger Anderen, bie Eroberungen in Friesland und Slavien, viele ben Bifcofen abgenommene ober zu Lebn erhaltene geiftliche Guter u. f. w. bilbeten eine Maffe von Lanbern, größer als fie ber Raifer felbft unmittelbar befag. Mit Berftand, Ordnung und Strenge fand Beinrich bem Allem bor: wenn aber bie Ueberzeugung von feiner Pflicht bie alte Bobeit bes Raiferthumes ungetrubt zu erhalten, ben Raifer nicht gegen allen Tabel über bie Bahl ber Mittel fougen fann, fo laft fich Beinrich ber Lowe noch weniger gang rechtfertigen, bag er, um feine fcnell entftanbene Dacht immer mehr und mehr zu verftarten, keine habsuchtigen Mittel verschmähte und alle feine Nachbarn (bie fic in ihrer Stellung als Fürften und Pralaten urfprünglich nicht geringer bunften) blog nach bem Rechte bes Starferen behanbelte 2. "Er

Die Bahrheit bleser Erzählung ist (gleichwie die von der Arene der Beiber von Beineberg und der Bürger von Lobi, oder von der Zusammenkunft Friedrichs und Heinrichs des Löwen in Chiavenna) geläugnet oder doch des kritten worden. Mir scheinen die positiv erzählten Thatsachen mehr Gewicht zu haben, als die bloß negativen Fragen und Bedenken, durch welche man das Lebendigste und Individuellste am leichtesten so in Zweisel stellen kann, daß nur das Allgemeinste und Abstrakte als Geschichte übrig bleibt. — I Generositatem suam et samae gloriam nimia soedavit avaritia et instiedlitate: erst enim tenax sui doni, cupidus alieni, superdus, elatus nimium, et quod maxime principem dedecet, vix alicui servans siedem illaesam. Gerva-

wenbet (fo flagten Viele) seinen Berftand oft nur an, ungerechte An= 1166 fpruche hervorzusuchen; feine neuen Orbnungen fteben im Biberforuche mit bem alten Berfommen, und unbillige Strenge ubt er felbft gegen bie, welche ein Recht haben ihre eigenen Gefengeber zu fenn. Gin in Braunfdweig aufgeftellter, ben Rachen weit auffperrenber Lowe beutet finnbilblich bes Bergoge wilbe Ratur und feine rauberifchen Borfate an 1." - Go vereinten fich gerechte Befdwerben über Befchebes nes mit ber Furcht vor bem Runftigen und bem Reibe über Unbe= ftreitbares; fie führten zu einem großen Bunbe wiber Beinrich ben Lowen. Die Berbunbeten, ju benen ber Erzbischof von Magbeburg und bie Bifcofe von Lubed und Silbesbeim, ber Landgraf Lubwig von Thuringen und ber Markgraf Albert von Brandenburg nebst mehren Grafen und Chlen gehörten, hielten fich rubig, fo lange ber gefürchtete Raifer in Deutschland gegenwärtig war; taum aber batte fich biefer im herbfte 1166 nach Stallen begeben, ba begannen fle offene Sehbe und fanben an bem mächtigen Rainalb von Roln einen Fürsprecher bei bem Raifer 2. Bon einer Seite brach ber Lanbaraf Lubwig IV von Thuringen in bes Bergogs Befitungen ein und eroberte Balbensleben; auf ber anderen warb Graf Chriftian von Diben= burg freudig in Bremen empfangen, weil Beinrichs neue Berrichaft weniger milb ericbien, als bie frühere bes Erzbischofe.

Sobald ber herzog sah, welche Gefahr ihm von allen Seiten brobe, ergriff er die kräftigsten Maßregeln. Dem Slaven Pribislav 3 gab er, um sich gegen Norben zu beden, klüglich das Land der Obostriten zurud und verwandelte hiedurch diesen gefährlichen Feind in einen ausharrend treuen Freund; dem tapferen Grasen heinrich von Orlamunde übertrug er die Bertheidigung der holsteinischen, stormartschen und wagrischen Länder; er selbst wandte sich zuerst morgenwärts und brang, da Alle vor ihm wichen, die in die Gegend von Magdesburg, dann eilte er mit gleicher Schnelligkeit gen Bremen. Hier warstete Graf Christian seine Ankunft nicht ab, sondern ging nach Friessland zurud , und die Stadt mußte froh seyn daß sich der Gerzog auf des Erzbisches Hartwich Bermittelung mit einer Strase von

1000 Mart Silber begnügte. Bis jest hatte fich hartwich, bie Unbeftanbigkeit ber Berbunbeten und bie Dacht heinrichs fcheuend, nicht gegen ihn erklart, sonbern

sins Dorob. bei Twysden, Col., 1466. Schloffer, Beltgefchichte, III, 1, 320. Roch ftärter brüdt sich ber freilich gegen die Deutschen oft parteiliche Saxo Grammat., XIV, 538, aus: Pervicaci ingenio Henrici nulla boni stabilitas serviebat. Mentiri virtutem ducebat, bonarum artium loco fallaciam amplectebatur, sidem simulatione colebat, honesto utile anteserendo.

<sup>1</sup> Böttiger, 245. — 2 Chronogr. Saxo. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Godofred. monach. Stederburg. chron. Albert. Stad., 193. Lerbecke, 507. Helmold, II, 7—10; III, 2. Arnold. Lubec., III, 2. — 3 Bribislav lebte bis 1178. Lift, Jahrbüther, II, 1, 19. — 4 Er ftarb balb nachber.

lebte rubig in Samburg; weil er aber um biefe Beit anfing Baffen und Lebensmittel zu fammeln und feine Soloffer zu befeftigen, fo zwang ihn heinrich, bie Sehbe beginnenb, nach Magbeburg zu ent-Gleicherweife verjagte er ben Bifchof Ronrab von Lubed, welcher fich, wo nicht feindlich, boch zweibeutig gezeigt und beharrlich bie Bulbigung verweigert batte.

So lagen die Berhältniffe im Frühlinge 1168, wo ber Raifer 1168 aus Stallen gurudfehrte und, als habe ibn tein Unglud betroffen, mit feiner frnberen Thatigkelt und Ueberlegenheit bie Lentung aller Reichsgeschäfte übernahm. Querft berwies er es ben auf mehren Reichstagen 1 vor ihm ericheinenben Barteien mit großem Rachbrude: baß fie eigenmächtig Rrieg erhoben, feine Friedensmahnungen nicht befolgt und mittelbar bie Dacht ber Lombarben gur Comach ber Deutschen erhöht hatten; bann befahl er (benn fo verlange es bas Recht) ben Befitftand gunachft und bis ju genanerem Erweifen ber Ansprüche fo wieberherzustellen, wie er bor bem Ausbruche ber ungebührlichen gehbe gewesen fen: was einerfeits bem Bergoge Beinrich Gewinn brachte, andererfeite ihn aber auch gur Blebereinsehung bes Erzbifchofe von Bremen und bes Bifchofe von Lubert gwang.

Sieburch war indeg ber Friede noch nicht im gangen Rorben Deutschlands bergeftellt: benn um biefelbe Beit unternahm Ronig Walbemar I 2 einen Feldzug gegen bie beibnifchen Rugier. Che es biefe erwarteten, ftanben bie Danen, von ben pommerfchen Fürften nach Beinrichs bes Lowen Gebeiß unterftust, bor Artona. Morgen, Mitternacht und Mittag befoult bas Meet bie Kreibefelfen Artonas; fein in ber Liefe abgefchoffener Bfeil erreicht beren Gipfel, und bie fdroffen Banbe find unerfteiglich. Rur bie Abenbfeite ftebt mit bem feften Lanbe in Berbinbung, warb aber bamals von einem 50 Fuß hohen Walle geschütt. Bum Angriffe beffelben ließ Walbemar unverzüglich Belagerungezeug fertigen, außerte aber: Artona werbe noch bor Beenbigung biefer Arbeit fallen. Befragt, worauf fich biefe fuhne hoffnung grunbe, gab er gur Antwort: ber beilige Beit, an beffen Stelle Svantevit getreten, fen ungufrieben baß er gu Vit: Land. Bobenbienft Beranlaffung gegeben babe, und werbe an feinem Ramens: tage bie Mauern Artonas einfturgen. Babrent biefe Behauptung ben Muth und bie Anftrengungen ber Chriften erhöhte, vertrauten bie Belagerten zu viel bem unmittelbaren Beiftanbe Svantevits und befesten und bewachten ihre bolgernen Thurme und Thore Teineswege wie es fich gebührte. Unbemertt follo baber ein Dane in ben Raum, welcher burch Busammentrodnen ber Erbe zwischen bem Balle und

<sup>1</sup> Es werben genannt: Bamberg, Burgburg, Frankfurt, Bobneburg. Siehe Bunau, 205. — 2 Bu 1174 erwähnt Hamsfort bei Langebek, I, 279, bereits ben neunzehnten Bug Balbemars gegen die Slaven in Bommern und Medlenburg. — 3 Der Ramenstag ift ber 14. Junius. Ueber die ganze Belagerung Saxo im 14. Buche.

einem Thurme entstanden war, und gunbete biefen an. Balb bebrang: 1168 ten bie überband nehmenben Blammen und bie berbeieilenben Danen bergestalt bie Artoner, bag fie fich ungeachtet bes tapferften Biber= fanbes auf folgende Bebingungen ergeben mußten: "Das Bilbnig Svantevits wird mit allen ihm gehörigen Schapen ausgeliefert und driftlider Gottesbienft eingeführt; alle driftliden Gefangenen erhalten Die Preibeit; bie Grunbbefibungen, welche bem Spantevit ober beffen Brieftern geboren, werben zur Unterhaltung ber driftlichen Geiftlichen verwandt; bie Rugier folgen ben Danen auf ihren Rriegszugen, zahlen ichtlich eine bestimmte Steuer und ftellen Beigeln für bie genane Erfüllung biefer Bebingungen."

Sogleich nach ber Einnahme ber Stadt murbe Spantevits Bilbfaule vorfichtig umgeworfen, bamit nicht burch Bufall biebei ein Unglud entftanbe, bas vom Bolle als Bert bes gurnenben Gottes ge-Deutet werben konnte. Mit Schrecken fahen bie Rugier ihren Gott nieberfturgen und gur Stadt binausschleifen: Biele erwarteten ein Bunber 1. Manche weinten in tiefem Schmetze, minber Glanbige lacten über bie bin und ber geschleppte unformliche Geftalt, bie Danen enblich tochten ibre Speisen beim Feuer ber gerhauenen Bilbfaule, brannten ben Tempel nieder und führten bagegen von bem ju Belagerungswerfzeugen bestimmten Golze eine Rirche auf. - Dach bem Ralle ber Saubtstadt ergaben fich auch bie übrigen Stäbte, unter anbern Garg, wo man bie Gogenbilber bes Porewit, Boremut und Rugiabit gerfierte. Der Lette mar burch Borbange ungeweihten Augen verborgen; aber bie Schwalben hatten boch einen Bugang gefunben, an feinen fleben Gefichtern ihre Refter befestigt und ihm bie Bruft mit Unrath beschmust: welches Alles ben Chriften zu mannichfachem Spotte Beranlaffung gab.

Rachbem für Erbauung ber Rirchen, Anftellung ber Beiftlichen, Beibe ber Gottesäder, Bahlung ber Steuern und lebernahme ber Beifeln geforgt und ber Fürften Tatislav und Jaromir Lehnsbarkeit angeochnet mar, tehrten bie Danen freudig in ihre Beimath gurud; bie Bergoge von Bommern bagegen, welche erwartet hatten bag man iene rugifden gurften vertreiben und ihnen fur bie geleiftete Gulfe bas Land überlaffen wurbe, fanben fich getäuscht und außer Stanbe, ibren Forberungen Gingang zu verschaffen. Gelbft Beinrich bem 20= wen foling Balbemar bie Theilung ber Beute, ber Steuern, bes Lanbes und ber geiftlichen Anrechte ab, bis jener feinen Glaven bie 17. Seerauberei erlaubte, welche bann auf ben Inseln und bem Meere fo viel verwufteten und erbeuteten und fo viel Befangene machten, bag an einem Martitage in Medlenburg 700 Danen jum Bertaufe aus-

Broderus, 585. Compil. chronol., 66. Eftrup, Leben Abfalous, 213. Hamsfort bei Langebek, I, 277, fest bies Alles auf 1169. Miller (bei Eftrup, 240) erweifet jeboch, bag 1168 bie richtige Jahreszahl ift. Chenfo Dahlmann, I, 290.

gestellt wurden. Siedurch fah sich König Waldemar zur Nachgiebig-1169 keit gezwungen: er überließ Heinrich dem Löwen um Johannis 1169 die Hälfte der Geißeln und Steuern und verlobte seinen Sohn Kanut mit dessen Tochter Richenza, der Wittwe Friedrichs von Rothenburg. Die Slaven mußten nun wieder Friede halten 2, und ihr Land kan

faft gang in die Bewalt ber Sachfen.

Babrend Beinrich ber Lowe feine Dacht fo berftellte und ermeiterte, trafen in biefen Jahren mancherlei Umftanbe gufammen, welche auch bie Dacht bes Raifers auf eine fur bas Bobl bes Gangen portheilhafte Weise erhöhten: benn fonft möchte ber einzelnen Furften und Bralaten Reigung fich gang unabhangig zu machen, fonell bie Auflöfung bes vereinigenden Banbes berbeigeführt und bie hobere Leitung gang vernichtet haben, beren man in jenem Sabrbunberte noch aar febr Doch genügte Friedrich ber bamaligen Beitanficht insoweit, bedurfte. bag er bie Erwerbungen nicht zur Grundung eines unbeschränkten Ronigtbums in feiner übermächtigen Band festhielt, fonbern allmählich unter feine Sohne vertheilte 3. Beinrich, ber altefte, warb nach bem Antrage bes Erzbifchofs Chriftian von Maing auf bem Reichstage von Bamberg jum romifchen Ronig erwählt und am 16. Auguft 1169 in Achen vom Erzbischof Philipp von Roln getront. ber zweite Sohn, betam bas Bergogthum Schwaben 4, bie Lander Belfs bes älteren und bes Grafen Rubolf von Pfullenborf. Rach bem Tobe feines einzigen Sohnes batte nämlich Welf allen Erwerbungeplanen und allen heimlich eingeleiteten Berbindungen mit Alexander III ent= fagt und fich in Memmingen niebergelaffen, wo er alle luftigen und gelbarmen Ritter, Sanger und Schalkenarren bei fich aufnahm und große Summen verschwendete für Effen und Trinken, brachtvolle Refte und Rleiber, große Jagben und icone Mabden 5. Daber gerieth er in Schulben, zu beren Tilgung Beinrich ber Lowe, feines Brubers Sohn, aus turgfichtiger Sparfamteit nichts hergeben wollte, mabrenb ihm ber Raifer, feiner Schwefter Sohn, mit freigebiger Unterftugung entgegenkam. Allmäblich ward jedoch Belf ber Sinnenluft überbruffig, rief Uta, feine verwiesene Frau, wieber gurud, machte ben Armen,

<sup>1</sup> Ueber die hieher gehörigen Berlobungen und Heirathen: Bunau, 363, Dahlmann, 309. — 1 Ueber die Zeitrechnung für alle diese Begebenheiten haben Dahlmann und Erasmus Müller gründliche Untersuchungen angestellt. Dahlmann, I, 300. Estrup, Leben Absalons, 226. Helmold, II, 23. — ? Gerwas. Tilber., 942. Pegav. chron. Godosr. monach. Aquic. auct. Northof, 385. Bosov. annal. Ueber die Schwierigseiten, das Alter der Sohne Friedrichs zu bestimmen, stehe Bunau, 211. — 4 Friedrich kam wohl erst später zum Bestige des Herzogthumes, wenigstens sagt er im Jahre 1185: anno ducatus nostri primo; auch mag Alles auf dem Reichstage in Mainz nochsmals bestätigt worden sehn. Psister, Gesch von Schwaben, II, zu 1184. Räheres über den allmähligen Erwerd: Stälin, II, 108, 113. — 5 Aventini annal., VI, 5, 5. Lang, Bereinigung, II, 174, weiset Welse Bestsungen ges nauer nach. Horman, Hohenschwangau, 23.

i

Beiftlichen und Ribftern reichliche Schenkungen und fette (fofern ber 1169 heimfall nicht ohnehin nach Lehnrecht ftattfanb) in bantbarer Erinnerung genoffener Bobltbaten ben Raifer gum Erben ein 1. - Daffelbe that ber fonelose Graf Rubolf von Bfullenborf auf Antrieb feiner Gemahlin, welche bie Schwefter ber Mutter Friedrichs mar; und feinem Beifviele folgten viele Grafen und Cble, bie fich in abnlicher Lage befanben. An anberen Orten benutte ber Raifer 2 gunftige Ge= legenheiten zum Unfaufe, ober lieb beimgefallene Reichsauter nicht wieber aus, ober machte vernachläffigte Unfpruche von neuem geltenb. Sieburch mehrten fich auch bie feinem britten Sohne Ronrad zuge= wiesenen Guter, obgleich bie Befigungen bes 1167 in Italien finderlos verftorbenen Bergoge Friedrich von Rothenburg ben Sauptbeftand= theil berfelben ausmachten. Der vierte Sohn Otto 3 empfing bie Statthalterfchaft von Burgund und Arles, nachbem Graf Rainald, bes Raifers Schwiegervater, langft geftorben und Bergog Bertolb IV von garingen wegen feiner Unfpruche abgefunden war. Dem jungften Sohne Friedrichs, Philipp, überwies man fpater mehre eingezogene Rronguter und als Leben übernommene firchliche Befigungen, obgleich bamals noch bie Rebe ging, er fen bem geiftlichen Stanbe bestimmt 4, bamit burch ihn auch bie papfiliche Burbe bereinft an bas Raiferbaus fomme.

So ungemein groß waren in biefer Zeit die Bestgungen, so rasch die Erwerbungen, so fühn die Hoffnungen des herrlich emporblühens den Geschlechtes der Hohenstausen; und genau hundert Jahre später—ein warnendes Beispiel der Trüglichseit und Bergänglichseit alles Irdischen — siel, seines Hauses Größe und Schuld unschuldig büßend, der Jüngling Konradin unter dem Beile des Henkers!

Faft fleben Jahre berweilte Friedrich in Deutschland, und dlefe Beit ununterbrochener Thatigfeit genugte nicht allein Ordnung im In-

¹ Er fonnte ohne Zweisel lestwillig über sein Allob versügen, und Heinrich der Lowe ward an anderen Stellen sehr begünstigt und von seinen Ersweidungen nichts sür das Reich in Anspruch genommen, sodaß er sich über das lucrum cessans hier wohl beruhigen konnte. — ² Fridericus coepit in partidus Alemanniae multą praedia nunc emptione, nunc procerum donatione, seu quacunque successione fiscali vel haereditaria conquirere. Ursperg. chron., 308. Bosov. annal. zu 1171. Otto S. Blas., 20. Thammii chron. zu 1152. Suppl. chron. Weingart. bei Leibnig, III, 658. Günther, I, 79, 95. Pfister, Gesch. von Schwaben, II, 223. — ³ Moel, 321, giebt Gründe an, weshalb Otto der dritte und Konrad der vierte Sohn Fitedrichs seh. Stälin und Bünau führen senen als den vierten auf. — ⁴ Laudun. chr., 707, sagt, Philipp sep primo clericus gewesen, doch ohne Meihe. In einer Urfunde von 1191 heißt Philipp Wircedurgensis electus und 1192 praepositus Aquensis Im Jahre 1194 war er schon zum weltlichen Stande zurückgefehrt. Böhmen, Reg. Iene Berleihungen sallen nicht alle auf dieselbe Beit und zum Theil später, wie schon das Alter der Sohne des Kaisers ersweiset, worüber Bünau, S. 210, sich umfändlicher verbreitet. — ⁵ Wir durften bigere dadurch auseinander reißen und in Schatten stellen.

## 154 friedrichs Chatigkeit in Deutschl. Kirchl. Verhältnisse.

neren zu erhalten, sondern auch ben beutschen Ginfluß auf Bolen und Bohmen wieberholt geltend zu machen 1. Bor Allem bilbete nich bie Berfaffung und Berwaltung ber Babrheit nach immer mehr zu bem tudtigen Bedfelverhaltniffe, welches ber Ausbrud "Raifer und Reich" im besten Sinne andeutet. Rur muß man von jebem Sabr= hunderte nicht mehr und nichts Anderes verlangen, als was ihm mog= lich und naturlich ift. Daber mare 2. B. Die Forberung unbillig. bag ber Raifer und bie Deutschen batten Genichtspuntte aufftellen. Mahregeln ergreifen, Ginrichtungen treffen follen 2. an welche in jener Beit nirgenbs gebacht murbe. Erft nach Jahrhunberten erftredte fich bie Bielregiererei (beilfam ober verberblich) auf ungablige Dinge, welche bamals gang außerhalb bes Bereichs ber Berfaffung und Berwaltung lagen. An ben Storungen und Uebelftanben, Die von ber firdligen Seite ber fortbauerten, ergiebt fic 3. B. febr beutlich, bag nichts gelingt, mas einzelne bervorragenbe Geifter im Wiberfbruche mit ber allgemeinen Richtung, Stimmung ober leberzeugung burch= zuseben fuchen. Der Bifchof von Baffau marb um biefe Beit als Anbanger Alexanders verjagt und der von Regensburg angewiesen, fich, bei gleicher Strafe, burch ben Erzbischof von Maing weiben gu laffen . Das Erzbisthum Salzburg erlitt, wegen Ronrade fortbauern= ber Wiberspruche, neue ichredliche Bermuftungen, und viele Cipercienser wurden um abnlicher Grunde willen aus ihren Rlöftern vertrieben.

Die Hoffnung, daß mit dem Tode des zweiten Gegenpapstes 1168 (Paschalis starb am 20. September 1168) die Kirchenspaltung endlich werde beseitigt werden, schlug nochmals sehl: denn die auf keine Berskhnung rechnenden Gegner Alexanders erwählten sogleich den Abt Johannes von Struma, welcher den Namen Kalixius III annahm und gewiß mit Unrecht von parteiischen Schriftstellern gar arger Laster beschuldigt wird, ob er gleich unläugdar Alexander in Hinsicht auf Anlagen und Charakterstärke weit nachstand. Ohne des Kaisers Beistimmung wäre indeß diese Wahl ganz bedeutungslos geblieben und Manche glaubten, er werde sie, durch Schaden belehrt, nimmer erstheilen. Dennoch geschah es in dem Glauben, daß dies solgerecht und der König von England in gleichem Schritte bereit sen, oder daß man äußersten Falls, für Preisgebung des Gegenpapstes, wohl besto vortheilhaftere Bedingungen von Alexander erhalten könne. Auch galt es für eine erfreuliche Annäherung, als Friedrich biesem durch den

¹ Neplach. chron. zu 1172. Siloens. chron., 82. — ² So gesang in unseren Tagen die Ausbedung der Leibeigenschaft und drückender Abhängigseits- verhältnisse nur mit großer Mühe und unter außervedentlichen Berbältnissen; se war im 12. Jahrhundert so unmöglich, als wenn jest ein Kreuzzug von einem neuen Beter oder Gottfried sollte zu Stande gedracht werden. — ³ Henric. Berchtolsgad., 207. — ⁴ Append. ad Radev. zu 1168. Roger Hoved., 512. Romueldi chron., 200. Alber., 354. Martin. Fuld., 1694. Pagi, c. 13. — b Matth. Paris, 75. Philipp von Köln war als kaiserlicher Gesandter nach England gegangen.

## Alexander III. Emanuel. Gründung von Alexandria. 155

Bischof von Bamberg und die Aebte von Citeaux und Clairvaux sa= 1168 gen ließ!: er wolle seine Berordnungen und Besetungen von Stellen anerkennen und nichts Feindliches gegen ihn unternehmen. Weil aber die Berhandlungen keineswegs auf die Lombarden ausgedehnt werden sollten, der Kaiser die Anerkenntniß aller von ihm eingesetzten Bräslaten verlangte und vor der Hand die ausdrückliche Erklärung noch vermied daß Alexander rechtmäßiger Papst seh, so vermuthete dieser, der ganze Antrag bezwecke nur ihn mit seinen Berbündeten zu vermeinigen. Deshalb unterrichtete er deren Gesandte vollständig von der Lage der Dinge und antwortete den kaiserlichen Abgeordneten: die christliche Welt habe entschieden daß er rechtmäßiger Papst seh; dem möge Friedrich beitreten, dann wolle er ihn über alle Kürsten der Welt ehren, lieben und ihm sein volles Recht widersahren lassen.

In diesem scheinbar gunftigen Augenblick erneute Emanuel sein Gesuch um die römische Kaiserwurde 2; aber der kluge Alexander wollte die Ausschung mit Friedrich nicht ganz unmöglich machen und antwortete: das Unternehmen seh zu gefährlich und stürze in neue Fehden; seinem Berufe gemäß muffe er den Frieden und die Ruhe begründen und erhalten. Auch die feierliche Verheirathung einer Verwandten Emanuels an den mächtigen Otto Frangipani förderte keineswegs iene umfassenderen Absichten.

Im Ganzen war für Alexander um so weniger Beranlassung vorshanden, von seinen ursprünglichen Forderungen etwas nachzulassen, als der König von England durch die Ermordung Thomas Beckets um diese Zeit in eine so missliche Lage kam, daß er sich nachgiediger zeigen mußte, und die Lombarden ihre Macht während der Abwesenzheit Kriedrichs in Deutschland sehr erweitert und vermehrt hatten. Mailand nämlich war von ihnen besestigt, Blandrate erobert, die kaiserlichen Besehlshaber aus vielen Orten vertrieden, Lodi gewonnen, ihr Bund mit Novara, Vercelli, Tortona, Como, Asti u. s. w. versstärft, und sogar der Markgraf von Montserrat und der Graf Malasspina gezwungen worden vom Kaiser abzusallen. Verner erbauten die Berbündeten, zu ihrem Schutze und als Hinderniß gegen das Einzdringen der Deutschen, an kluggewählter Stelle eine Stadt, welche sie nach ihrem hochverehrten Bundesgenossen Alexandria nannten und ihm seierlich durch Abgeordnete zu Recht, zins und Eigenthum über-

5 140

¹ Radev. append., l. c. Godofr. monach. Austriac. chron. Baroning, §. 57. Epist. Johann. Sarisb. Bouquet, XVI, 605. — ² Alexandri vita, 462. Chron. fossac novae, 874. — ³ Vita Alex., 400. Cremens. chron., 634. Seber Bürger, ber Gespann hielt, zahlte bem Papke jährlich brei, jeber andere zwei Denare. Ghilini. Den ersten Bischof seste Alexander, bewilligte aber nachher bie Mahlfreiheit. Nach Innoc. III ep., VIII, 53, 54, starb ber zuerk ernannte Bischof vor ber Weihe und ber zweite trat schon 1173 ein. Der Ort, wo Alexandria im Jahre 1168 angelegt wurde, hieß vorher Roboretum. Moriondus, II, praes. 4, und Urs. 24, ©. 532. Auch Ast und andere bes nachbarte Orte schiedten Mannschaft. Cod. bibl. Taurin., II, 313.

gaben, wogegen er baselbst ein Bisthum errichtete und freie Wahl ber Obrigkeiten verstattete. So viele Bewohner strömten von allen Seiten in die neu errichtete und sehr begünstigte Stadt, daß sie nach zwei Jahren schon an 15,000 Streiter zählte. Noch wichtiger war es endlich, daß die Lombarden ihren Bund nicht bloß erneuten, son- bern bessen Grundzüge auch erweiterten. Keine Stadt, dies wurde z. B. dem oben Aufgezählten noch hinzugefügt, darf Geächteten Schut verleihen; keine darf Jölle ober andere Abgaben, welche nicht bloß die eigenen Bürger treffen, ohne wechselseitige Beistimmung auflegen. Bei gemeinsamen Berathungen hat jede Stadt eine Stimme und sendet zur Ablegung derselben einen oder mehre Rektoren. Ohne Einwilligung der meisten Bundesglieder sindet keine Berufung an den Kaisfer statt.

1169

So viel aber auch, wie aus bem Erzählten hervoraebt. in ber Lombarbei während ber Abmefenheit Friedrichs gefcah, fo murbe biefe nicht wieberfehrenbe Beit gludlicher Duge boch feineswegs genugenb benutt: benn über bie wichtigften Dinge, über bie Stellung, Berpfleaung und Ablofung bon Rriegern, über bie Burbesbeitrage und bie Gelbverwaltung, über bie Rechtspflege und Bollziehung ber Rechtsfpruche u. f. w. fehlte es faft an allen Bestimmungen, und aus bem burd bie Befahr herbeigeführten Bertheibigungebundnig erwuche feine achte Berfaffung, tein Bunbesftaat ober fefter Staatenbund. Die große Babl ber theilnehmenden Stabte und die tabelnemerthe Reigung fich ber neu gewonnenen Unabhängigfeit gang ichrantenlos zu erfreuen, erichwerten an fich alle gemeinfamen Magregeln, und überdies verließ man fich zu viel auf bie Rraft ebler, ober blog leibenschaftlicher Begeifterung, welche zwar in einzelnen Augenbliden zum Siege führen, auf die Dauer aber fefte Einrichtungen nicht erfeten tann, ja ohne Diefelben oft unerwartet in die größten Irrthumer und ärgsten Frevel bineinführt. Aus biefen Grunden verschwand bie Aussicht auf allgemeine Einigfeit in Italien nur zu balb: Pifa und Genua 2, Rom umb Albano, Florenz und Arezzo, Bologna und Faenza u. m. a. gerietben von neuem in verwuftenbe Rebben, und manche Stabte litten noch mehr burch inneren Streit.

So war 3. B. in Genua bas Ansehen ber Obrigkeit bergestalt gesunken baß Jeber, statt ben Gesetzen gemäß zu hanbeln 3, nur barauf bachte ihnen zum hohn und burch Berschwörungen gesichert willskulld zu leben. Mit ber inneren Orbnung verschwand aber auch ber Einfluß Genuas auf seine Nachbarn: ja biese hofften schon, ein Theil bes zerfallenen Staates werbe in ihre Gewalt kommen, als burch ein gunstiges Schicksal Männer zu Konsuln gewählt wurden, welche bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urfunben von 1167 und 1168 bei Savioli, I, 2, Urf. 188; II, 2, Urf. 191. Murat., Antiq. Ital., IV, 261. — <sup>2</sup> Griffo und Bonon. histor. misc. gu 1168—70. Ghirard., I, 3, 89. Sigonius, Hist. Ital. — <sup>3</sup> Obertua, 320—325.

llebel grundlich kannten und Rraft und Entichloffenbeit genug befagen 1169 fie zu vertilgen. Weil fie aber auf bie ber einen ober anberen Bartei geneigten Burger feineswegs mit Sicherheit rechnen tonnten und jeber ausgesprochene, wegen Mangel an Gewalt aber nicht zur Bollgiebung gebrachte Befchluß bie Rubnbeit nur erhöht und bie Auflofung befchleunigt hatte : fo liegen die Ronfuln insgebeim fichere, gehorfame Landleute in die Stadt tommen und zwedmäßig vertheilen. Diefer Bulfemacht vertrauend befablen fie nunmehr: alle Burger follten fcmoren, nach ben naberen Bestimmungen ber Obrigfeit Arieben zu halten und Jeben zu befämpfen, welcher bie Rube nochmals ftoren Deffen weigerten fich anfange bie Baupter bes Zwiefpalts, verlangten eine fdriftliche Darlegung ber Thatfachen und Grunbe. Erfat bes Schabens und ein Ausgleichen ber Beleidigungen; aber es ward entschieben: bei fo vielfacher allseitiger Sould wirke eine ftrenae und umftanbliche Anwendung bes Gefetes nur gerftorend und berwidele bas einfach und ichnell zu Entscheibenbe. Mithin borten bie Ronfuln alle Parteien nur munblich ab und hielten zur Bermehrung ber Scheu bas Erfunbete und ibre eigenen Anfichten gleich gebeim. Enblich erging ihr Spruch babin: burch feche öffentliche Zweitampfe unter ben Sauptern ber Stabt wolle man mit Gottes Gulfe bas Recht entbeden und nachftbem behaupten. Schon wurde ber Rampf= plat abgezeichnet, gefäubert und jebe nothige Borbereitung getroffen. als in allen Sauptern bie Furcht entftanb, man werbe fie gu ben 3meifampfen auswählen. Deshalb eilten ihre Beiber und Rinder au ben Ronfuln und baten: fle mochten boch ben Streit nicht auf eine fo graufame und gefährliche Beife enticheiben laffen. Diefe gaben um so lieber nach, ba jener Borfchlag nie ernftlich gemeint war, sonbern bloß ben 3med gehabt batte bie bartnadigen Gemuther au fcbreden und zu beugen. Ginftimmig mit bem Erzbischofe Sugo beriefen fie, bie gunftige Stimmung bes Augenblides benugent, burch Glodengeläute bie Bürger noch bor bem Anbruche bes Tages zu einer allgemeinen Bersammlung. Erstaunt fanden biefe alle Ronfuln und Beiftlichen bereits in Feierfleibern: bas beilige Rreug erhob fic, gur Rube mahnend, in ihrer Mitte, und ber Ergbifchof fbrach mit Burbe nnb Rachbrud von bem Beile ber Einigfeit, von ber auflofenben Rraft alles Zwiftes und von ber Bflicht, die Stadt zu retten aus bem naben Berberben. Bierauf forberte man querft von Roland bem Abvotaten, ?! - ? bağ er ben Gib bes Friebens leifte gur Chre Gottes, jum Boble ber baif. voge Stadt und zum eigenen Beile. Allein biefer, eingebent ber vielfach erlittenen Schmach und ber umgebrachten Bermanbten, marf fic jur Erbe nieber, gerriß fein Rleib und rief jene Sobien an, welche er qu raden gelobt hatte; er wollte burchaus nicht fomoren und alle Bitten angesehener Burger blieben obne Erfolg. Da nabten ihm bie Roufuln, ber Erzbifchof und bie Geiftlichen mit ben Reliquien und bem Evangelienbuche; Worte ber Milbe und bes Ernftes erweichten und reinigten endlich fein Gemuth, und an Chriftus erinnert, welcher Allen

ben Krieben gab, wagte er nicht länger auf Krieg zu bestehen. Der zweite Berufene, Fulto be Caftro, welcher nicht in ber Berfammlung gegenwärtig mar, ließ antworten: er fen bereit jum Gibe, boch mage er nicht bervorzugeben ohne die Erlaubnig feines Schwiegervatere Ingo be Bolta. Um feiner Sogerung, feinem Borwande Raum zu geben. eilten bie Ronfuln gugleich ju ihnen und führten Beibe in bie Ber-Nachbem fle, obgleich ungern, geschworen hatten, geborch= sammluna. ten alle Uebrigen ohne Beigerung.

Die bieburch gewonnene und ftreng gehandhabte Ordnung wollten 1170 bie Genuefer um teinen Breis neuen Befahren aussehen. Gie wiefen ben Antrag ber Lombarben, in ihren Bund zu treten, bon ber Sand und nahmen bes Raifere Befandten, ben Erzbifchof Chriftian bon 1171 Maing, ehrenvoll auf, welcher im Berbfte 1171 mit fcnellen Pferben burd eine Rurt bes Tanaro feste und tros ber lombarbifden Nadftellungen Genua erreichte. - Ueber biefes Benehmen gurnte ber Bund und fperrte lange Beit bie Bufuhr ber Lebensmittel nach Genua. was aber bie Burger in ber hoffnung erbulbeten, Chriftians Gulfe werbe ihnen in ber erneuten gehbe mit ben Bisanern ben Sieg verfcaffen. Sie behaupteten: nicht aufgeforbert, sonbern aufforbernd habe Ad Bifa ben Lombarben zugefellt, wogegen fie die Anerhietungen bes griechischen Raifers und bes Ronigs von Sieilien mit eigenem großen Berlufte abgelehnt hatten, um ihrer Freundschaft nub ihren Bflichten gegen Raifer Friedrich gewiffenhaft tren zu bleiben. Christian ver= fbrach: er wolle ihre Forberungen und Wünsche berücksichtigen, sofern es ohne Rrieg und Acht möglich erscheine; benn nicht zum Kriege, fonbern zur Berftellung bes Friedens fei er nach Stalien gefommen.

Im März 1172 hielt er einen großen Landtag in Siena, wo sich 1172 unter Anberen einfanden: ber Brafett von Rom, bie Martgrafen von Antona und Montferrat 1, Die Grafen Guibo und Albobranbini und bie Abgeordneten ber meiften Stabte aus Tuscien, ber Mart und Romagna. Dbgleich ber Erzbifchof bier einen feierlichen Gib fcwur, baß er alle Streitigkeiten unparteilich enticheiben wolle, bielten ibn bennoch bie Bifaner wegen feines früheren Aufenthaltes in Genua für befangen und die vorgefclagenen Bebingungen für unbillig 2; fie wurden aber, als fie jeden Antrag verwarfen und ungeachtet wiederbolter Labungen nicht erfcbienen, auf Benuas erneute Bitten geachtet und ein Rriegezug gegen fie angefagt. Diese ftrenge Magregel führte enblich zur Radgiebigfeit und zum Abschluffe eines Friebens zwischen Genna und Bifa.

Dennoch tonnte Erzbischof Christian bie Rolle eines Unparteiischen, gu Banbhabung allgemeiner Gerechtigfeit Berufenen und hober Beftellten teineswegs auf die Dauer mit Erfolg burdführen: benn die meift unter einander gerfallenen Stabte verlangten feine Berechtigfeit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obertus, 343 sq. Camici şu 1172, p. 47 u. 88. Sısmondi, II, 188. — Ristretto chronolog., IV, 11. Borgo, Dipl., 309.

fonbern Begunftigung und Borliebe; fie betrachteten ihn als blogen Berbunbeten, an bem bie Unparteilichkeit, welche einem Berricher gum bochften Ruhme gereichen moge, nur Thorbeit ober Unrecht fen. Chriftian mußte baber feinen Blan, beibe Barteien zu foreden ober ber= mittelnd im Baume zu halten, aufgeben und um fo mehr aufgeben, weil Bifa und Floreng einen offenen Angriff wiber bas faiferliche Schloß S. Miniato wagten. Inbem er aber Genua, Luffa, Biftoja, Siena und ben Grafen Guibo Guerra burch Begunftigungen für fich gewann und einige obrigfeitliche Berfonen aus Bifa und Florenz als Beifeln festhielt, trieb er biefe Stabte ju einer engeren Bereinigung mit ben Lombarben und bem Raifer Emanuel. Theils in ber eitlen Soffnung bag Italien wieber byzantinisch werben konne, theils in ber gerechteren Furcht vor Rreugzugen und Angriffen auf Griechenland 1 batte nich Emanuel fast in allen italienischen Stabten burch Gefchenfe Unbanger verschafft und Antona bereite völlig gewonnen. Diefe Stadt befchloß Erzbischof Christian beshalb im Fruhjahre 1174 anzugreifen 1174 und fand burch bes griechischen Raisers Schuld einen machtigen Berbunbeten an Benebig.

Lange Beit bindurch batte biefer Freiftaat bie engsten Berbindun= gen mit ben Griechen unterhalten und ihnen inobesondere gegen bie Normannen treuen Beiftand geleiftet. Sobald aber beren Regierung im unteren Italien eine regelmäßige Beftalt gewann, trat Benebig mit ihnen in vortheilhafte Sanbeleverbindungen und weigerte fich bie= felben auf ben Grund einer gebieterifden Beifung Emanuels abqu= brechen. Roch mehr als hieruber gurnte biefer, weil bie Benetianer (ftolz auf bie, ihnen in Ronftantinopel bewilligten Borrechte und Steuer= freiheiten, fowie auf ihren Reichthum und ihre Berbindungen) manche Griechen willfürlich behandelten und Die faiferlichen Befehle obne Sehl übertraten. Emanuels Anreizungen folgend, erhoben hierauf bie Ungern und Ankonitaner Rrieg wiber Benedig, mogegen eine von biefem Freiftaate angeordnete Sandelssperre für Ronftantinopel febr nachthei= lig wirkte. Aus biefen Grunden munichten und ichloffen beibe Theile Frieden, wobei Emanuel zur Wiberlegung eines verbreiteten Geruchtes fdmur: nie fen es ihm eingefallen, die Guter ber Benetianer inner= halb seiner Staaten in Beschlag zu nehmen. Sobald fich aber viele Raufleute, bem Frieden und bem Schwure vertrauend, wieder einge= funden hatten 2, ließ er am 12. Marg 1171 wortbruchig alle Bene= 1171 tianer verhaften, ihre Schiffe Befegen und ihre Guter wegnehmen. Weil nun Rlagen und Bitten, Befdwerben und Drobungen über bie= fen Frevel gleich vergeblich blieben, rufteten bie Benetianer binnen 100 Tagen 100 Schiffe aus und thaten in Dalmatten, Gubsa und Chios ben Griechen fo großen Schaben, bag Emanuel icon gur

Nicetas Manuel, VI, 130. Chron. Pisan., 188. —
 Dandolo, 291—299.
 Nicetas, V, 111. Cinnamus, 128. Sanuto, Vite, 501. Marin., 111, 119—162.
 Bret, Gefc. von Benebig, I, 330. Cappellatto, I, 490.

Nachgiebigkeit bereit mar, als auf ber letten Insel eine Best ausbrach. welche fich bis nach Benebig verbreitete und Beranlaffung zu Unruben gab, in benen ber Doge Dichael ums Leben tam. Sein bejahrter Rachfolger Ziani ftellte jeboch bie Orbnung wieber ber, verband fich mit bem Konige von Siellien und beschloff jest bem Erzbischofe von Maing bei ber Belagerung Antonas beizufteben: benn bie Gefahr, bag ber Alleinhanbel und bie Seeherrichaft im abriatifchen Meere burch eine machtige Rebenbuhlerin verloren ginge, erfchien ihm größer als bie, welche bem Kreiftagte von Seiten ber Deutschen brobte.

Die venetianische Flotte sperrte also im April 1174 ben Bafen, bas beutsch=italienische Beer bie Landseite von Anfona, und man rech= nete um fo mehr auf eine balbige llebergabe, ba ber Dberbefehle= haber, Ergbifchof Chriftian von Maing, gur Kriegführung nicht minber gefcidt war, ale zu geiftlichen Gefchaften und ftaaterechtlichen Berhanblungen. Dit großer Burbe las er bie Deffe und in feche Spraden wußte er fich berebt auszubruden 1; wo aber Worte, wo bie größte Freigebigfeit nicht zum Biele führten, icheute er feine Mittel ber Gewalt. Er tummelte fein Rog gleich bem tuchtigften Ritter, trug unter bem byaginthfarbenen Oberfleibe einen eifernen Barnifch, auf bem Baupte einen vergolbeten Belm und in ber Band eine breifeitige Reule. Man fagte ihm nach: er habe neun Feinbe in Schlach= ten getobtet und, ale ein gar ftrenger Richter, mehren Uebertretern ber Gefete felbft bie Bahne eingeschlagen; man behauptete, bie gur Rriegearbeit eingeübten Beiftlichen und Frauen 2 feines Beeres, batten einst zwei feste Schlöffer erobert, und Madden und Pferbe fosteten ibm mehr als bem Raifer fein ganger Gofftaat.

Mit feiner gewöhnlichen Ruhnheit befahl ber Erzbifchof Antona gu befturmen 3: allein bie Burger fchlugen alle Angriffe gurud, und einzelne zeichneten fich hiebei fo aus, bag ihre Ramen mit Recht auf Die Nachwelt gekommen find. Ein Priefter Johannes fturzte fich jur Beit bes hochgebenden Meeres in bie Bluthen, fcmamm (ungablige Beidoffe nicht achtenb) zum venetignischen Sauptichiffe, ichnitt beffen Anter ab und brachte es baburch in folche Gefahr, bag bie Befagung ben größten Theil ber Labung ins Baffer werfen mußte. Samurg, eine Bittwe, brang, bie Schwache ihres Gefchlechts vergeffenb, mit

<sup>1</sup> Godofr. monach zu 1171. Arnold Lubec., II, 16. Würdtw., Subsid., 1, 369. Er sprach beutsch, lateinisch, französisch, brabantisch, griechisch, lombarbisch; Bolter, 53, hat noch chalbaisch. — 2 Clerici et soeminae exercitus ejus duo castra munitissima ceperunt. Meretrices et asini habuerunt in curia sua majores expensas, quam tota curia regia. Albert. Stadens. 3u 1172, 1173. Er habe auch Regalien veräußert, um seinen Auswand bestreiten zu können. Camici zu 1179, p. 61. — Buoncompagno, De obsid. Anconae. Sicardus. Romualdi chron. Chron. Pisana, 190. In hinficht ber Zeitrechnung trete ich ber Anficht Muratoris in ben Anna: len bei.

Schwert und Fadel bewaffnet bis zu ben feindlichen Belagerungs= 1174 werkzeugen und fledte fie in Brand 1.

Nach biesen Erfahrungen zog sich ber Erzbischof etwas zuruck. überzeugt, es muffe, weil fo viele Einwohner ber Umgegend in bie Stadt geflüchtet maren, balb Mangel an Lebensmitteln entfteben. Und in ber That ichicte man aus biefem Grunde Bevollmächtigte an ihn ab, welche zugleich feine Geldliebe und feine Milbe in Unspruch nehmen und bie Ausbebung ber Belagerung auswirken fou-Er gab ihnen zur Antwort: "Gine Lowin, welche in einem großen Walbe von Jägern und Sunden verfolgt ward, that ihnen großen Schaben und brachte mehre ums Leben. Endlich gelang es, fie in einer Soble einzusperren, und fie bot, bom Sunger aufe Meugerfte gefdmacht, fur ihre Freiheit - Die Rlaue bes einen Fu-Bes! Rathet ihr, bag ber Jager bies Erbieten annehme?" - Die Befandten ermieberten : "Gerr Ergbifchof, wir rathen bagu, wenn fie auch noch ben Ohrzipfel geben will: benn ber, welcher fo an beiben Enden feftgreift, gewinnt leicht bie Berrichaft über ben gangen Ror= per. Erlaubt uns aber, Euch noch ein anderes Gleichniß vorzulegen. Ein Bogelfanger ftellte fein Ret auf und tonnte fleben Tauben fan= gen, welche herzuflogen. Defiungeachtet wollte er bas Ret erft qu= gieben , wenn auch alle anderen Bogel bie auf ben Baumen umber= fagen, berbeigekommen fenn murben. Da flogen ploplich einige Kalfen vorüber, verscheuchten bie Lauben wie bie anderen Bogel, und ber Bogelfteller - fing nichts." - Dem Erzbischofe mißfiel biefe Fortsetzung feines Bleichniffes und er beharrte barauf, Antona muffe fich auf Gnabe und Ungnabe ergeben. Spoleto und Dailand erin: nerten aber fo lebhaft an die Folgen einer folden Uebergabe, bag man fich bartnactig vertheibigte, bis eine genque Untersuchung ergab: bie Lebensmittel wurden nur noch für wenige Tage reichen. Schweigend und rathlos vernahmen bie Burger bies traurige Ergebniß; ba ftand endlich ein fast hundertjähriger Greis auf und fprach: "Bunbert euch nicht bag ich, bem Ranbe bes Grabes fo nabe, bor allen Unberen reben will. Ich suche weber Aemter, bie am Schluffe bes Lebens nur läftig find, ohne neue Burbe zu geben; noch buhle ich um eure Gunft, beren ich nicht mehr bebarf; noch treibt mich, beffen Bedanten auf eine andere Belt gerichtet find, die Gitelfeit bewundert zu werden. Wohl aber schmerzt und betrübt es mich in= nigft, bag ich, aus biefem Leben fcheibenb, mein Baterland in fo unglücklicher und hoffnungelofer Lage zurucklaffen foll. Bort alfo, was ich zu eurem Beften vortragen will. Bor 37 Jahren belagerte Raifer Lothar biefe Stadt mit großer Dacht; aber ber Rath, beffen Mitglied auch ich war, wiberftand, weifen Rathichlagen folgenb; aufs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saracini, Notizie d'Ancona. Antonio Costanzo di Fano, Mscr. nella bibl. Vatic., Nr. 3630. Peruzzi, I, 306.

1174 Aeuferfte, und ber Raifer, welcher fich icon ber ficheren Eroberung freute, mußte beschämt abzieben. Bor und nach ibm baben Unbere baffelbe, immerbar vergeblich unternommen. Sollte nun bas mas Raifern und Ronigen mifilang, einem feines Amtes nicht einmal wurdigen Erzbifchofe gelingen? Gebt feinen falichen Soffnungen Raum: benn ich weiß, bag zwifchen Deutschen und Italienern liebreiche Einigfelt unmöglich ift. Bertraut feinen Bertragen, fonbern gebenfet ber Mailanber, welche fieben Jahre unüberwunden aller Gewalt wiberstanden und bann an einem Tage, burch einen Bertrag, um Baterland, Guter und Freiheit betrogen murben. Ent lieber Gras und Rranter, als bag ihr euch in folche Sflaverei begebet; verlucht auf iebe Beife, fomobl Lebensmittel als Rriegsbeiftand von außen zu erhalten: miflingt aber Beibes, bann werft alle eure Befisthumer ine Meer, ftartt euch burch bie lette Rahrung und fterbt tapfer fampfend als Manner."

Diefe Rebe erneute ben Muth, und bas Berfprechen bes griechi= fchen Gefandten 1: bag fein Berr bereinft alle außerorbentlichen Auß= gaben erfeten werbe, erleichterte bie Unleihen. Mit vielem Gelbe und großen Sicherheiten verfeben, entfamen brei angesebene Manner auf einem Rahne burch bie venetianifche Flotte und bewogen bie machtige Grafin Albruba von Bertinoro 2, baß fie bie Bewaffnung aller friegefähigen Mannichaft in ihrem Gebiete erlaubte, mabrend Wilhelm Marchefelli, ein Ebler aus Ferrara, zu ähnlichen 3meden bienftwillig nach ber Lombarbei eilte. Schon hatte biefer mit ben Ungeworbenen auf ber Rudtehr bie Gegend von Ravenna erreicht, als ibm fein eigener Bermandter, Beter Traverfario, ben Weg verfperrte und erklärte: "Ich bin ein treuer Lebnsmann bes Reiches und ein Freund Rangler Chriftians; also werbe ich nie verstatten bag bu Solbner gegen ibn nach Untona führeft." Rach langem Berhanbeln famen endlich beibe Theile überein: fle wollten ihre Mannschaft ent= laffen und die Stadt mo moglich burch Bermittelung erretten. Diefer Abrebe gemäß zerftreuten fich bie Begleiter Traversarios; Wilbelm Marchefelli hingegen fagte ben feinen bei ber Entlaffung: fie möchten ale fluge Danner felbft überlegen, ob er fie von ihrem früheren Gibe entbinden konnte und was in biefem Augenblicke für fle ichicklich mare. Raum hatte er fich hierauf entfernt, ale fein Bruber Abelard, biefe Borte nach Bunfch beutend, fortfuhr: "Mein Bruber ift weber Bapft noch Bischof und kann keine Gibe lojen. Wir haben geschworen Antona ju befreien, wenn tein offenbares hinderniß eintrate, und wir wollen es baber versuchen im Bertrauen auf unfer Glud und Gottes Beiftanb." Bu fpat fah Eraverfario ein, bag ibn Bilbelm getäuscht batte; er fonnte bie Ber-

<sup>1</sup> Vita Alex., 457. Nicetas Manuel, VI, 131 — 2 Sie war aus bem Hause Frangipani. Mittarelli, III, 330.

einigung biefer Beeresabtheilung mit ber Mannschaft ber Grafin bon 1174

Bertinoro nicht mehr hintertreiben.

Unterbeg war aber bie Sungerenoth in Antona aufe Bochfte geftiegen: ein Efeletopf toftete brei Golbftude und Manche mußten fic viele Tage lang blog von Mäusen, Seegras und getochtem Leber ernabren; Mutter öffneten ibre Abern, um mit bem Blute Speisen für ihre Rinber zu bereiten, und Säuglinge ftarben in ben Armen ber abgezehrten Mutter! Da traten endlich bie meiften Weiber qu= fammen und sprachen zu ben Burgern: "Ift benn bas Fleifch ber Giel eine ichmadhaftere Speife ale unfer Rleifch? Eft une ober werft und ins Meer! Denn wir wollen lieber fterben, als in bie Gewalt berjenigen fommen, welche fein Recht fennen und fein Mit-Naft gleichzeitig liefen Briefe ber brei abgeschickten Manner ein, welche zur Uebergabe riethen, weil die Lombarben teine Mann= ichaft zu ftellen magten und bie Grafin von Bertinoro ihrem Berfprechen untreu geworben fen. Trop biefer grenzenlofen Noth befchloß man noch ben nachften Tag auszuharren, und biefe Stanbhaftigfeit trug großen Lohn: benn ftatt iener vom Erzbischofe liftia unter= geschobenen Briefe tamen achte Eroftbriefe an, und in ber Nacht ent= gundeten bie zum Entfate Berbeieilenden ringeum auf allen Soben eine folche Menge von Lichtern und Facteln, daß ber hiedurch über bie Bahl ber Feinde getäuschte Erzbischof feine Mannichaft eng gu= fammenzog und jenen baburch bie Doglichfeit eröffnete, fich mit vielen Lebensmitteln in Die Stadt zu werfen. Dies Ereignif, Die ungesunde Witterung und bie Schwierigkeit mit ben venetianischen Schiffen fo fpat im Sabre langer ben Safen zu fverren 1. brachten ben Erzbifchof babin bag er im Oftober 1174 bie Belagerung aufhob. Inwieweit zu biefem Befchluffe große Gefchenke ber Ankonitaner mitwirften, ift zweifelhaft; gewiß bagegen bag ihre Freube über= ichwanglich und ihr Rubm benen ein Sporn murbe, welche im obe= ren Italien burch ähnliche Gefahren bedrängt wurden.

Der Kaiser, welchem ber Wiberstand und Ungehorfam Italiens in bem Mage unerträglicher und strafbarer erscheinen mußte, als ihm in Deutschland so viel zur Aufrechthaltung ber Ordnung und bes Gehorfams gelang, zog im Herbste bes Jahres 1174 nach ben größten und umfassenbsten Borbereitungen zum fünsten Male über bie Alpen. Als er mit seinem Heere ben Berg Cenis hinabstieg, erklärten sich Turin und andere Städte freiwillig für ihn; Asti wurde nach kurzem Wiberstande genommen, das von den Einwoh1873 nern verlassen Susa hingegen niedergebrannt 2, well es (uneinge-

<sup>1</sup> Ein Theil bes Heeres war während der Belagerung von Ankona beim Papste Guido in Luffa. Cod. bibl. Taurin., II, 313. Viesseux, VIII, 2, 172. — <sup>2</sup> Susa niedergebrannt den 28. September 1174. Radulph. Mediol., 1192. Romuald., 212. Memor. Regiens., 1075. Chronogr. Saxo. Aquic. auctar.

1174 bent bag bes Raifers Berson im Unglude nicht minder heilig seh als im Glude) vor sieben Jahren verrätherische Mordplane gegen ihn entworfen habe.

Bon Sufa manbte fich Friedrich, um ben Ausgang bes Monats Oftober, gen Alexandrien und hoffte bie ihm gum Trop erbaute Stadt 1 um fo leichter zu erobern, ba ihre Befestigung noch neu und unvollfommen war, und manche Berren und Stabte (fo g. B. Bavia und ber Markaraf von Montferrat) fich ibm wieber anschlos= fen und balbige Stellung von Gulfemannichaft verfprachen 2. Allein berbftliche Regenguffe verbarben bie Wege fo febr, bag fie nicht gur rechten Beit eintreffen fonnte, Ueberfcwemmungen ber Fluffe icusten bie Stabt und an bie Stelle ber Furcht, welche anfange von lebergabe fprechen ließ, trat jest unter Anführung bes Bobefta Rubolf Concest ein folder Duth und eine folde Entidloffenheit, bag weber Schreden, noch Berfprechungen, noch Schmeicheleien auf die Ginmohner wirf= ten. - Richt minbere Ausbauer bewies ber Raifer, inbem er un= geachtet ber Winterfalte, bes Mangels an Lebensmitteln und bes Entweichens von vielen Solbaten bie Belagerung nicht aufhob. Mittel ber Runft, ber Lift und ber Tapferfeit murben gegenseitig angewandt, um ben Sieg herbeizuführen. Ein Burger, Galiaubo Duara 3, gab g. B. feiner Rub fo viel ale fie irgend freffen fonnte, und trieb fie bann vor bas Thor, bamit fie ben Raiferlichen in bie Banbe fiele. Sie murbe gefdlachtet und bas viele Getreibe bas man in ihrem Leibe fanb, veranlagte ben irrigen Glauben, als feven noch fehr große Borrathe von Lebensmitteln in ber Stadt vorhanben. In bankbarer Erinnerung biefer nuglichen Lift errichtete man fpater bem Dlara eine Bilbfaule. - Gelten waren jeboch bie an= gewandten Mittel fo beiterer Art; öfter fteigerte man fie wechfelfeitig bis zu folder Graufamteit, bag nicht einmal bie Gefangenen ihr Leben retteten. 3wei berfelben ließ ber Raifer eines Tages als Ber-rather und Aufruhrer blenben 4. Den britten jungern befragte er vorber über ben Grund feiner Emporung und biefer antwortete: "Ich kampfte nicht gegen bich und bas Reich, fonbern gehorchte ben Befehlen meines herrn in ber Stadt, fowie ich ihm geborcht haben wurde, wenn er in beinem Lager gewefen ware. Auch geblenbet will ich ibm noch treu bleiben." Friedrich achtete biefen (von Gini= gen als ebel bezeichneten, von Anberen als fnechtifch gescholtenen) Sinn und ließ ben Jungling ungeftraft gurudfehren.

Babrend biefer Ereigniffe blieben bie Lombarben nicht unthatig :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3um Spott Alessandria della paglia genannt. Guil. Neubrig., II, 17. Alber., 357. Der Martgraf von Montferrat hatte die Eroberung als leicht dargestellt. Godofr. monach. Chron. mont. sereni. Dodechin. Weingart. monach., 793. Ferrero, II, 50. Siloense chron., 86. Johann. de Mussis. — <sup>2</sup> Giulini, 391, 454. — <sup>3</sup> Ghilini, 4, 5. — <sup>4</sup> Alex. vita, 466.

sie bewilligten Gelb zur Unterstützung von Alexandrien und sammel= 1175 ten ein Heer. Die Anführer dieses zur Erhaltung der Unabhängigsteit bestimmten Heeres waren Ezelin der Monch und Anselm von Dovara 1, zwei Männer, deren Sohne (ein benkwürdiger Beweis bes Wechsels aller irbischen Dinge) den lombardischen Städten mehr lebles zusügten und sie grausamer behandelten, als alle deutschen Kaiser zusammen genommen.

Sobald Kriedrich, dem es nicht gelang Alexandrien im Laufe bes Winters einzunehmen, von ber Annaberung neuer Reinbe Nad= richt bekam, erkannte er bie Befahr eingeschloffen zu werben und ordnete fogleich 2, am letten Donnerstage vor Oftern, einen allge= meinen Sturm auf die Stadt. An diesem beiligen Tage hatten bie Burger burchaus teinen Angriff erwartet und wurden beshalb uberrafcht; boch manbten fie fich mit großem Gifer gur Bertheibigung ber Mauern und Thurme. In biefem Augenblide borte man aber neues Angftgefdrei: benn ber Boben auf bem Martte öffnete fich und aus gegrabenen Sohlwegen fliegen taiferliche Krieger berbor. So fühn bies Unternehmen, fo unerwartet biefe zweite Befahr auch ericien, bie Burger verloren Duth und Gegenwart bes Geiftes nicht. fondern fampften nach beiben Seiten mit preismurdiger Beharrlich= Da fturzte, ihnen zum Glud, ber Sohlmeg gufammen, bie Eingebrungenen murben übermannt und ber Sturm auf bie Mauern abaeichlagen.

Dem Raiser blieb jest nichts übrig als fein Lager in Brand qu fteden und bem lombarbifchen Geere entgegen zu ziehen 3; beibe Theile vermieben aber aus wichtigen Brunben bie Befahr einer ent= icheibenben Schlacht, mabrend unverbachtige, friedlich gefinnte Manner Allen nachbrudlich vorftellten: welcher Bahnfinn konne größer, weldes Unbeil ichredlicher fenn, als wenn ber Berr ben Untergebenen, ber Untergebene ben herrn feines Rechtes mit Gewalt zu berauben fuche. Der Raifer gab, von berfelben Ueberzeugung burchdrungen, gur Antwort: er fen bereit, unbeschabet ber Rechte bes Reiches, bas fcbieberichterliche Urtheil guter Manner anzunehmen; und bie Lombarben erflarten hierauf baffelbe, mit Borbehalt ihrer Freiheit und bes Rechtes ber romifchen Rirche. Auf ben Grund biefer Meugerun= gen veranstaltete man eine Busammentunft, wo fich bie Combarben bemuthig und ber Raifer herablaffend zeigte, und ichloß endlich am 15. April 1175 im Lager von Montebello folgenden Bortrag: Es foll Waffenftillftand feun zwifchen bem Raifer und allen Lombarben.

<sup>1</sup> Verci, Eccl., I, 228, 236, 241. — 2 Daß ber Kaiser einen feier- lichen Waffenstillstand geschlossen und dann gebrochen habe, wie Ottobonus, 352, behauptet, verwirft selbst Sigonius 3. d. 3. — 3 Inschrift zum Ausbenken des Abzuges von Friedrich I in der Hauptstrche von Mexandrien. Stolbergs Reise, I, 295.

1175 Jebe Bartei erwählt brei Schiebsrichter, zu welchen, fofern fie fich in gewiffen Fällen nicht einigen können, die Bürgermeister von Cremona als Obmänner hinzutreten. — Die Schiebsrichter wurden sogleich erwählt und man hoffte mit folcher Zuversicht auf den Frieden, daß die Lombarden in ihre Städte zurudkehrten und der Kaiser einen Theil seines Geeres entließ.

Noch allgemeiner war die Freude bes Bolles, als in Bavia auch bie Unterhandlungen zwifchen Friedrich und Alexander wieder angefnübft wurben. Denn obgleich biefer bor ben unruhigen Einwob: nern wieber aus Rom hatte entweichen muffen, gehorchte ihm boch ber größte Theil ber driftlichen Welt, und er ftand in fo engen Berbindungen mit ben Lombarben bag biefe ohne feine Buftimmung teinen Frieden abschließen wollten. Um beswillen und weil er bes Rirdenftreites nicht minber überbruffig mar, als ber ftabtifden Rebbe. embfing Friedrich bie papftlichen Gefandten aufe Chrenvollfte, begrußte fie ben but abnehment aufs Freundlichfte und gab feinen eifrigen Wunfch einer Ausfohnung zu erkennen. Allein Sumbalb Allucingolo 1, Rardinalbifchof von Offia und Belletri, nahm hierauf teine Rudficht, fonbern rechnete ibm, wie er glaubte feiner Bflicht gemäß 2. alle feine Bergeben feit bem Anfange ber Rirchenfpaltung vor und versicherte: er und die übrigen Gesandten konnten ibn, feiner Gunben megen, nicht wieber begrugen. Der Raifer ließ fich hiedurch keineswegs in Born bringen, sondern behielt den hauptzweck bergeftalt im Auge, bag umftanbliche Berhandlungen begannen zwi= iden bem Reichstangler Bhilipp. von Roln und ben Abgeordneten Gleichzeitig legten bie Lombarben ihre Forberungen Alexanders. bar 3: Aussohnung mit ben Stabten und ber Rirche, Rudgabe ber Befangenen, Berzeihung alles Befchehenen, freie Bahl ihrer Obrigfeiten. Beftatigung aller tonfularifden Rechtsfpruche, Berftellung ber Raien und Beiftlichen in ihre verlorenen Besitzungen, Erlaubnif Stabte zu befestigen, Burgen anzulegen und gemeinfam zu wiberfteben, sobald ber Raifer bie Friedensbedingungen nicht halte. Ueber: baupt muffe er fich mit bem begnugen, mas man beim Sobe Beinrichs V gezahlt und geleiftet habe, und alle wiberfprechenden Gefege 36m ftebe also nur zu: Unterhalt und und Beleihungen vernichten. aubreichenber Martt auf bem friedlichen Romerzuge und Stellung von Gulfemannen burch biejenigen, welche wirklich Leben befägen. -Babrend die Combarben hiemit eigentlich eine völlige Aufhebung ber ronkalischen Gefete verlangten, ging ber Raifer von bem Gefichte-

<sup>1</sup> Der nachmalige Bapft Lucius III. Maroni, 82. — 2 Daß ber Kaisfer diese harte Zurechtweisung sich selbst bestellt und verabrebet habe, ist mir völlig unglaublich. — 3 Savioli zu 1175. Giulini, 461. Murat., Antiq. Ital., IV, 271, set irrig diese Forberungen erst auf 1177. Im April 1175 Unterhandlungen zwischen kaiserlichen und lombardischen Bevollmächtigsten. Conti S. Quintino, II, 84.

bunfte aus: bag man ne in allem Wefentlichen erhalten und nur 1175 Magregeln treffen muffe, die bei ihrer Anwendung etwa eingefoli= denen Digbrauche hinmegzuschaffen. Der Papft endlich behielt nicht bloß die lombarbifchen Angelegenheiten im Auge, fonbern ftellte, gum Digvergnugen beiber Theile, naturlich bie Anordnung ber firchlichen Berbaltniffe ale bas Wichtiafte in ben Borbergrund. Rein Bunber alfo, baf bie vermittelnben Cremonefer fur ibre Bemubungen feinen Dank arnteten und wechselseitige Befdulbigungen bervortraten: jebe Bartei babe mehr verlangt als je fruber von einem Raifer, ober einem Papite, ober von Stabten bewilligt fen. Die Ueberzengung von ber Wahrheit biefer Behauptung und ber Rechtmäßigfeit aller Unspruche berubte theils auf ben verschiebenen Grundsaben über bie Grenze ber weltlichen und geiftlichen Gewalt, theils barauf, bag Jeber feine geschichtlichen Beweise von einem anderen Reitraume ber= / nabm. Rein Theil wollte etwas aufgeben, ehe er Alles gewagt habe; und überbies bielten bie Lombarben ben Raifer nach Entlaffung feines Seeres fur ohnmächtig, mabrend biefem neue hoffnung ent= ftand 1, weil Bifa, Genua und Luffa ihre Streitigfeiten willig feinem Spruche unterwarfen und Chriftian von Maing, trop manchent Gludewechsel, im mittleren Stalien bie Oberhand behielt. Immer berubte jeboch Kriebriche Bertrauen bauptfachlich auf beuticher Gulfe. wegen beren ichneller Berbeiführung Schreiben in bas Reich erlaffen Einige aber waren wirflich verhindert, Andere gebachten mehr ihres eigenen Nutens als ber Ehre bes Reiches, noch Anbere bielten ben Rampf wiber bie Rirchenherrichaft eber fur verbammlich als für preiswurdig. Am bitterften aber mußte für ben Raifer bie Nachricht fenn: ber machtigfte gurft Deutschlands, Beinrich ber Lowe, feb ihm untreu und verweigere (trot ber unerwartet fo febr gefteigerten Befahr) allen Beiftanb 2!

Bur Erklärung biefes Bruches wird, geringerer Ursachen nicht zu gebenken, hauptsächlich Zweisaches angeführt: erstens, bag ber 152. Kaiser die Erbschaft Welfs für sich gewonnen; zweitens, daß er während einer Bilgerung heinrichs nach Baläftina gezeigt habe \* er

<sup>1</sup> Ottobonus. Bonon. hist. miscella. — 2 Otto S. Blas., c. 23. Ursperg. chr., 310. Burchardi vita, 76. Gobelin., 60. Lerbeke, 505. Albert. Stad. Luneb. chron. Leibnitz., 174. Luneb. chr. rhythm., 55. Bodo, 505. Anonym. Saxo, 110. Arnold. Lubec., III, 15. Patje, 107—113. Im Ganzen stimme ich burchaus mit Böttigers Entwicklung überein und beziehe mich auf bessen Beweise; daß sich die Darstellung, nach Einsicht so verschiebenartiger Duellen, bennoch im Einzelnen verschieben gestaltet, ist aber natürlich und nicht undebingt zu tadeln. Heinrich ist nach etlichen Zeugnissen mit nach Italien hinabgezogen, vor Ausbedung der Belagerung von Alessandria aber zurückgegangen. Kortüm, Städte, I, 163. Im März 1176 hatte er eine Zusammentunft mit Heinrich von Desterzeich. Mülser, 53. — 3 Heinrich pilgerte mit zahlreicher Begleitung im Jahre 1173 über Ungern, Konstantinopel und Asson, nach Jerusalem, warb ehrenvest

1175 werbe, im Fall biefer fterbe, gewiß manchen Theil seines Erbes als Reichsgut in Anspruch nehmen. Allerdings schmerzte jener erste Verziust ben Herzog, allein er mußte ihn sich selbst beimessen und konnte ba er so sehr viel anderes Gut durch Friedrich erhielt, wohl dulden baß ber Schwestersohn hier einmal dem Bruderssohne vorging. In 152/Balle Heinrich ferner auf der Wallsahrt, das heißt zu einer Zeit gestorben wäre, wo er noch keine Sohne hatte, so übertrat der Kaizser weder Geses noch Herkommen, wenn er manche Besitzung als erzöffnetes Reichslehen betrachtete.

Bie viel nun auch biefe beiben Umftanbe im Stillen mogen ge= wirft baben, öffentlich führte fie ber Bergog nicht als Grund fei= ner Beigerung an: basienige aber mas er laut aussprach, fonnte bem Raifer noch weit weniger genugen. Beinrich behauptete, fein Alter mache ibn unfahig ju Feldzugen, allein er gablte erft 46 Jahre und Friedrich war noch alter; er fprach von feiner Schen por bem Gebannten und hatte ihm boch 16 Jahre lang beigeftanben, obne irgend eine Ruckficht auf den Spruch ber Rirche und bie Rlagen ber Geiftlichen; er ftellte fich beforgt vor einheimischen Feinben, obgleich feine ichmacheren Nachbarn am wenigsten einen Angriff gemagt haben murben, wenn er bes Raifers Freund geblieben mare. In Babrheit enticieben biefe gur Schau gelegten außeren Einzelheis ten weniger, ale bie Gefammtheit ber inneren Berhaltniffe. boch ftanben jest bie Belfen , bag fie ben Sobenftaufen faft bas Bleichgewicht hielten; und aus ber Gleichheit ber Rrafte entspringt ber Bunfc nach Berrichaft, aus bem Buniche ber Rampf um bie Oberberricaft. Nicht Born über bes Raifers Regierungsweise (beren etwaige Mangel heinrich noch überbot), nicht Liebe zur Reiche-, Rirchen = und Boltofreiheit bestimmten ben Bergog; vielmehr wollte er feineswegs langer ale ein gehorfamer Reichsftand feine Rrafte für bes Raifers Bwede verwenden; er wollte im Gefühle großer Dacht L, ein eigenthumliches, unabhangiges Leben führen und feine Bahnen fich felbft vorzeichnen. Der italienischen Buge war er überbruffig; und wenn auch bie Beschulbigung nicht erwiesen ift, bag er fur ben Abfall vom Raifer lombarbifches Gelb genommen babe 1, fo fab er boch beffen Schwächung in biefem Augenblide gern, um ungehindert für seine eigene Größe wirken zu konnen.

Alle biefe Difverftanbniffe, bas hoffte ber Raifer, wurden leicht

1 Corruptus pecunia suasu Jordani Truchses ab imperatore defecit. Avent. annal., VI, 6, 10. Baiersche Chronit, in Freibergs historischen Echristen, I, 48.

empfangen und machte ben Geistlichen und Kirchen reiche Geschenke. Burud ging er über Tarsus, Isonium (wo ihn ber Sultan sehr auszeichnete), Konskantinopel und Augern. Das Einzelne bes Juges erzählt Böttiger (279—294) umfändlich und nach ben Duellen. Siehe auch Wilken, IV, 4, und Schmid, Henrici L. iter Hierosolymitanum.

burch ein mündliches Gespräch ausgeglichen werben, zu welchem Bein- 1175 rich ber Lowe in Chiavenna 1 am Comerfee eintraf. Friedrich beffen Entschuldigungen angebort und nach Rraften wiber= legt hatte, fuhr er fort: "Unter allen Fürsten Deutschlands bat bich Gott burch Reichthum und Macht erhöht; beshalb mußt bu allen übrigen ein Borbild fenn, bamit bas mantenb geworbene Reich wieberum burch bich genese, sowie bu es, was ich gern anerkenne, zeit= ber vorzüglich erhalten haft. Gebente, bag ich bir nie etwas verweigerte, immerbar beine Macht und Chre beforberte und feinen Reind gegen bich auffommen ließ. Und bu fonnteft jest gurudtreten. wo ber Deutschen Chre 2, bes Raifers Ruhm, ber Breis meines gangen Lebens auf bem Spiele fteht? Ich will nicht von jenem Gibe fprechen, ben bu bem Reiche gefdworen haft; ich will bich nur an bie beiligen Banbe bes Blutes erinnern, welche boch ba fefthalten und entscheiben follten, wo alles Anbere fich gesetlos und willfürlich Best nur, in biefer Roth unterftuse mich, beinen Beren, Better und Freund, noch einmal aus allen Rraften und fen überzeugt, bag bu mich funftig zu Jeglichem was bu verlangft, bereit und willig finden wirft." - Go fprach ber Raifer; aber ber Ber= zog beharrte (uneingebent all bes Guten mas ihm jener in fo vielen Jahren aus freier Zuneigung erwiesen hatte) bei feiner Beige= rung und bot endlich fur große Abtretungen in Deutschland armliche Gelbhülfe! Dem Raifer ichien bies Benehmen unwurdig und eigen= nutig: benn er verlangte als Reichsoberhaupt, bag Beinrich ben Dienft leifte als bes Reiches Bergog, nicht aber mit ihm markte und feiliche wie ein feinen Bortheil berechnender, jebe Noth herzlos benugenber Raufmann. Go groß war jeboch biefe Roth, fo viel ftanb auf bem Spiele, bag Friedrich, fein Mittel verfcmabenb, von feinem Site hinabstieg und flebend bie Rnie Beinrichs umfaßte. Diefer erichrat zwar und fuchte ben Raifer aufzuheben, beharrte aber bennoch auf jener Beigerung und einer feiner Mannen, Jordanus Truchseß, hatte fogar bie Kühnheit ihm zuzurufen: "Gerr, bie Krone, bie Ihr zu Guren Fugen gesehen habt, wird balb Guer Saupt fcmuden!" Gin Anberer bingegen feste angftlich bingu: "Berr, ich furchte fie wird über Guer haupt empormachsen!" Alle fcmiegen jest, unbeschreiblich bewegt über biefen beispiellofen Auftritt; ba nabte bie Raiferin 3 wurdevoll ihrem Gemable und fbrach:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andere sehen die Busammenkunft nach Partenkirch, nordwesklich von Inspruck. Ueber einzelne Worte, Bewegungen, Stellungen u. bergl. lassen sich Zweisel erheben, der ganze hergang aber um deswillen keineswegs läugnen.

<sup>2</sup> Friedrich (ist gesagt worden) hatte kein herz für Deutschland. Er hatte es, ja er war selbse Ropf und herz Deutschlands, wenn auch nicht mit dem Ropspuse und dem Brustharnisch anderer Jahrhunderte.

<sup>3</sup> Wenn der Raiser die kurze Reise hieher unternehmen konnte, so auch die Raisserin.

"Lieber Berr, stehe auf, Gott wird bir Bulfe leiften, wenn bu einft bieses Tages und bieses Hochmuths gebenkeft." Der Raifer ftand

auf; ber Bergog beftieg fein Bferb und ritt bavon.

Raum borten bie Lombarben von biefer Spaltung, als fich mit ibrem Mutbe auch ibre Rorberungen erbobten; Briebrich bingegen wollte, ob er gleich bie Gefahr feiner Lage febr mohl einfah, fei= neswegs verzagt nachgeben. Die Erzbischofe von Roln, Trier und Magbeburg, bie Bifcofe von Munfter und Worms, ber Graf von Manbern und viele treu gebliebene Stanbe nabten beim Eintritte bes 1176 Frubjahre 1176 mit vieler Mannicaft, welche abzuhalten zwar bie Lombarben ben Eingang Italiens bei Berona versperrt, ben über Graubunden und Chiavenna zu befegen aber verfaumt hatten. fle es ermarteten, ericoll baber bie Runbe 1: bas beutiche Beer feb auf biefem Wege in Como angelangt und ber Raifer habe fich, ben Ticino aufwarts ziehend, bereits mit bemfelben vereinigt. Dach biefem großen Fehler feiner Gegner durfte Friedrich hoffen, daß ibm auch bie zweite Balfte feines Blanes, nämlich bie Bereinigung mit ben gurudgebliebenen Pavienfern, bem Markgrafen von Montferrat und bem Erzbischof Christian von Dlaing, gelingen werbe 2. Lette hatte mittlerweile Spoleto, Affifi, Terni und Fermo gewonnen. S. Caffiano mit Gulfe ber getreuen Imolefer zerftort und ein apulifdes Beer gurudgefdlagen. Mit Recht alfo behaupteten bie Mai= lander: man muffe bie Deutschen ichlechterbings angreifen, ebe fie fich von ihrem muhseligen Buge über bie Alpen erholt und noch mehr in Stalien verftartt batten. Db nun gleich bas lombarbifche Deer aus Mangel an foneller und fraftiger Fuhrung noch nicht gang beisammen wat, fo zogen boch bie Burger von Placenza, Berona, Brescia, Movara und Bercelli bem Raifer entgegen und folugen ihr Lager zwischen Legnano und bem Ticino auf. Als Friedrich hievon burch Runbichafter Nachricht befam, riethen ihm Biele er moge feine Schlacht liefern, fonbern vorher burch friegefunftlerifche Bewegungen bie Bereinigung mit ben Paviensern und Chriftian von Mains berbeiführen. Andere bingegen nannten biefe Borficht unnothig, unmöglich ober unwurdig 8; ehe man aber einen letten Be-fcluf gefaßt hatte, geriethen 700 zum Kundschaften ausgesandte Lombarben zwifden Bufta Arfizio und Borgano fcon in ein Gefecht mit 300 vorauseilenben Deutschen. Schneller als man irgend er=

¹ Quadrio, Valtell., I, 213. — ³ Savioli zu 1173 — 76. Ghirardacci, I, 3, 93. Contelori, Memor., 21. Compagnoni, II, 20. Vedriani, II, zu 1175. Catalanus, 147. — ³ Uniere Erzählung hält bie Mitte zwischen ben beutschen und italienischen Berichten. Radulph. Mediol., 1192. Otto S. Blas., 23, ber bie Jahl ber Lombarben auf 100,000 angiebt. Chron. mont. sereni. Roger Hoved., 354. Pegav. chr. contin. Godofr. monach. Bromton, 1116. Radulph. a Diceto, Imag. Ottobonus. Robert. de Monte etc.

martete, tam bas gange kaiferliche Beer biefen zu Gulfe, marf Alles 1176 por fich nieber und brang auf ber Seite wo Kriebrich anführte. bis zu bem feinblichen Sauptbanner. Fur fo völlig verloren bielten viele Lombarben bie Schlacht, bag fie unaufhaltfam bis Dailand gurud-In biefem Augenblide ber allerhochften Noth berubte bie einzige Soffnung auf zwei mailanbifden Beeresabtheilungen, welche bebeutfam bie Schaaren bes Sauptbanners und bes Tobes biefen und bis jest ein unbewegliches hintertreffen gebilbet hatten. Laut flebten fie zu ihren Schupheiligen Betrus und Ambrofius und brangen bierauf (angeführt von Albert Giuffano, ben man wegen feiner Größe und Starte ben Riefen nannte) mit fo unwiderfteblicher Bewalt auf die Deutschen ein, bag bes Raisers gabnentrager getobtet ward 1 und er felber im belbenmuthigen Rampfe mit bem Bferbe zu Boben fturzte. Bergebens riefen bie übrigen Beerführer alle Nachsehenden von übereiltem Berfolgen gurud, vergebens fuchten fie bie Weichenden aufzuhalten und zu ordnen: benn gleichzeitig brach ein von ben Brescianern gelegter Sinterhalt unerwartet berbor und bie Nachricht verbreitete fic, ber Ratfer fen erfchlagen! Riemanb bachte jest mehr an Wiberftanb, Jeber nur an Die eigene Rettung. Aber Biele wurden auf ber Flucht niebergehauen, Andere ertranten im Ticino, noch Andere (unter ihnen Bergog Bertolb IV von Baringen 2) geriethen in Befangenicaft. Das gange Lager mit vielen Borrathen und Gelbern, bes Raifers Rahne und Schild fiel in bie Sanbe ber Sieger. Mur Friedriche Leichnam fuchte man vergeblich, obgleich Niemand an feinem Tobe zweifelte und felbft bie Raiferin Wittwentrauer anlegte. Da erschien er zur bochften Freude ber Seinen in Bavia, und manche Lombarben konnten felbst in biefem Augenblide ben Ameifel nicht unterbruden 8: ob mohl etwas Dauernbes gewonnen fen, ba er noch lebe!

Friedrich war indeg besonnen genug, um einzusehen, daß biese Schlacht von Legnano, gefochten am 29. Mai 4 1176, feine Lage febr verandere. Denn ob er gleich alle ihm gebliebenen Freunde gefcidt um fich versammelte, mabrent bie Lombarben ihren Sieg menig verfolgten und zu Dant = und Freubenfeften nach Saufe eilten, fo konnten boch nach folch einer Nieberlage und heinrichs bes Lowen Abfall bie alten Plane nicht mehr im gangen Umfange verfolgt werben, vielmehr tam es barauf an, welcher Ausweg jest ber murbevollste und am wenigsten nachtheilige fen. Diefe Ueberlegung führte zu bem Befchluffe: Die Unterhandlungen nicht mit ben aufrührerifchen Lombarben, fondern junachft mit bem Saupte ber Chriftenheit wie-

Johann. de Mussis. Bened. Petrob., I, 154. Davorio, 27. — <sup>2</sup> Savioli 3u 1176. Giulini, 475. Baber, 52. — <sup>3</sup> Ipsam, quam adepti fuerant victoriam, pro nihilo ducentes. Chronogr. Saxo. Romuald., 214. — <sup>4</sup> Diefer Lag ift ber richtige. Murat., Annal. Calendar. in Murat., Script., U, 2, 1037.

berum angufnubfen. Der Rangler Christian 1, ber Ergbifchof Bich: mann von Magbeburg und ber Bifchof Ronrad von Borms eilten mit Auftragen Briedrichs nach Anagni jum Bapfte : und fo auf= richtig wunfcten jest beibe Theile ben Frieben, bag man fich bereits nach vierzehntägiger ernfter Berathung am 12. November über alle Hauptpunkte geeinigt hatte, welche bas Reich und bie Rirche betrafen, mabrend bie Angelegenheiten ber Lombarben und bes Ronigs von Sicilien in Gegenwart ihrer Bevollmächtigten verhandelt und 1177 ber endliche Friede nach bes Papftes Forberung nicht ohne Beiftimmung aller Theile abgefoloffen werben follte. Dbgleich bem einwil= ligenben Raifer hiemit bie Soffnung genommen ichien, feine Begner burchaus zu trennen, fo erichrafen boch mehre Stabte 2 über biefe Wendung ber Sachen fo febr, bag fie, um ben gunftigen Augenblid nicht zu verfaumen, fich auf eine vortheilhafte Beife mit Friedrich aussohnten. Damit nun einerseits bie Berhandlungen erleichtert und befdleuniat, andererfeits bie anicheinend mantende Stanbhaftiateit ber Lombarben erhöht werbe, eilte Alexander mit 18 Rarbinalen unter faiferlichem Geleite nach Ferrara.

Heir wurde zunächft (im April 1177) vor ben Gesandten aller Theile die Frage aufgeworfen 8: an welchem Orte die Friedensverssammlung ihren Sitz nehmen solle? Dem Raiser war nämlich das früher vorgeschlagene Bologna zuwider, weil Kanzler Christian dasselbe gar lange besehdet hatte; ben Lombarden hingegen war Benesdig verdächtig, weil es sich oft ohne Mücklicht auf ihren Bund dem Raiser angeschlossen hatte. Endlich erklärten sich der Papst und die sicilische Gesandtschaft ebenfalls für diese Stadt; doch mußte der Doge Ziani, ein würdiger und gemäßigter Greis, nebst 12 Ebeln seierlich beschwören 0: daß der Kreistaat die Sicherheit Aller vers

Daß Christian ber wichtigste und geschickteste unter den Abgesandten war, darf man wohl annehmen, obgleich der Gang der Ereignisse und die Erzählung sich nirgends allein auf seine Berson bezieht. — <sup>2</sup> Jür Friedrich waren noch: Cremona, Pavia, Genua, Tortona, Astia, Asui, Turin, Ivrea, Lintimiglia, Savona, Albenga, Imola, Faenza, Kavenna, Korli, Cesena, Kimimi, der Markgraf von Montserrat, der Graf von Blandrate, Lomello, Guasto, Bosco u. s. w. Im lombardischen Bunde waren: Benedig, Treviso, Padua, Vicenza, Vercona, Brescia, Ferrara, Manina, Bergamo, Lodi, Mailand, Novara, Bercelli, Alexandria, Viacenza, Parmo, Reggio, Modena, Bologna, der Markgraf Malaspina u. s. w. Dumont, I, urt. 166, 171 — 174. Pertz, Monum., IV, 149. Jassé, 8444, 8449. — <sup>3</sup> Haudtquelle ist sür das Kolgende Romualdi chron. Bergleiche Otto S. Blas., c. 23. Guil. Neudr., III, 2. Matth. Paris, 92. Godofr. mon. Chron. sossae novae, 874. Cassin. monach Alder., 359. Robert. de Monte. Aquic. auctar. Roger Hoved., 568. Arnold. Lubec., III, 16. Ursperg. chr. Bromton, 1130. Harzheim, III, 411. — <sup>4</sup> Erzbischof Romuald von Salerno und der Großrichter Graf Roger von Andria waren die keilischen Gesandten. Testa, 235. — <sup>5</sup> Tentori, Saggio, III, 16.

burgen und ben Raifer nicht ohne Wiffen und Genehmigung bes 1177 Bapftes aufnehmen werbe. — Nach Beseitigung biefer Borfrage bielt Alexander eine feierliche Anrede an die lombardifchen Gefandien: Durch bes Raifers Schuld fey in bie gleich Chrifti Mantel untheilbare Rirche Unglud, Zwiefvalt und Frevel getommen. Enblich babe er, ein alter Briefter, mit Gottes wunderbarer Gulfe, bennoch bie Buth ber Deutschen gebanbigt und ohne Waffen bes Raisers Macht ernie-Unbefümmert wegen Gefahren fomme er hieher, um nach ungabligen Anftrengungen mit bem Raifer Frieben gu ichließen; boch nicht ohne die Lombarben, die Genoffen feiner Sorgen und Leiben, nicht ohne Wilhelm von Sicilien, ben Bertheibiger ber Rirche. Die Lombarben erwieberten: "Wir freuen uns Gurer Anwesenheit und bag Ihr nur einen gemeinsamen Abichlug bes Friedens billigt. Denn mahrlich, wir bienten gur Bormauer Italiens und fampften nicht bloß mit Worten, sonbern mit Aufopferung unserer Guter und un= feres Lebens. Jeben Antrag einer einseitigen Unterhandlung lebnten wir beharrlich ab und buften und litten mehr fur folde Treue als 3hr und bie Guren. Doch ift uns eine Ausfohnung mit bem Raifer willfommen, und es foll ihm an feinen alten Rechten nichts gefrantt werben, fofern er unfere alten Freiheiten bestätigt, welche wir bober achten ale bas Leben!"

In Benedig 1, wo man ben Papft am 11. Mai feierlich em= pfing und wohin fich bie meiften der Betheiligten nunmehr begaben 2, wurde biefer schwierigfte Buntt, bie Rechte und Pflichten ber Combarben, zuerft in Berathung gezogen und Chriftian von Mains übergab ihnen , ale Rangler bee Reiches , brei Borfchlage zu freier Wahl: entweder ihre Unspruche auf die dem Raifer gebührenden, aber wiberrechtlich vorenthaltenen Reichseinnahmen und Gerechtfame zu erweisen, ober fich ben von bolognefischen Rechtsgelehrten in Ronfalia gethanen Aussprüchen zu unterwerfen, ober bem Raifer bas gu bewilligen, was heinrich IV von ihnen empfangen habe." Sierauf antwortete Berarbus Befta, ber mailanbifde Abgefandte, im Namen ber übrigen: "Done eine genaue und ins Ginzelne gebenbe Unterfuchung läßt fich nicht enticheiben, ob und welche Stabte Gingriffe in bie Gerechtsame bes Raifers gethan haben; boch murbe es wohl feiner fcmer fallen, an gehörigem Orte und ju gehöriger Beit vor unbarteiffden Schieberichtern bie verlangten Beweise zu führen. Das bie Festsetzungen ber bolognesischen Richter betrifft, fo tann man fie nur ale einseitige Befehle bes Raifere betrachten, und bie feineswegs aus Sartnäctigfeit in ben ronkalischen Felbern Ausgebliebenen wur-

Die Bermahlung mit bem abriatischen Meere entstand nicht um biese Beit durch die Berleihung Alexanders, sondern wahrscheinlich ums Ende des 10. Jahrhunderts unter Beter Orseolo II. Foscarini, 216.

p. 771. Er wohnte im Palaste des Erzbischofs von Grado. Zono, 45.

1177 ben bamals ungehört verdammt. Die Borfdriften Beinrichs IV ends lich find theils außer Gebrauch und unbefannt, theils fann bas mas von einem fo tyrannifden und berüchtigten Berricher berrührt, nicht gum Borbilbe für fünftige Beiten bienen. Singegen erflaren wir uns bereit, bem Raifer entweber bas zu leiften was Beinrich V. Lothar und Konrad III von uns verlangten und empfingen, ober aber bie burch bie Cremoneser vermittelten Bebingungen als neue Grund= 166.

lage bes Friebens anquerkennen."

Der lette Priedensentwurf wurde berbeigebracht, von ben Deutfcen und Lombarben aber mehre Tage lang beftig und ohne Erfolg über feinen Inhalt und feine Auslegung geftritten und enb= lich bem Bapfte eine vermittelnbe Entscheibung übertragen. fab jeboch ein, bag man fo verwidelte Berhaltniffe nicht leicht und eilig entwirren und bas gange Friedenswert an einem burchgreifen= ben Entideibungsversuche wohl icheitern tonne 1; beshalb ichlug er vor: es folle ein Baffenftillftand eintreten, fur die Lombarden auf feche Rabre und fur bas ficilifche Reich auf 15 Jahre: binnen biefer Beit laffe fich Alles aufflaren und anordnen.

Der hievon benachrichtigte Raiser antwortete: er burfe balben Magregeln, welche so viel Unficherheit und Stoff zu Streit übrig liegen, feinen Beifall nicht geben. Babrent fich bie Lombarben über biefe offentliche Weigerung freuten, fchicte er Boten an ben Papft, welche erflarten: "Unfer Berr ift nicht abgeneigt jene Borfclage einzugeben, wenn Ihr einwilligt, bag eine geheime Bedingung zwei von Euch ernannten Rarbinalen vorgelegt werbe und beren bejahenber ober verneinender Ausspruch für Euch verbindlich fey." Obgleich nun biefe Rarbinale gewählt murben und ihr Ausspruch fur ben Raifer gunftig lautete, fo verweigerte Alexander bennoch feine Beiftimmung, weil er felbst wiffen muffe, ob babei nicht gegen bie Ehre Gottes und ber Rirche gefehlt werbe. hierauf theilte man endlich bem Bapfte jenen geheimen Borfchlag mit: bag Friedrich bie Ginfunfte ber Mathilbischen ganber auf 15 Jahre (ale bie Beit bee ficilifchen Waffenstillstandes) behalte und auch nach Ablauf Dieser Frist so lange im Befit bleibe, ale bie Rirche nicht ihre Unfpruche vollftanbig erwiesen babe. Alexander bewilligte bem Raifer ben Niegbrauch auf jene 15 Jahre; nach beren Ablauf muffe aber bie Rirche fogleich in ben Befit gefett und ber Beweis etwaiger Ansprüche bem Raifer aufgelegt werben.

Bei folder Berichiebenheit ber Anfichten gerichlug fich biefer Plan, ja die Unterhandlungen rückten überhaupt (obgleich Alle ehrlich und aufrichtig ben Frieben munichten 2) wegen ber inneren Schwierigkeiten und der Entfernung Friedrichs so langsam vorwärts, daß der Papft

<sup>1</sup> Er hinfte nicht nach beiben Seiten, sonbern unterschied bas Unbillige vom Billigen, bas Unmögliche vom Möglichen. — 2 Lombardi tunc fatigati expensis et exercitibus. Viesseux, VIII, 173.

enblich einraumte: jener moge fich mit wenigen Begleitern nach 1177 Chioagia, 15 Miglien von Benedig, begeben, jedoch befchworen laffen, er werbe nicht weiter vorbringen. Dies gefcah und papftliche Befandten bewilltommten ibn nicht allein in Chioggia, fonbern boten ihm auch ficheren Eingang in Benedig, fobalb er ben Frieden mit ber Rirche und ben Baffenftillftand mit Sicilien und ben Lombarben annehme. Friedrich aber zogerte, vielleicht weil fich feine Partei unter ben Stäbten febr verftarft batte, ober weil er ben Planen feiner Freunde in Benedig vertraute. Diefe ftellten nämlich bem Dogen mit Beftigfeit vor: es fen unwurdig und gefährlich ben Raifer von Benedig auszuschließen und ibm einen fo ungefunden, elenden und wibrigen Aufenthalt, wie Chioggia, anzuweisen. Sierauf antwortete ber Doge: er habe mit 12 Mannern gefcoworen, ben Raifer nicht ohne bes Bapftes Beiftimmung in Benedigs Gebiet aufzunehmen. Bene aber erwiederten: biefer Eib erfcheine als gelofet, nachbem Alexander felbit ben Raifer nach Chioggia entboten habe, bas zum Bebiete bes Stagtes gebore. Bom Dogen, welcher auf feiner Beigerung beharrte, eilten alle Unzufriedenen zum Bapfte und wecten ihn larmend aus bem Schlafe; allein er verlor feine Befonnenheit nicht und antwortete auf ihre fturmifchen Antrage: er werbe bas Weitere erft erlaffen, fobalb bie an Friedrich gefandten Rarbinale qu= rudfehrten. Durch bies fefte und wurdige Benehmen, burch Borftellungen und Bitten wurden bie Unzufriedenen endlich entfernt; boch fürchteten die lombarbifchen Gefandten fo fehr einen übeln Ausgang, bağ fie fich zu Schiffe begaben, und bei allem augeren Scheine ber Rube traf auch ber Papft Borkebrungen, nothigen Kalles auf ben ficilischen Galeeren entflieben zu konnen. Und vielleicht mare ihm nur Dies Rettungsmittel übrig geblieben, wenn nicht bie Befandten Ronig Wilhelms ihre Digbilligung laut erklart, mit ftrengen Magregeln gegen bie in Abulien anwesenden Benetigner gebrobt und im Sintergrunde ben Berluft bes einträglichen Sanbels nach ben normanni= fchen Staaten gezeigt batten. Da traten bie Reichen und nicht min= ber bie von lebhaftem Bertehre fich nahrenben Armen ben Freunden bes Raisers entgegen, und man konnte ohne Widerspruch befehlen: es folle von deffen Einholung ohne Zustimmung bes Papstes bei schwerer Strafe nicht mehr gerebet werben.

Diese Wendung der Dinge und der lebhaste Wunsch aller ihn begleitenden Fürsten und Prälaten brachten den Kaiser dahin, daß er die vorläusig entworfenen Friedensbevingungen durch Bewollmächtigte beschwören ließ, worauf ihn der Papst sogleich durch einige Kardinäle nach Benedig einlud und nehst seinen Freunden vom Banne löste. Am 24. Julius 1177 segelte der Kaiser, eingeholt vom Dogen, dem Patriarchen, Kardinälen, Geistlichen und Edeln, begleitet von

<sup>1</sup> Darunter ein Graf von Diet. Schannat, Hist. Wormat., Urf. 126. — 2 Viesseux, VIII, 174.

1177 Pralaten, Furften und Ebeln, auf reichgeschmudten Schiffen burch bie vorliegenden Infeln nach ber Wunderftadt Benedig 1. Rechten befrangte bie icone Strafe ber Glavonier bas in langem Bogen fich bingiebenbe Ilfer, jur Linken 2 ericbien ber große Rangl, auf beiben Seiten mit Rirchen und Palaften brangenb. rabe vor fich erblicte man bie Blaggetta mit ihren Riefenfaulen und bem Balafte bes Dogen; weiterhin bie prachtvolle Martustirche, ben Martusplat und ben himmelhoben Glodenthurm. Der Doge und alle Gole Benedige empfingen ben Raifer, fofern fie ihm nicht bereits entgegengesegelt maren, an bem Ufer und führten ibn zu feiner Bohnung, bes folgenben Tages aber gur Martustirche. hier mar: teten feiner ber Papft, die Rarbinale, die Beiftlichkeit und ungabliges Bolf. Sobalb er ben Rapft erblickte, bankte er Gott mit lauter Stimme bag bie beillofe Spaltung nunmehr verschwinde, beugte fich bann gur Erbe und erwies feinem alten Begner alle nur berkömmliche und gebührende Ehrfurcht. Seinerseits gab ihm bieser ben Rug bes Friedens " und ging mit ibm in die Rirche binein. Rie find Lob : und Dantgefange mit größerer Aufrichtigfeit und Theil: nahme angestimmt worben, als in biefem Augenblide, wo fich nach fo langem großartigen Rampfe bie beiben erften Manner ihrer Beit verfobnten. Am folgenden Tage fanben noch größere firchliche Feierlichkeiten ftatt und ber Papft felbft las bie Deffe. Als er nach Beenbigung bes Gottesbienftes hinwegreiten wollte, hielt ihm ber Raifer ben Steigbugel, mogegen fich Alexander höflichft bie Begleitung bis in feine entfernte Wohnung verbat. Beibe faben fich feitbem mehre Male obne außerliche Formlichkeiten, wobei ernfte und wichtige Befprache

¹ Bragadino, II, 416. Romanin, II, 106. — ² Doch war nicht Alles so wie jest. — ³ Die falschen Nachrichten über Alexanders heimlichen Ausenthalt in Benedig, über seinen Hochmuth bei der Aussichnung, über die Gesangenschaft des Sohnes Friedrichs, die Seeschlacht u. s. w. verdienen keine neue Widerlegung. In hinsicht des ersten Vunstes sind den den gratias et laudes altissimo, nodis, sicut summo pontissi, odedientiam et reverentiam exhibuit, et recepto a nodis pacis osculo, nos devote dextravit et cum reverentia qua decuit et devotione usque ad altare in ecclesiam introduxit. Dumont, I, 100, Urk. 172 und Concil., XIII, 116, 186, 387, sindet sich Achnliches. Bergl. Romuald. Gervas. Tilber., 942. Olmos Schrift six von Contelori hinreichend widerlegund es erscheint nur sonderdar, daß zur Zeit Pius IV, im Widerspruch mit der wahren und von den kirchlichen Schristsellern vertheidigten Aussich, jene Irrhümer durch Gemälde im Batikan dargestellt wurden. Sandini, Vitae, 385. Selbst alle krissischen Genetianer lassen jene Behauptungen sallen, und was Daru dassür sie einer Geschichte von Benedig, I, 205—208, und Capelletti, II, 6 sg., deibringt, dürste sich ebenfalls leicht widertegen lassen, wenn hier der Kaum dazu wäre. Peruzzi, I, 326 stimmt uns bet. Romanin, II, 116, sagt: vielleicht seine Seeschlacht vor der Schlacht von Legnano vorgesallen; doch sehlen auch dassür die Beweise.

zwar vorwalteten, febr häufig aber auch munterer Scherz 1 bazwifden 1177 trat, bie Erinnerungen milberte und bie gunftigen Soffnungen erhobte.

Um 1. August hielt man im Balafte bes Batriarchen Die feierliche Schlufversammlung, in Begenwart vieler Fürften, Bralaten, lombarbifcher Dbrigfeiten u. f. w. Der Bapft fag auf einem erhöhten Throne, gur Rechten ber Raifer, zur Linken ber Erzbifchof von Salerno als Stell= 172 4. vertreter Ronig Wilhelms. Nachdem Alexander feine Freude über bie Berftellung bes Rirchenfriedens ausgesprochen und Friedrich bie Grunbe feines bisberigen wohlgemeinten Wiberftandes entwidelt hatte, murbe die Friedensurfunde vorgelesen, beschworen und jeder etwaige Ueber= treter bes Bertrages gebannt 2. Das Folgenbe ift beffen mefentlicher Inhalt: "Der Bapft ertennt Friedrich als rechtmäßigen Raifer, biefer erfennt Alexander als rechtmäßigen Bapft an, leiftet ibm mas feine Borganger ben Bapften leifteten, und halt getreuen Frieden mit ber Deren Befitungen giebt er jurud und forgt bag ben Geifts lichen ersett werde, was ihnen seit der Kirchenspaltung, ober um ber= felben willen, ober ohne orbentlichen Rechtsspruch genommen ift. 3hm y verbleibt ber Niegbrauch ber Mathildifchen Guter auf 15 Jahre, und Die hiebei gebliebenen Zweifel follen im gutlichen Wege befeitigt merben. Es tritt eine allgemeine Bergeffenheit und Bergeihung für bie wechselseitigen Unbanger ein, und etwa noch vorhandene alte Streitig= feiten werben burch Schieberichter unter Borbehalt ber Genehmigung beiber Theile verglichen. Der Bapft bestätigt Chriftian von Mainz und Philipp von Roln und überhaupt alle nicht burch offenbare Gewalt gegen rechtmäßige Besiter eingebrungenen Bischofe. Ronrab, ber frühere Erzbischof von Maing, erhalt bas Erzbisthum Salzburg . Der Gegenpapft Kalixtus entsagt feiner Burbe und empfängt eine Abtei; feine Rarbinale fehren in ihre fruberen Berhaltniffe gurud, fofern fie biefelben nicht freiwillig aufgegeben ober burch Rechtsibruch verloren haben. Bur Erhaltung ber Rirchen= und Reichsrechte leiften fich Raifer und Bapft wechselseitigen Beiftanb. Für bie Lombarben tritt ein Waffenstillstand auf feche Jahre, für bas ficilifche Reich auf 15 Jahre ein. Während biefer Zeit verlangt Friedrich von ben Lombarden feinen Gid ber Treue, verhängt feine Strafe wegen unterlaffener Lebnsmuthung und balt fein Gericht über vergangene Dinge. Etwa neu entftebenbe Streitigfeiten follen nie burch Bewalt, fonbern nur burch schiederichterliche Urtheile beseitigt werben. Die Raiferin,

<sup>1</sup> Alex. vita, 471. Bromton, 1130. — 2 Biele Bifchofe, Fürften, Obrige feiten der Lombarden u. f. w. beschwuren den Frieden. Vieusseux, VIII, 181. Der Raifer fagt bei ber Bestätigung: Cum imperatoria et regia majestas ad hoc in terris ordinata sit, ut per ejus operam totus orbis pacis gaudeat incremento, nos etc. Dumont, I, Urf. 165, 177. Leibnitz, Prodr., Urf. 3. Murat., Antiq. Ital., IV, 285. Jaffé, 8522.— <sup>a</sup> Kontab warb erft später burch Raifer und Bapft bahin gebracht, bas Erzbiethum Salzburg anzunehmen, wobet man freilich auf bie zur Bahl Berechtigten und ben bereits erwählten Albert feine Rudficht nahm. Lunig, Spicil. eccl. von Salzburg, Urf. 22—23. Reichersb. chr. 2ú 1167. Gobelinus, 60.

1177 Ronig Beinrich, alle Rarbinale, Die romifchen Eblen, Die Sauptleute Rampaniens, Die beutichen gurften, Die lombarbifden Obrigfeiten befomoren biefen auch alle Rachfolger vervflichtenben Bertraa."

In alle Belt gingen nunmehr Gilboten 1, ben Rirchenfrieben gu verfunden, und bie gesammte Chriftenheit bankte Gott bag man nach ber Unruhe, ben Fehben, ben Bermuftungen fo vieler Jahre fich enblich bes Kriebens erfreuen konne und die innerlichen 3weifel ein Enbe nahmen, welche, fcmerer als alles Andere, bie Gewiffen gebrudt unb bie Bemuther geangstigt batten. In Beiten, wo felbft Raifer und Papft wechselseitig in ber Flucht Rettung suchen mußten, welche Burgfcaft war ba bem Nieberen für fein beschränftes Dafenn geblieben! -Sett schienen bei unbefangener Betrachtung Alle zu gewinnen. helm von Sicilien fant fich befriedigt, baß fein Befit nicht gefchma-lert und ihm ber Ruhm eines gludlichen Befchuters ber Rirche ju Theil warb. Die Lombarben faben ihre Ansprüche zwar noch nicht in urfundliches Recht verwandelt, waren aber ihren 3weden boch viel naber gekommen, ale je in fruberer Beit. Alexander batte burch Rlugbeit, Mäßigung und ftanbhaften Duth bie Unabbangigfeit bes romifden Stubles von jeber weltlichen Dacht erftritten und vereinte bie gesammte driftliche Welt unter feiner Leitung. Nachbem ber Raifer fich hatte überzeugen muffen, eine Unterordnung ber Rirche unter ben Staat feb in feinem Jahrhundert ein gang unausführbarer Be-: bante, fo gab er in Ralixins nur ein gang unbebeutenbes Bertzeng preis, erhielt bagegen alle feine wichtigeren Freunde auf ben bifchof: lichen und erzbischöflichen Stublen. Er burfte hoffen, bei einer neuen, gang veranberten Sanblungeweife in Italien gulett nichts zu verlieren, und erhielt freie Banbe um in Deutschland, bem Mittelpuntte feiner Macht, nicht mehr von der Kirche gestört, sondern von ihr unterstützt feine 3mede ju verfolgen.

Im September verließ ber Raifer Benebig 2, nachbem er ber Stabt neue, besonders auf den Sandel bezügliche Borrechte bewilligt hatte. Er fam nebft feiner Gemablin Beatrix und feinem Sohne Beinrid 1178 über Ravenna und Spoleto nach Tuscien, bann im Januar 1178 nach Genua; überall warb er mit ben größten Ehrenbezeugungen em: pfangen. Bon Genua begab er fich über die Alpen, ließ fich und feine Gemablin am 30. Julius 1178 vom Erzbifchofe Raimund in Arles fronen 3, orbnete auf einer Berfammlung in Befancon bie bur=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist ad Ludov. VII, 9, 96, 97. Dumont, I, Urf. 179. — <sup>2</sup> Romuald Ottobonus, 354. Jacobi a Vorag. Chron. Januense, 41. Stella, 986. Romanin, II, 108. 3n Bisa wurde der Kaiser mit seiner Gemahlin seingeholten. Die ihm dargehotenen Schlüssel der Stadt gab er mit verdindlichen. Bottes bez Renjulu zuräd. Tronci. — 3 Radulph. a Diceto, Imag., 602.
Pegav. chron. contin. Vitae pontif., 447. Bosov. annal. Saxii pontif.
Arelat., 263. Murat., Annali. Ricard. monach., 44. Schöpflin., Hist. Zaring. Bad., I, 144. Anibert, I, 140. Histor. patriae monum., Scriptores, 457, Chartae, I, 894.

gunbischen Angelegenheiten und erreichte hierauf Deutschland machtiger, als feine Feinbe erwartet hatten.

### Achtes Hauptstück.

Als Beinrich ber Lowe, welcher bei Demmin gegen bie Glaven 1177 focht, von ber Ausfohnung bes Raifers mit bem Papfte und ben Lombarben borte, erichrat er febr; benn nur in ber Boffnung, bag Friedrich bauernd in Stalien beschäftigt bliebe, hatte er gewagt fic ihm entgegen zu ftellen. Baiern, Sachfen und bie von ben Slaven gewonnenen Lander bilbeten zwar eine große Macht, aber bas Saus Defterreich und bie Bfalggrafen am Rhein waren ben Sobenftaufen nabe verwandt und auch befreundet; Schwaben, Elfag und einen Theil von Franken befagen fle felbft; bie fleineren Fürften bingen mebr und lieber von bem Raifer als von bem Berzoge ab; bie Erzbifcofe und Bifchofe ftanben feit bem Frieben von Benedig burchaus auf ber Seite bes erften, und ber Papft endlich konnte ober wollte um bes Bergoge willen feineswege bie eben erft bergeftellte Ginigfeit wieberum ftoren und ben anerkannten Reichbrechten bes Raifers wiberrechtlich entgegentreten 1. All biefer nachtheiligen Umftanbe ungeachtet verlor in= beg Beinrich ber Lowe ben Muth nicht, fonbern ruftete und fucte Berbundete. Lange in zweiheutigen Berhaltniffen zum Ronige von Danemark, bat er jest aufrichtiger und gefälliger um beffen Beiftanb; aber Walbemar antwortete: "Es ift immer fcwer gegen ben Raifer fampfen, es wird unmöglich, wenn auch ber himmel gurnt; beshalb gieb erft ben Bifchofen Genugthuung und fohne bich mit ihnen aus, bann will ich mich mit bir verbinben." - Sierauf entgegnete ber Ber=" zog: "Sollte ich ben Bifchofen bas wieber herausgeben, worauf fie Unspruch machen, fo wurde ich in bie größte Armuth gerathen. Dir find bie geschorenen Rabifopfe nicht fo wichtig, bag ich ihretwegen auf alles irbifche Gut verzichten will, noch kummert mich ihr Born mehr als meine Chre 2." Bei fo verschiebenen Anfichten versprach Walbemar, ben Ausgang erwartend, nur bies: er wolle Reinem eröffnen bag er ihm Sulfe verfagt habe; Geinrich bagegen, biefes Schweigens gewiß, ermuthigte feine Mannen burd bie Ausficht auf banifchen Beiftanb.

<sup>1</sup> Nicht bie Macht Friedrichs hielt den Pauf zurück, sondern sein gutes.
Recht. — 2 Corrasae attonsaeque cervicis homines tanti a se aestimati
negadat, ut ultro opidus carere, plusque eorum irae quam gloriae suaet
triduere velit. Saxo Gramm., XV, 565.

#### 180 Jehden Heinr. d. Cowen. Rechtsverfahren gegen Heinrich.

Aud fam es fonell ju offener gebbe 1; benn ber neue Bifcof Ulrich von Salberftadt fiel von einer, ber Erzbifchof Philipp von Roln? von ber zweiten, bee Bifchof von Munfter von ber britten Seite in Beinrichs Lande ein, und weber ihnen noch ben weltlichen Fürften fehlte es an Bormanben zu biefem Berfahren. Doch glaubte Beinrich bas größere Recht ober boch ben größeren Ginfluß auf feiner Seite gu baben, und verflagte feine Reinbe gleich nach bes Raifers Rudfebr 1178 aus Italien auf bem Reichstage in Speier. Diefe blieben jedoch mit Begenbeschuldigungen nicht gurud, und Friedrich (eingebent ber ibm angethanen Schmach und wohl unterrichtet, bag ber Bergog mit Bulfe ber Grafen von Bollern, von Beringen u. f. w. Unruben in Schwa= ben anzugetteln, ober boch feine Partei ju verftarten gefucht batte) war keineswegs wie ehemals ein freundlicher Bermittler, fonbern verwies Alles in ben Weg Rechtens und mochte felbft Rlage erheben: Beinrich babe bie Gefete übertreten, weber Befehle, noch bis gur Erniebrigung bemuthige Bitten geachtet, bas Reich und ben Raifer in ber größten Roth verlaffen und feinen Untergang gewünscht. Rubner ibrachen nun auch bie Rurften und Bifcofe miber ben Bergog, von Beleibigungen, Beeintrachtigungen, Gingieben geiftlicher Guter u. bergl. Neber alle biefe Buntte ! follte fich Beinrich ber Lowe in Worms 1179 (Januar 1179) rechtfertigen, aber er blieb aus; worauf Friedrich, sbaleich faft allgemeiner Unterftugung gewiß, boch besonnen und ge= Er lub ihn jum zweiten Male (Junius) nach mäßigt vorfcritt. Ragbeburg, und fein zweites Ausbleiben gab Beranlaffung bag fic bie Babl und bie Beftigfeit ber Anflager mehrte; ja Martgraf Dietrich bon Landsberg, welcher bem Bergog vor Allen feinblich gefinnt war, weil auf beffen Beranlaffung bie Glaven ihm bie Laufit ver= 4.1% muftet batten, erbot fich bie Babrbeit aller Beschwerben burch 3mei= fampf zu erhärten.

Jest hielt es heinrich ber Lowe für gerathen, bes Raifers alts freundschaftliche Gesinnungen in Anspruch zu nehmen; er bat um ein mündliches Gespräch, und es ward insgeheim in Salbensleben abges 185. halten. Beil aber Friedrich mehr als bloße Worte und Versprechunsgen, weil er für erlittenen Schaben und verweigerte Dienste 5000 Mark verlangte und sich (wie es dem Kaiser gebührte) das Wichtigste, die Entscheidung oder doch die Vermittelung ber Streitigkeiten des hers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir übergehen manches Einzelne und prüsen um so weniger kleine Wisberspräche, da über die Hauptsachen kein Zweisel obwaltet. Otto S. Blas., 24. Chron. Saxo. Bosov. annal. Arnold. Lubec., II, 16. Monach. Weingart., 793. Herm. Altah. zu 1180. Corner, 753. — <sup>2</sup> M Jahre 1178 ein Bund zwischen Ulrich und Philipp gegen Heinrich. Wigand, Archiv, VI, 287. — <sup>3</sup> Esknig. Reichsarch., Pars. spec., Th. I. S. 434. Urf. 167. Miraei op. dipl., II, S. 1165, Urf. 74. Friedrich soll im Einzelnen auch noch angesschirt haben: daß heinrich bei seinem Kreuzzuge in Konstantinopel gegen ihn gewirkt und sich der Erhebung Heinrichs VI zum König widersett habe. Bened. Petrod., I, 329. — <sup>4</sup> Mediante imperatore gratiam principum inveniret. Arnold. Lubec., III, 24.

2008 mit seinen Reinden vorbehielt, so wollte dieser lieber bas Aeuferfte 1179 wagen, ale fich fo fchweren und ungewiffen Bebingungen unterwerfen. Auch bie britte Borladung nach Goslar blieb ohne Erfolg, und nun legte ber Raifer ben verfammelten Fürften bie Frage por: mas bas Recht gegen ben feftfete, ber, in gehöriger Form breimal gelaben. zu ericheinen verweigere und bas Gericht verachte? Das Urtheil fiel babin aus: er fen geachtet, aller Leben verluftig und feine Burbe Anberen zu ertheilen. - Gegen biefen Spruch beschwerte fich ber Bergog und ließ von einigen ihm gunftig Gefinnten anführen: er feb que Somaben geburtig und tonne nur auf fomabifdem Boben gerichtet werben, fowie es überhaupt bem Raifer nicht erlaubt fen, einen für ften außerhalb ber Befigungen beffelben zu verurtheilen. Sierauf marb aber entgegnet: biefer Grundfat wiberfpreche ber gefunden Bernunft, ber Einheit bes Reiches, ben Grundbegriffen bon faiferlicher Macht, bem herfommen und bem Rechte 1. Ueberbies trat ein Ritter auf fact, und erbot fich, burch Zweikampf bas an fich ichon Unläugbare und Sonnenklare zu beweisen: bag ber Raifer jeden Fürften nach jedem Orte innerhalb feines gangen Reiches laben und mit Bugiebung ber übrigen Fürsten richten tonne. Niemand ftellte fich zum Rampfe; weil aber außer ben genannten Rechtstagen noch anbere in Ulm, 1100 Nurnberg und Regensburg genannt werben, fo icheint es ale babe man, bem ftrengen Recht entfagend, wegen aller außerhalb Sachfens gelegenen Besthungen Beinrichs nach feinem Berlangen Diefelben Formen noch einmal beobachtet 2. Er ftellte fich aber weber auf fachfi= fchem, noch ichwähischem Boben. Degungeachtet zögerte ber Raifer noch immer mit Bestätigung bes Urtheils; benn nach berfelben mar jeber milbe Ausweg verschloffen, ein fcwerer Rrieg blieb unvermeiblich und biefer galt bem alten Freunde und Rambfgenoffen. Aus biefen Brunben forberte Friedrich, gegen bie Gewohnheit und mabriceinlich unter Migbilligung ber heftigeren Feinbe bes Bergoge, biefen gum vierten Male auf: er moge fich, wo nicht in Berfon, boch burch Stellvertreter verantworten. Erft als auch biefe vierte Labung obne Erfola blieb ulib ber Bergog weber auf bem Reichstage in Wurgburg noch auf bem in Gelnhaufen (Januar und Marg 1180) erfchien, wurde er mit bes Raifere Beiftimmung geachtet. Bermenbungen bes Papftes und ber Ronige von Frankreich und England famen ju fpat und murben mit triftigen Grunben abgelebnt.

Dag überhaupt zu einer Aechtung heinrichs bes Lowen binret: denbe Brunde vorhanden waren, ift außer Zweifel 3. Bas erftens fein Berhaltniff zu Friedrich anbetrifft, fo burfte fich ber Bergog (wenn wir ihn auch von allen Pflichten als Freund und Bluteverwandten entbinden) nicht bem Raifer gleichstellen, sonbern mußte ihn als fei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reichersh. chron. Pegav. chron. contin. Non dubium est hoc auctoritate et ratione firmari. Burchardi vita, 78. — <sup>2</sup> Gemeiner, Gefc. von Baiern, 343. — <sup>3</sup> Biener, Specimen juris publici Saxonici, I, p. 14.

1180 nen Berrn anerkennen und ehren. Dies geschah keineswegs in Chiavenna; auch wurde ber unerwartete Abfall nicht entschulbigt burch eine Berufung auf bie Ungwedmäßigfeit ber italienifchen Felbguge, ober baburd gerechtfertigt bag Friedrich feine Rechte überschritten babe; fon= bern bie Weigerung von Seiten Beinrichs, ohne Bezugnahme auf Grunde ber Rlugheit und bes Rechtes, fo hingestellt wie fie feinem Butbunfen nach wohl ein unabhangiger Furft, nicht aber ein Reicheftand aussprechen burfte. Wenn Beinrich ben Raifer willfürlich beban= belte, wie viel mehr zweitens feine ichmacheren Nachbarn. So batte er. um aus vielen Rlagen boch eine auszuheben, Beringen 1, eine Stabt bes Bifchofs von Freifingen, bes Rachts überfallen, Bruden und Baufer verbrannt, bie großen Salzvorrathe und alle Arbeiter nach Munden gefchleppt und ben gangen Salzhandel mit Gewalt babin verleat. Inbem ber Bergog brittens ben Rechtsgang verfcmabte, fo fcbieb er von felbft aus bem Rechts = und Reichsverbande aus und marb ein Der einzige, oben erzählte Ginmand, welchen Beinrich Reichefeinb. gegen bie Form machte, war um fo irriger und bes Raifers Recht um fo unbestreitbarer, ba felbft bas fdmabifde Recht 2 vorschreibt: Beber, ber ein Reichslehn befite, muffe fich auf jebem anbern Reichslebn ober ber Reichsftrage zu Bericht ftellen. Auch ergiebt eine Ber= gleichung bes Berfahrens gegen Beinrich ben Lowen mit fruheren und fpateren Fallen (g. B. bie Mechtung ber hohenftaufifchen Bruber burch Lothar, Beinrichs bes Stolzen burch Ronrad III, Friedrichs von Defterreich burch Friedrich II, Ottokars burch Rubolf I u. f. w.), bag bies= mal bie Formen genauer als je beobachtet wurden. Mitbin bleibt viertens nur bie Behauptung übrig: Beinrich ber Lowe habe von bem mit feinen Reinben befesten Gerichte feine Gerechtigfeit erwarten tonnen. Allein wie follte ein Reichsgericht anbers als mit Reichs= ftanben befest werben 3? Und wenn Beinrich in ihnen nicht mehr wie fonft Freunde, fondern Gegner erblicte, fo entftand biefe Beränderung gewiß nicht ohne feine eigene Schuld. hatte er fich (was feine Befahr brachte) wenigstens burch Stellvertreter vertheibigen laf= fen, fo wurde man auf bie Rlagen felbft eingegangen fenn, mabrent er jest, ohne Bezug auf biefelben, ichon wegen feines Ungehorfams verurtheilt werben mußte. Darum, weil er felbft von feinem Rechte nicht überzeugt war, wartete er teinen Rechtsspruch ab, sonbern feste von Anfang an feine alleinige hoffnung auf bie Macht. In feiner Seele faßte fein Bertrauen wieber Burgel, fein Stolz verschmähte bie Stellung eines Reichoftanbes und feine in Starrfinn übergebenbe Be-

<sup>1</sup> Aventin. annal., VI, 6, 13. — 2 Schwäbisches Lehnrecht, c. 116. — 3 Wenn er bem Könige von Frankreich schrieb: Rogo de nobis existimare, quod de intimo et fidelissimo amico vestro, so hätten bies bie beutschen Fürsten noch eher übel auslegen können. Cod. epist. Reg. Christinae, Nr. 179, p. 202—210.

harrlichfeit 1 zeigte ihm die Gefahren entfernter ober unbebeutender 1180 als fie waren.

Auch die Frift, binnen welcher fich ber Bergog batte aus ber Acht gieben konnen, ging unbenutt vorüber und bie wichtige Frage trat bervor: was nun mit ben ibm abgesprochenen Bestsungen werben folle. Bebe Acht (bas tonnen wir felbft für ben gelindeften gall annehmen) zog ben Verluft aller Reichslehen nach fich; mußte fie aber burch formlichen Rrieg vollzogen werben, fo gab es fur ben Erobern= ben feine andere Grenze ale bie ber Rraft ober ber Gnabe. Mithin batte ber Raifer, fofern ihm biegu bie Rraft nicht fehlte, auch Beinriche Allobe vertheilen konnen. Dag er bies nicht that, beweifet, wie entfernt er bavon mar aus verfonlichem Saffe bie Erniebrigung bes Bergoge weiter zu treiben, ale es fein faiferlicher Beruf erforberte. -Die richtige Unficht, bag Riemand zwei Berzogthumer befigen folle, ließ Friedrich am Anfange feiner Regierung aus Freunbichaft für Beinrich ben Lowen gang fallen. Jest febrte er, burch fchwere Erfabrungen belehrt, nicht bloß zu jener erften Unficht gurud, fonbern war auch überzeugt bag icon ber Befit eines übergroßen Bergog= thums ber Reichsordnung leicht nachtheilig werbe. Wenn ber Raifer, um feine bobere Stellung frei von aller Borliebe und Parteilichkeit behaupten zu konnen, fein Berzogthum felbft befigen follte, fo berubte feine außere Macht auf bem eigenen Gute und bem gerftreuten Reichegute. Beibes aber mar felten binreichenb, fobalb ein Bergog 2 vergaß bag er nur Glied eines größeren Bereines fen, fobalb er bas große Band, welches alle Deutschen umschlang und fie baburch jum erften und mächtigften Bolte Europas erhob, für befdrantend und brudend hielt und burch Bereinzelung ein boberes Dafenn zu gewinnen mabnte! -Mirgende findet fich ein Beifpiel, bag Friedrich I bie Rechte ber Stande gefrantt batte und ohne ihren Rath vorgeschritten mare (wie bies gur Beit Beinriche III, Beinriche IV und Beinriche V ofter gefcab); febr naturlich aber hielt er baran feft: baf, wenn innere Ueberzeugung bie Reichsglieber nicht zur Chrfurcht gegen ben Reichsverband antreibe, er hinreichenbe Dacht befigen niuffe, fie zu ihrer Bflicht anhalten zu konnen. Gatte er jest, bei Belegenheit ber Aechtung Beinriche bes Lowen, feine Sausmacht in fo fartem Mage unmittelbar vermehrt, wie fpater bie Sabsburger und Luremburger, fo murbe er mahricheinlich mancher übeln Folge porgebeugt, bamale aber ben Schein bes Gigennutes erwedt und felbft gezeigt haben, bag er an bie boofte und mefentlichfte Bedeutung bes Raiferthums nicht mehr glaube und ftatt geiftiger Chrfurcht und ge= feplicher Anhänglichkeit bloße Gewalt für wirkfam und enticeibend halte. Bulett mar aber eine folde Magregel bamals gang unaus=

<sup>1</sup> Henricus miro fastu contra imperatorem et totum Romanum imperium sentiens, insperata velocitate et facilitate de summo culmine honorum et temporalium bonorum cecidit. Neuburg. chron. 3u 1180.—2 Bergl. I, 238.

1150 führbar und murbe bem Reichthume und ber Mannichfaltigkeit bes beutschen Lebens auf ber zweiten Seite vielleicht nicht minber Abbruch netban, als auf ber erften genütt baben. - Chenso wenig aab Rriedrich Einem aus Borliebe ober Furcht (wie einft Lothar Beinrich bem Stolzen) alles Beimgefallene, fonbern er zerlegte, bamit bie Biebertehr abnlicher Uebel verhutet werbe, die Landichaften nach Maggabe ber Berbienfte und Unspruche in fleinere Theile. Dag jeder Empfan= genbe bie bobere Unficht bes Raifers gefaßt ober getheilt hatte, lagt fich nicht verlangen und noch viel weniger behaubten; in ihnen mochte . Eigennus, Reib und Bag nicht fehlen und ber nachfte Bewinn, ohne Sinficht auf größere Folgen und 3wede, ihre Bunfche und ihre Tha-

tigfeit bestimmen.

Das von Beinrichs Beffkungen unter bem Erzbisthume Roln und bem Bisthume Paberborn lag, erhielt Erzbifchof Philipp mit allen bergoglichen Rechten; bie Ergbifcofe und Bifcofe von Dagbeburg, Bremen, Minden, Salberftabt, Silbesheim, Berben u. f. w. nahmen bie bem Bergoge überlaffenen Rirchenleben gurud und erhielten Gingelnes als Bugabe; ber Reft bes fo verfleinerten Bergogthums Sach= fen wurde bem Grafen Bernhard von Anhalt (bem Sohne bes Dartgrafen Albrecht) gegeben 1. - Auf abnliche Weife verfubr man in Otto von Wittelsbach (ber Abkommling eines angeblich bis in bie Beit ber Rarolinger binaufreichenben Gefchlechts), welcher bem Raifer viele Jahre febr treu gebient batte, erhielt bas Bergogthum 2, ieboch nicht gang in bem bisberigen Umfange; benn Giniges gewannen Die Bifcofe und Stabte, Unberes behielt Friedrich wohl fur fich felbft, noch Anderes kam an die Grafen von Andechs 3; endlich mochte die unfichere Abhangigfeit Steiermarts von Baiern jest gang ein Enbe nehmen 4.

<sup>1</sup> Andreae et Chraft, Chron. Widemann zu 1180. Lünig, Spic. eccl. von Freisingen, Urf. 39. Dlenschlager, Erläut. ber goldenen Bulle, Urf. 24. Orig. Guell., III, 101. Die Herzogthümer wurden Heinrich dem Edwen in Würdung abgesprochen und die Berleihung an Philipp von Koln und Graf Bernhard geschaf in Gelnhausen. Pertz, Monum., IV, 163. Wigand, Archiv, VI, 69. Manches von den Erbgütern Welfs in Schwaben behielt der Kaiser sür sich oder seine Sohne (Patje, 129). So, laut Gemeiner's Gesch, von Baiern, nach Welfs Tode den Lechrain und einen Theil von Sulzbach. Nach v. Lang's Untersuchungen erstreckte sich die welftiche Stamm zund Familiensgrafschaft süblich von Avseldderf und dem Ammerse die nördlich nach Gündelsdorf. — \*Den 16. Sept. 1180. Hugo Ratisbon. Daß Friedrich Baiern nicht mit Desterreich verdand, oder dem mächtigen Hause die Alberteisch, der unter Prälaten vertheilte, erscheint sehr natürlich. Ueber die älteren Beschungliche Geschichte, 16. Sprenger, Geschichte von Banz, 215. Meicheld., Hist. Frising., I, 1, 369. Westenrieder, Beiträge, VI, 69—86. Fesmaier, 335.—

\* Westenrieder, Beiträge, I, 31, läugnet die größere Zerstückelung Kaierns. \* Beftenrieber, Beitrage, 1, 31, laugnet bie großere Berftudelung Baierns; benn 1) bie Berhaltniffe ber Bifchofe ju ben herzogen hatten fich allmablich geanbert; 2) bas Bergogthum Rarnthen fen alter und Iftrien mahricheinlich eine farnthifde Markgraffchaft gewesen; 3) auch in hinficht Stelermarks

So waren im Besentlichen bie bezwecten und ausgesprochenen 1180 Beranberungen; aber freilich blieb bas Schwerfte noch übrig; bie Bollziehung bes Spruches. Denn faum hatte Beinrich von bemfelben Runbe erhalten, ale er mit bem größten Nachbrucke ben Rrieg begann, Godlar, bie faiferliche Stadt, umlagerte 1, alle Schmelzbutten in ber Wegend gerftorte und vermuftend bis Morbhaufen vorbrang. Sierauf manbte er fich gegen bas zuchtlos nabende Geer bes Ergbifchofe von Roln, folug es gurud und ftanb, ebe Bifchof Illrich es erwartete, bor Salberftabt. 3m Sturm eroberten Beinrichs Mannen biefe Stadt 2, und obgleich bie Burger angstlich alles Feuer ausgelofcht hatten, fand boch ein Solbat noch glimmende Refte und veran= lagte einen Brand, welcher mit fo ungeheuerer Schnelligfeit um fic griff bag man weber Baufer noch Rirchen retten konnte, über 1000 Menfchen ums Leben tamen und ber Bifchof zwar mit Dube ben Blammen entrann, aber gefangen murbe. Der Bergog fdmur, er feb an bem Unbeile nicht Schuld, und bewegte Ulrich burch ehrenvolle Aufnahme und vielleicht auch burch hartere Mittel zu einem Bergleiche, welchen aber sowohl ber Raifer als ber Bapft verwarfen.

Unterdeß war Philipp von Köln wieder herbeigezogen und be180. lagerte Lalbensleben mit den übrigen fächsischen Fürsten; aber der Graf von der Lippe vertheidigte die Stadt aufs Hartnäckigste und ließ heimlich das durre Gras und den im Moorgrunde verborgen liegenden Torf anzünden. Die Klamme schlich die zu der Gegend, wo die Belagerungswerkzeuge standen und brannte den Boden dergestalt aus, daß jene niederstürzten und selbst Feuer singen. Theils dieses Unfalls, theils des Zwistes halber, welcher unter den Kürsten selbst entstand, mußte die Belagerung aufgehoben werden. Siedurch erhielt Heinrich der Löwe freie Hände; er drang nach Thüringen vor, verbrannte Nordhausen 3, bestegte den Herzog Bernhard und die Grafen

Sievon handeln alle oben genannten Duellen. Wir haben aber bie Erzählung ber einzelnen Kriegebegebenheiten möglichst zusammengebrängt. — Deinrich seh nicht bei ber Eroberung von Halberstadt gewesen. Orig. Guell., III, 95. Scheller, 103. — Godost. monach., Stederburg. chr., Erfurt. chron. S. Petrin, Histor. Landgrav. Thur., Eccard., 388, erzählen dies noch

gu 1180; Waldec. chron. gu 1181.

betreffe die Beranderung mehr ben Namen als die Sache; 4) llege das Herzogthum Meran in partidus infidelium u. s. w. Auch nach den scharffinnigen Untersuchungen Hormany's (Werke, Band III) ist Balern keines-wegs so sehr zerkückelt worden, als man gewöhnlich annimmt; denn Tirol, Bitrien, Tribent, Chur und Briren gehörten nicht dazu; Steiermark war nie fortdauernd davon abhängig und der Herzogstitel in Steiermark schon vor der Achtung Heinrichs des Löwen Gebrauch, obgleich nicht gesehlich anerkannt und vom Könige bestätigt (Mannert, Gesch. Baierns, I, 198. Wiener Jahrzbücher, LV, S. 16, Angeigebl.). Ebenso wenig ward ein Herzogsthum Meran errichtet, und dieser Name stammt von einer Stadt am abriatischen Meere, oder man nannte so einen Theil der dalmatischen Seeküke. Hischen Meere, wircher S. 247. Der Amtsprengel des herzogs von Baiern war noch immer sehr groß, kleiner dagegen das von ihm unmittelbar beherrschte Laud. Besmaier, Gesch. der Oberpfalz, S. 1.

1180 Ludwig und Bernhard von Thuringen und nahm die beiden Letten fogar gefangen. Mithin batten feine Feinbe auf feiner Seite etwas gegen ibn ausgerichtet und er fehrte ruhmbebeckt nach Braunschmeig gurud. Allein bies Glud erhöhte feine tropige Buverficht und unter feinen Freunden entstanden Digbelligkeiten. Graf Abolf von Golftein bat nämlich um biefe Beit: ber Bergog moge ihm erlauben, nach fo langen beschwerlichen Feldzügen in seine Beimath zurudzukehren. Unerwartet trat aber Graf Bungel von Schwerin gegen ibn auf und behauptete: Abolf fuche beimlich Gelegenheit an bem Bergoge, baffe beffen Freunde und zeige icon offenbare Biberfeplichkeit, indem er bie Auslieferung ber Befangenen verweigere. Der Braf von Bolftein gab gur Antwort: "Meine Treue mag ber Bergog felbft bezeugen und Sorge tragen bag ich, um freudiger jebe Pflicht erfullen zu konnen, in feiner Gegenwart mit gebührenber Achtung behandelt werbe; un= bewiesene Befdulbigungen achte ich gleich Lugen." Sierauf fprach Beinrich ber Lowe: "Graf Abolf bat mir zeither mit allen Rraften gebient, bamit aber bofes Beifpiel vermieben werbe, tilge er ben ein= gigen Borwurf und übergebe mir bie Gefangenen, welche ihm in ber Schlacht zu Theil wurden." Deffen weigerte fich aber Abolf beharr= lich; benn er babe viele Eble, viele Anechte und Pferbe, ja faft alle Buter aufgewandt und eingebugt; verliere er nun auch die Befangenen, so muffe er zu Fuße allein nach Saufe wandern und ihm bleibe feine Hoffnung irgend eines Erfates. - Beinrich ber Lowe nahm auf biefe billigen Vorftellungen teine Rudficht, mas zu einer offenen Fehbe führte, in welcher Abolf aus Solftein vertrieben und beffen Stadt Siegberg erobert murbe. Den gerechten Bormurf, bag er undankbar geban= belt und Siegberg nur burch liftigen Wortbruch eingenommen habe 1, bielt ber Bergog bei ber Grofe jenes Landgewinnes fur unbebeutend und beschuldigte balb nachber auch ben Grafen von Rageburg: er habe ihn bei Gelegenheit festlicher Luftbarkeiten ermorben wollen; und als biefer im Bewußtfeyn ber Schulb ober befturzt über bie ungerechte Anflage wenig zu feiner Rechtfertigung vorbrachte, feste er ibn mit Berletung aller Formen gefangen und nahm feine Lanbichaften ebenfalls in Befig. Balb aber follte Beinrich erfahren, bag wer Argwohn begt, ihn erzeugt, und daß Anhänglichkeit welche fich auf bloße Burcht grundet, ein Ende nimmt fobalb ihr noch Furchtbareres, vom Rechte verftarft, entgegentritt.

Der Raifer, welcher bis jest im Suben bes Reiches besonders mit Anordnung ber baierichen Angelegenheiten beschäftigt gewesen war,

¹ Pace falsa pollicita, dolo eam obtinuit, et quibus pacem jurari fecerat, eos captivos detinuit. Bosov. annal. Chron. mont. sereni. Seinrich habe feine Bafallen fehr befchwert: He leth van sinem homode und wrevel nicht. Lüneb. chron. Leibn., 173. Henricus subjectas tyrannidi suae cervices inusitata dominationis saevitia atque intolerabili morum acerbitate vexabat, nec hosti quam civi importunior existere consueverat. Saxe Gramm., XV, 575. Lüneb. chron. Eccard., 1304.

brach endlich im Sommer 1181 nebst zahlreicher Mannschaft nach 1181 Sachsen auf und fette allen Anhangern Beinrichs Friften, binnen welchen fie ben Reichsfeind verlaffen follten. Siedurch murbe bie Rebe, als wenn ihn nur unruhige und eigennütige Nachbarn befrient bat= ten, von neuem wiberlegt; und fo groß war bamals noch bie Ehr= furcht vor ben Gesegen und Friedrichs perfonlicher Größe, daß Pom= mern und Slavien fogleich gehorchten, bag bie Mannen welche Beinrich bem Löwen von ber Wiege an treu gewesen, es für ihre Pflicht bielten, von ihm abzufallen, und binnen furger Krift viele ber festeften Solöffer und Städte fich freiwillig ergaben. Balbensleben ward er= obert, Braunschweig umlagert 1, und icon bewegte fich bas von allen Seiten verftartte taiferliche Beer gegen bie Elbe. Nur eine Soffnung blieb dem Bergoge: mit Gulfe ber ihm noch zu Gebote ftebenden Macht bas rechte Ufer bieses Stromes zu behaupten. Sobalb er aber mit bem größten Theile ber Befagung von Rageburg hinweggezogen mar, bemächtigten fich die Freunde bes vertriebenen Grafen Diefes Ortes; 186. fobald er fich mit Gulfemannschaft aus Blon und Siegberg zur Wiebereroberung umwandte, traf bie Nachricht ein, Barbewit fen erobert 2 und ber Raifer bereits über bie Elbe gegangen; als er endlich mit Mühe Ertheneburg erreicht hatte und in Sicherheit zu febn wähnte, umringten ihn ploglich die Feinde bergeftalt, daß er ben Ort angunben und auf einem Fischerkahne nach Stabe entfliehen mußte. bie banifche Macht hatte ben Raifer in seiner Siegesbahn aufhalten 1.179 f. können; allein in Schonen waren über bie Erhebung von Abgaben und bie Befetung von Memtern Unruhen ausgebrochen, Balbemar hoffte im Sturze eines so nahen und mächtigen Nachbarn vielleicht Gewinn zu finden, und Friedrichs Antrag, zwei feiner Gohne mit banifchen Bringeffinnen zu vermablen, wirfte auf ben Konig 3 und noch mehr auf ble eine fo bobe Bermanbtichaft fehr munichenbe Ronigin Sophie. Bor Lübect 4, wo ber Raiser mittlerweile angelangt war, fand fich Ronig Balbemar ein, und nach Befeitigung einiger Schwierigkeiten tam ein vorläufiger Bertrag über jene Beirathen gu Stande, und bie Bergoge von Bommern wurden ale Reichsfürften belebnt.

Um biefe Zeit ließen die Burger bes umlagerten Lübeck bem Kaisfer burch ihren Bischof vorstellen: "Seinrich bem Löwen verbanken wir bas Dafenn unferer Stadt und bie größten Rechte; burch ihn ift

¹ Nach bem Laudun\_chron., 703, lag Heinrichs Gemahlin baselbst in Wochen und bat ben Kaiser um Wein, woran ste Mangel litt. Dieser schickte ihr nicht allein das Berlangte, sondern hob auch (vielleicht weil die Burg sehr sest war) die Belagerung auf und ließ der Herzogin sagen: Quod hoc castrum ei in eleemosyna dimittebat. — ² Bardew. Meidom., 52. — ³ Friedrich verlangte so großes Heirathsgut, daß nur eine Berlobung zu Stande kam. Nr. VI in Ludwig., Reliq., IX, 152. Anon. Saxo, XV, 579. Auct. Danic. Nr. VI in Ludwig., Reliq., IX, 152. Anon. Saxo, 112. Hemssfort bei Langedek, 1, 280. — ² Bom August die Ostober war Friedrich vor und in Lübeck. Deede, S. 11.

1181 in biefen Gegenben bas Chriftenthum begrundet und bas Beibenthum pertilat morben. Deshalb muffen und wollen wir uns aufs Aeukerste verthelbigen, wenn er nicht in bie Uebergabe ber Stadt willigt. Erlaube alfo, bag wir feine Befehle einholen." Der Bifchof, megen feiner perfonlichen Gigenichaften fonft vom Raifer bochgehalten, fügte ben Bunfc bingu: bag fich biefer, ber fruberen Dienfte Beinrichs und feiner Bermandtichaft eingebent, milbe bezeigen moge. Friedrich antwortete: "Der Bergog befag einft Lubed burd faiferliche Berleibung; nachbem aber alle Fürften bie Acht über ibn ausgesprochen haben, wurden feine Befitungen mir erlebigt und bie Bijchofe und Rurften erbielten bas ihnen Gebuhrenbe bereits gurud. Daber ift es Unrecht und Anmagung, wenn die Burger von Lubed mir die Berricaft porenthalten; boch will ich, um nicht Rache ftatt Gebulb zu üben, ibr Befuch bewilligen. Sollten fie aber nach ber Rudfehr ihrer Befandten langeren Wiberstand beschließen, fo wird auch bie Strafe um besto barter fenn. Der Fall bes Bergogs ift übrigens weber burch meine Beisheit, noch burch meine Abneigung berbeigeführt, fonbern fein Cochmuth, ber jeben milben Ausweg zurudwies, bat ihn gefturzt und Jeber erfennt in bem Gange ber Begebenheiten ben Finger Gottes."-Mach furger Frift febrten bie Abgeordneten gurud und Lubed, welches ber Bergog unmöglich entfeten konnte, ergob fich bem Raifer. Dag biefer bie Burgerrechte beftatigte, ja vermehrte, machte biefen Bechfel ben Meisten erträglich und Manchem sogar angenehm 1.

Der Plan heinrichs, sich in dem start befestigten Stade hartnäckig zu vertheidigen, verlor seine Bedeutung, als der Kaiser gen Lünehurg zog, wo sich die herzogin nehst ihren Sohnen bisher behauptet hatte. In Gefahr auch diesen letten Rest seiner Erblande zu verlieren, ließ der herzog die Landgrasen von Thüringen frei, um ihm beim Kaiser einen günstigen Empfang auszuwirken. Wie bitter war es für Geinzich, daß er in dem sonst allgewaltig beherrschten Lande erst nach Bewilligung sicheren Geleites reisen durste, daß er sich der so lang verschmähten Entscheidung der Fürsten bennoch endlich unterwersen mußte! Im Rovember 1181 erschien Heinrich auf dem Reichstage zu Ersurt, warf sich vor dem Kaiser, den er in Chiavenna zu seinen Füßen gessehen hatte, demüthig nieder, umfaßte dessen Knie und erstehte seine Gnade. Solch ein Wechsel des Schickals ergriff Friedrichs Gemüth aus Tieffte, Thränen entstürzten seinen Augen und er rief aus: "Dennoch bist du das eigene Wertzeug beines Unglücks?!" Einige

<sup>1</sup> Henricus, De primord. urb. Lubic., c. 7—8. Corner, 732. — 2 Daß Seinrich äußerlich gebemüthigt war, hat keinen Zweifel; baß die Leiben ihn (wie den Kaiser und wie jeden ausgezeichneten Mann) auch innerlich erzogen und zur Demuth hingewiesen hatten, glauben wir zu seiner Ehre. Wer in des Kaisers Wehmuth nur Heuchelei, in seinen Thranen nur Krotobilothranen sieht, hat seine Uederzeugung für sich; wir wollen und können sie nicht theilen. Daß Heine Uederzeugung für sich; wir wollen und können sie nicht theilen. Daß heinrich seine ligenes Unglud herbeigeführt, ist volltommen der Wahrheit gemäß.

erwarteten, Dehre fürchteten, bag ber Erniebrigte ichnell wieber qu ben alten Ehren erhoben werbe; allein bei aller Dacht burfte ber Raifer ohne Beiftimmung ber bem Bergoge abgeneigten Fürften nicht enticheiben; er burfte, bei aller Theilnahme an beffen Schickfale, einer augenblicklichen Empfindung nicht bas Recht und bie umfaffenberen Entwurfe für die Boblfabrt und Einigkeit bes Reiches aufopfern. Deshalb ging ber Spruch babin: bas vaterliche Erbe, Braunschweig und Luneburg (obgleich es nach Reiche = und Rriegerecht auch verwirft fen), folle bem Berzoge verbleiben; hingegen muffe er, um ber fiche= ren Erhaltung von Ordnung und Rube willen, fieben Jahre lang bas Reich meiben. Auf Bitten bes Bapftes, ber Konige von Frank- 4.1814. reich und England 1 und bes Grafen von Flanbern feste ber Raifer biefe Werbannungefrift auf brei Sahre berab, mußte aber ben bieruber beforgten Fürsten und Bralaten (fo beift es), nunmehr eiblich 2 verfprechen, feine Dilbe ohne ihre Beiftimmung nicht weiter auszubehnen.

Im Frühlinge 1182 wanderte ber einft Königen gleichstehende 1182 Beinrich ber Lowe mit Frau und Rinbern hulflos aus, und ba. wo er fonft geherrscht hatte, zeigte man ihm nicht einmal überall Mitleiben. 218 er g. B. in feiner ehemaligen Stadt Barbewif Nacht= lager halten wollte, verschloß man ihm die Thore und verhöhnte ibn auf höchst unwürdige Beise von ben Mauern berab . Da schwur Beinrich: wenn ibm bas Glud einft wieber gunftig werbe, fo wolle er die Burger von Barbewik außer Stand feten, wieder einen Furften beleidigen zu konnen.

Bei bem Bater feiner milben und frommen Gemahlin Mathilbe, bei bem Ronige Seinrich II von England, fand er mit ben Seinen eine ehrenvolle Aufnahme 4. - Gelbft bie machtigften unter ben neuen Inhabern feiner Lander hielten fich nun erft für gefichert und ertheil= ten benjenigen Afterleben, welche ihnen im Rriege treuen Beiftanb geleiftet batten 5.

Nach so großen entscheidenden Begebenheiten in Deutschland rich= teten fich bie Blide natürlich wieder auf Italien. - Zwischen bem Raifer und bem Papfte (welcher fich von Benedig über Siponto und Benevent 1177 nach Anagni begeben hatte) waren einige Punfte, z. B. über die Ma=

Der Graf von Tropes brachte ben Ronig von Frankreich von bem Ge / /1. 182 / banten gurud, heinrich beigusteben; auch hatte ber Ronig von England, als beffen Berwandter, weit mehr Grande zu einer Berwendung. Aquic. auctar. Godofr. mon. Arnold. Lub., II, 36. Gobelin., 273. Roger Hoved., 595. Auch Slavien habe Heinrich behalten, sagt Alber., 400. Das heirathsgut ber Herzogin blieb unangetastet. Bened. Petrob., I, 376. — 2 Gibe ber Art fdmur ein Raifer fonft nie; ein feierliches Berfprechen mare inbeg im Befentlichen basselbe. - Seie zeigten ihm ben Hintern. Bardev. chron. fragm., 217. — Aber 347.

Robert. de Monte. Radulph. a Diceto, Imag., 614. Helm., III, 2, 10. Chron. mont. sereni zu 1163. Bodo, 506. — Seo gab Philipp von Koln bem Grasen von Walbed Phrmont nebst Anbehör. Waldec. chron., 810. Orig. Guelf., III, 456.

1181

thilbifden Guter und bie Graffcaft Bertinoro, zwar unentichieben geblieben 1; allein Friedrich konnte, bei feinem bamals beginnenden Rampfe mit Beinrich bem Lowen, feine Erneuung ber Gebbe munfcen, und noch weniger wollte ber bejahrte Bauft ben Rirchenfrieben ftoren. Ueberbies maren bie Lombarben mit biesem unzufrieben, weil er nur an feine Bortheile gebacht und für fie zu wenig erftritten habe; auch bedurfte er kaiferlichen Beiftandes wiber die ungehorfamen Romer und ben Afterpapft Ralixtus. Durch Gulfe bes vom Raifer bazu an= gewiesenen Erzbifchofe Chriftian von Maing wurden im Laufe bes 1178 Sabres 1178 bie erften gezwungen allen Sobeiterechten zu entfagen. und ber lette, fich vor feinem Gegner zu ftellen. Des Bertrages mit bem Raifer und nicht minber feiner eigenen Burbe eingebent, verfuhr Alexander nicht, wie einft in abnlichem Falle Babft Ralixtus II 2. fondern nahm ben Reuigen gnabig auf, zog ihn zu Tifche und ver= lieb ihm eine einträgliche geifliche Stelle in Benevent.

Nunmehr berief ber Papft, als anerfanntes Saupt ber gangen Chriftenheit, eine allgemeine Rirchenversammiung. Drei Batriar= den und an 300 Erzbifcofe 3, Bifcofe und Aebte versammelten fic im Marg bes Jahres 1179 ju Rom und beftatigten viele beilfame Befdluffe über bie Rirchenverfaffung und bie Rirchengucht, aus benen wir nur Folgenbes, als bieber geborig, ausheben. Chriftian von Mains und Philipp von Koln bekamen neue Pallien, und alle in Deutsch= land während ber Spaltung erhobenen Bischöfe entsagten eiblich ihren Brrthumern. Die Berfügungen ber Gegenpapfte murben aufgehoben, ober erhielten burch neuen Beitritt erft allgemeine Bultigfeit. gelne Bifcofe, welche ihre Stellen auf ungebuhrliche Beife erworben hatten 4, mußten barauf Bergicht leiften. Um fur bie Bufunft bas Unheil einer zwiftigen Papftwahl zu vermeiben, feste man unter Anbrobung ber barteften Rirchenftrafen feft: jeber von zwei Dritteln ber Rarbinale Erhobene ift rechtmäßiger Bapft 5; weniger als zwei Drittel' burfen nicht mablen, ein Drittel barf nicht wibersprechen.

Bwei Jahre nach biefer Rirchenversammlung, am 30. Auguft 11816, ftarb Alexander III. Er war ohne Zweifel einer ber größten Bapfte.

<sup>1</sup> Drei Fürsten und brei Pralaten hatten fie entscheiben follen. Alex. vita, 474. Bosov. ann. Chron. mont. sereni. Chron. Saxo. Savioli, II, 2, Urf. 260. Graf Sugo von Bertinoro seste bie Kirche zum Erben ein, ber Kaiser verlangte aber bas Land als eröffnetes Lehn. Savioli zu 1178. Mittarelli, Annal., III, 330. — 2 Cassin. monach. zu 1178—80. Romuald. Der Bersuch, noch einen neuen Gegenpapst aufzustellen, schlug ganzlich sehl. Chron. fossae novae, 875. Martin. Fuld., 1694. Bergl. I, 201.—

3 Matth. Paris, 95. Alber., 360. Chronogr. Saxo. Auct. incert. ap. Urstis. Concil., XIII, 412. Das Berzeichniß der Bischöfe in Martene, Coll. ampl., VII, 77.— 4 Wolter, 54. Arnold. Lub., II, 22. Corner, 756.— 5 Dumont, 1, 5. 104, Urf. 185.— 6 Mig um dieselbe Zeit, wo des Kaisers zweiter Haupt. gegner, Scinrich ber Löwe, bestegt warb. Chron. sossae novae, 875. Alber., 362. Dandolo, 309. Vitae pontis, 475. Memor. Regiens., 1076. Robert. de Monte. Baronius, c. 15. Pagi, c. 2. Bullar. Roman., I, 47—49.

1183

Seine Standhaftigfeit riß ihn nie zu leibenschaftlichen, übereilten Schritten fort, feine Demuth ließ ibn nie bie Burbe eines Sauptes ber Chriftenheit vergeffen, fein Stolz auf biefe Burbe ward im Glude nicht zum Uebermuthe, feine Feinbicaft gegen ben Raifer ericbien nie als gemeiner perfonlicher Sag. sonbern als eine Pflicht bie ibm fein erhabener Beruf auflege. Es mar febr fdwierig, eines folden Pap= ftes Nachfolger zu fenn, und ber fonft tuchtige, aber bejahrte humbald von Oftia, welchen bie Rarbinale am 1. September als Lucius III erhoben, gerieth balb in fo schweren Streit mit ben Romern, bag er nach Anagni entweichen mußte. Jene blenbeten in wilber Graufam= feit 26 Gefangene aus Tustulum und festen jedem von ihnen eine pergamentne Spottfrone auf 1, welche mit bem in Schmähreben eingefaften Namen eines Rarbinals bezeichnet mar. Alle murben von einem Einäugigen geführt, ber bie papftliche Rrone mit ber Inschrift trug: "Lucius ber Nichtswürdige, ber Betruger." Alle mußten eib= lich versprechen, fich bem Papfte in biefem Aufzuge vorzuftellen. -Begen so arge Frevel suchte biefer zunächft Gulfe bei bem Erzbischofe Chriftian von Maing, welcher bes Raifere Rechte im mittleren Italien wahrnehmen und ben Frieben erhalten follte. Dies war ihm inbeg zeither feineswegs vollftanbig gelungen, woran theils feine Strenge und die Größe feiner Forberungen, theils ber unruhige Sinn ber italienischen Burger Schulb mar. Bologna und Imola, Florenz und Siena erhoben Fehbe und eine Beit lang gerieth ber Erzbifchof fogar felbft in Gefangenicaft 2. Nachbem er fich fur eine beträchtliche Summe geloset und mit großer Thatigfeit ein neues Beer gesammelt batte, bestegte er bie Romer in mehren Gefechten, ftarb aber balb nachher, am 25. Auguft 1183, an einem Fieber 3.

Während ber Papft hiedurch von neuem ber römischen Willfür ausgesetzt wurde, lag im oberen Italien die wichtige Frage vor: ob man den zu Ende gehenden sechsährigen Wassenstillstand in einen dauernden Frieden verwandeln, ober den Krieg wiederum beginnen solle. Hierüber fanden natürlich verschiedene Ansichten statt. Die Kriegslustigen unter den Lombarden sprachen: "Wir bestegten den Kaiser zu einer Zeit, wo er mächtig war und jede Stadt vereinzelt für sich stand; wie viel leichter werden wir ihm jest widerstehen, wo er geschwächt, unsere Krast aber durch einen großen Bund mehr als verdoppelt ist. Mithin wäre es thöricht, um des Friedens willen irgend eine unserer Forderungen auszugeben; ja wenn wir nicht hin-

¹ Chron. fossae nov. Guil. Nang. Alb. Stadens. Belg. chr. magn., 219.—² Bonon. hist. misc. zu 1180. Griffo zu 1179. Malespini, 80. Martgraf Konrad von Montferrat nahm ihn gefangen. Bened. Petrob., 322.—³ Aquic. auctar. Godofr. mon. Trivet. Erfurt. chron. S. Petrin. Cassin. monach. Chron. Udalr. August. Roger Hoved., 622. Gudeni cod. I, 280. Camici zu 1180, Urf. 17, S. 96; Urf. 20, S. 99. Die Machrichten, daß er vers zistet worden, sind unerwiesen. Bened. Petrob., 402.

1193 ter bem gurudbleiben wollen, was bas Schidfal uns auflegt, fo muf: fen wir ben beutichen Ginflug bieffeit ber Alben ein für allemal vernichten." - Umgekehrt behaupteten Die Friegerischen Anbanger bes Raifers: er habe in biefem Augenblide mehr Aussicht als je feine Forderungen burchzusepen; benn ber Papft feb verfohnt, bie griechi= foe Dacht feit Emanuels Tobe gefunten, ber Baffenftillftanb mit Bilbelm von Sicilien noch nicht abgelaufen und bie beutfchen Fürften außer Stande feinen Befehlen fo zu widerftreben, wie einft Beinrich ber Lome. Bor bem Bunde ber Lombarben brauche man fich endlich nicht zu fürchten, benn ihm mangele aller achte Bufammenhang, und ble Freunde bes Raifers wurden fich bei ber erften Gelegenheit wieberum madtig erheben. - Gludlicher und nothwendiger Weise mußte jeber Kriegegrund ber einen Bartei für bie andere ale Friebensgrund ericheinen, woburch fich Alles zu besonnenerem Gleichgewicht hinneigte; auch traten noch andere Urfachen bingu, welche bie friedliche Unficht verftärften.

Erftens fohnte fich, aus Beforgnif por ber Dacht bes Raifers. nicht allein Tortona, fonbern felbst Alexandria mit ihm aus 1. Alle Burger verliegen biefe Stadt und murben bann von einem faiferlichen Bevollmächtigten gurudgeführt und gleichsam erft in Befig gefest. Sogar ber Rame Alexandria wurde bebentend in Cafarea verwandelt. Erfcheinungen folder Art zeigten freilich bie gegenwärtige Schwäche bes Bunbes; boch fah Friedrich gewiß ein, bag Roth und Befahr ibn am erften wieder verftarten und erneuen burften. - Zweitens brachte bas friedliche Berhaltniß zum Bapfte bem Raifer fur ben Augenblid großen Bortheil, aber er tonnte nicht barauf rechnen bag jener eine völlige Unterjochung ber Lombarben ruhig mit anfeben werbe. — Drittens magte es zwar in Deutschland tein einzelner Fürft, fich bem Raifer zu wiberfegen, allein bie allgemeine Abneigung gegen ttalienische Felbzuge hatte auf eine bem Raifer fehr bemertbare Beife zugenommen. - Biertens fürchtete Ronig Beinrich VI, bag ibn (fofern fein schon bejahrter Bater fterben follte) neue Fehben in eine uble Lage bringen möchten, und wurde beshalb ein berebter Bertheibiger ber friedlichen Anficht. - Funftens endlich theilte ber Raifer, nach fo vielen bitteren Erfahrungen, die Ueberzeugung, bag er bei ber Gefahr Alles zu verlieren, nicht bas Aeuferste magen burfe, sonbern durch milbe Mittel und eine veränderte Behandlung der Lombarben für seine Zwecke mehr als bisher gewinnen könne. Nachbem er für

Der Bertrag mit Aerandrien gehört ohne Zweifel ins Jahr 1183, benn im Frieden von Konstanz steht die Stadt schon auf kaiserlicher Seite. Murst., Annal. Nach heinrichs VI Tode nannte sich die Stadt nicht mehr Casarca. Ghilini, 17. Moriondus, I, Urk. 64, 65. Carlini, 56. Chartar. Dertonense, 28—30. Die stegende kaiserliche Partei vertrieb Mehre aus Alexandrien, demen der Kaiser, nach abgeschlossenm Frieden, die Rücksehr erlaubte. Savioli zu 1183.

seine Ueberzeugung und früher anerkannte Rechte mannhaft gekämpft, 1183 war er ebel und klug genug, den Geist der Zeit zu begreifen und für eine Berständigung aufrichtig zu wirken. Daher sagt ein eifrisger Italiener (hierin billiger und einsichtiger als manche Deutsche): Friedrich war einer der edelsten und zuletzt nuch großmüthigsten Gerre

fcher, bie wir gehabt haben 1.

Aus all biesen Grunden schickte Friedrich im Marz 1183 Bevoll= machtigte nach Biggenga 2, wo bie Lombarben in Bunbesangelegen= beiten versammelt waren, und auch in ihnen überwog bie Erinnerung an große Leiden und die Beforgnif vor ber beutschen Macht alle fub= nen Soffnungen. Bei fo ernftlichem Bunfche nach Frieben fetten beibe Theile bald jede unbillige Forberung zur Seite und vereinigten fich vorläufig über bie mefentlichen Buntte. Auf einem großen Reichstage in Konftang ward jeber Bunkt von neuem gepruft und nach manchem glucklich gehobenen Einwande am 25. Junius 1183 ber merkwurdige Friede von Konftang abgeschloffen. Er feste fest 8: "Alles Bergan= . gene wird gegenseitig vergeben und vergeffen. Den Stabten bleiben biejenigen Rechte und Ginnahmen, welche fie von Alters ber befiben. Entsteht 3wift über Grenzen und Umfang biefer bewilligten und ber vom Raifer nicht abgetretenen Rechte, fo führt ber Bifchof nebft un= parteiischen Mannern bieruber bie nothige Untersuchung; boch fann fich jebe Bemeine von berfelben befreien, wenn fie eine jahrliche Bablung von 2000 Pfund an die faiferliche Rammer übernimmt. Go=fern fich ergiebt, bag biefe Summe zu groß fen, ift ber Raifer bereit fie zu ermäßigen. Alles mas ben Stabten, Bifcofen, Rirchen u. f. w. icon früher gegen Uebernahme besonderer Laften bewilligt marb, kommt bei bem Ermitteln bes funftigen Binfes nicht noch einmal zum Anfat; alle mabrent bes Rrieges zum Nachtheil ber Stabte, Bifcofe u. f. w. ergangenen Befehle und Berleihungen werben aufgehoben. Bo ber Bifchof bieber ben Ronful einsette ober bestätigte, bleibt es auch funf= tig bei biefer Einrichtung; in jeber anderen Stadt übt ber Raifer bies Recht felbit ober burch Bevollmächtigte aus 5. Die Belehnungen ge=

<sup>1</sup> Kortüm, Städte, I, 50. Baldo, Sommario, 159. — <sup>2</sup> Carlini, 77. Am 30. April 1183 überreichten Bischof Wilhelm von Afti, Markgraf Heinstich Guerclus, dessen Bruder und der Kämmerer Rudolf den Rektoren die unbedingte Bollmacht des Kaisers, mit ihnen zu verhandeln und adzuschließen. Savioli, II, 2, 270. Murat., Antiq. Ital., IV, 289. Conti S. Quintino, II, 86. Placent. chr. Bréh., p. 11. — <sup>3</sup> Dumont., Vol. I, p. 98, Urf. 170. Murat., Antiq. Ital., IV, 307, 478. Chron. Ital. Bréh., 130. Galvan. Flamma, 209. Sismondi, II, 237. — <sup>4</sup> Doch zahlte Piacenza dem Kaiser 15,000 Psund und seinen Auntien 1000 Psund. Dieser Geldgewinn war wohl eine Hand über die Beretheilung der schuldigen Suwink zu 1183. Aber freilich entstand über die Beretheilung der schuldigen Summen auf Abel, Bürger und Schulverwandte in manchen Städten harmäckiger Streit. Tonduzzi, 221. — <sup>5</sup> Si consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent, ad ipso recipiant, sicut recipere consueverant. Alioquin unaquaeque civitas a nobis consulatum recipiat. Dies sollte sich boch wohl nur auf die jedesmalige oder allges meine Bestätigung beziehen, die Wahlen aber frei lassen.

1183 icheben unentgeltlich und ber Lebnseib wird von ben Burgermeiftern und Lehnsmannen, ber Burgereid von allen Einwohnern, welche zwifoen 17 und 70 Jahren alt find, geleistet und nach gebn Sahren er-Niemand verliert fein Lebn, weil er mabrend bes Rrieges Die Belebnung nicht fucte, ober Dienfte nicht leiftete. Alles im Rriege mit Bewalt Entriffene wird gurudgegeben, fofern es bie Schieberichter nicht für tonigliches But erflaren. Spruche, bie fich auf burgerliches Recht und Gewohnbeit grunden, bleiben in Rraft; Entscheibungen, welche mit Rudficht auf ben Rrieg erfolgten, fallen babin. 3ft ber Begenftand eines Streites zwifden Gingelnen über 25 Bfund werth. fo gebt bie Berufung an ben bom Raifer innerhalb Staliens angufebenben Richter, und ber Ausspruch foll in ber Regel binnen zwei Monaten nach ben ftabtischen Geseten erfolgen. Streitigkeiten zwischen bem Raifer und einem Bunbesgliebe über Leben und Gerechtfame werben ebenfalls nach bem Gefege und hertommen jeber Stabt, ober jebes Bisthums, und nur wenn ber Raiser gegenwartig ift, in feinem Berichte entschieden. Bu ben italienischen Feldzügen ftellen bie Lombarben Bege und Bruden ber und liefern unbetrüglich binreichenbe Lebensmittel fur Menfchen und Thiere. Um jeboch bie Laft gleich= mäßiger zu vertheilen, wird fich ber Raifer nicht übermäßig lange in einer Stadt aufhalten. Die Lombarben burfen ungehindert Bundniffe foliegen und ihre Stabte befestigen; aber fie foworen, bie jest feftgefetten faiferlichen Befitungen und Rechte überall zu ichuten und gu erhalten." Auf ahnliche Weise wurden bie todtanischen Stabte behanbelt 1, ob fie gleich am Frieden feinen unmittelbaren Theil hatten.

Sobalb ber wirkliche Abschluß bes konstanzer Friedens in Italien bekannt warb, entstand die allgemeinste Freude: das größte aller Uebel, innerer und äußerer Krieg, sen badurch auf immer vertilgt, die Freisheit in der Geimath unwandelbar gesichert und eine willkürliche Beshandlung für immer beseitigt. Andererseits war auch der Kaiser zusfrieden: denn mäßige Bewilligungen brachten größeren Gewinn als unbedingte Ansprüche; ihm, als dem Rächtigsten, verblieb ein überwiegender Einsluß; der gesährliche Gedanke von Bildung eines ganz unabhängigen lombardischen Staates stel unerwähnt dahin, und nach Beendigung der störenden italienischen Febren konnte er seine Abätigs

feit auf manches andere bringende Befdaft verwenden.

So weigerte sich 3. B. König Kanut VI von Danemark (welcher im Mai bes Jahres 1182° seinem Bater Balbemar I auf bem Throne gefolgt war) unter mancherlei Borwanben, bem Kaiser personlich einen Lehnseib zu schwören. Graf Siegfrieb von Orlamunde, Kanuts Schwager, erinnerte ihn hierauf in Friedrichs Namen an die Gefahr eines Krieges und bewies, wie ruhmvoll es sen als Glied des kaiserlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fioravanti, 17. — <sup>2</sup> Saxo Grammat., Buch XVI. Arnold. Lubec, III, 1. Corner, 764. Gebharbi, I, 507. Estrup, Leben Absalons, 165. Baben, I, 245. Dahlmann, I, 323.

Reichshofes aufgeführt zu werben. Aber Kanut antwortete: "Dane= 1183 marf läßt sich keineswegs so leicht erobern wie Thuringen, und Unsabhängigkeit aus eigener Macht ist mehr werth als Ruhm und Ehre durch frembe Uebertragung." Der Kaiser vermieb in diesem Augensblick eine offene Fehde, erweckte dem Könige aber an dem Gerzoge Bogistav von Bommern einen Gegner, der ihn wenigstens insoweit beschäftigte daß er nicht für seinen Schwiegervater, Heinrich den Löwen, auftreten konnte und zum Zeichen freundlicher Gestnnung dem Kaiser seine an dessen Sohn verlobte Schwester übersandte.

Streitigkeiten anberer Urt waren zwischen bem neuen Bergoge 187. Bernbard von Sachfen und ben Grafen von Bolftein, Schwerin, Rageburg und ber Stadt Lubed ausgebrochen 1. Jener wollte nach Beife Beinrichs bes Lowen ftreng berrichen, biefe bingegen, nach bem Sturge ihres übermächtigen Feindes, unabhangig leben und nicht einmal bie milbefte Oberleitung bulben. Als baber Bernbard verlangte, bag bie Lubecter ihre Waaren mit Umwegen und großeren Roften bei Lauen= burg über die Elbe führen follten, und fich in ihrer Stadt Rechte anmaßte welche fie nur bem Raifer einraumten; ale er bie ben ge= nannten Grafen bei ber Theilung bes Bergogthums zugefallenen Guter beschränkte, fo verbanden fich alle gegen ibn, ber in feinen Ansbruchen balb zu heftig und übertrieben, balb laffig und ohne Ausbauer mar. Sie belagerten, eroberten und gerftorten Lauenburg. Sobalb bierüber Befdwerben an ben Raifer tamen, legte er ben Grafen fur bie Gelbftbulfe eine anfehnliche Buge und bie Berpflichtung auf, ben Ort wieberherzustellen; bem Bergoge aber befahl er, feine Begner nicht mehr in ihren Rechten und Befigungen zu franten.

Nach Beseitigung auch bieser Streitigkeiten war nunmehr Friede im Reiche, mit der Kirche und in Italien; ungestört übte Friedrich den Einstuß, welcher dem Oberhaupte eines so reichgegliederten Kaisersthums. gebührte; seine Sohne wuchsen heran und waren mit Lehen und Eigenthum bereits ohne Widerspruch reichlich versorgt, nur die Ritterwürde sollte ihnen noch erthellt werden. Diese Veranlassung und siene glücklichen Umstände bewogen den Kaiser, nach so vielen Reichssesselbzügen und Reichstagen nunmehr ein Reichsfest zu geben, wie es Deutschland seit Wenschengebenken nicht gesehen hatte. Seiner Aufssorderung gemäß versammelten sich zu Pfingsten (den 20. Mai 1184) 1184 in Mainz 3 Prälaten und Fürsten, Aebte und Priester, Grasen und Sile. Nicht minder erschienen, hösslich eingelaben oder angelockt durch ben Ruf, Fremde aus Slavien, Juyrien, Frankreich, England, Italien,

2/.18

<sup>1</sup> In ben Jahren 1182 und 1183. Deede, S. 13. — 2 Auch 1179 auf bem Reichstage in Worms hatten sie viel Lehen und Eigenthum erhalten. Pegav. chron. cont. Bosov. annal. — 3 Otto S. Blas., 26. Arnold. Lubec., III, 9. Anon. Saxo, 112. Wolter, 54. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Dodechin. Chron. Udalr. August. Notices, V, 282. Hugo Ratisbon.

81.

1184 ja felbft aus Spanien; es wurden endlich alle Gefanbte, welche bamale am Bofe Briebriche gufammentrafen, hieher geführt, um feine Groffe und feinen Reichthum zu bewundern. Man gablte an 40.000 Ritter 1; ungablbar bagegen war bas in Schaaren berbeiftromenbe Bolt. Beil bie Stabt, wie man porquegefeben batte, eine folde Menge nicht faffen tonnte, marb auf einer anmuthigen großen Cbene am ichonen Rheine 2 für ben Raifer fonell ein Luftichlog und baneben eine foone 4.215. Rabelle erbaut; ringe umber ftanben junachft bie Wohnungen ber Kurften, an Größe und Bierbe wetteifernb; bann folgten in verschiebenen Farben und Geftalten weit verbreitet die Belte ber Riederen; binnen wenigen Tagen ichien eine Stadt bervorgezaubert, bunter, lebenbiger, als man je eine gesehen. Richt minder hatte Friedrich bafur gesorat, bag ben Rhein aufwärts und abwärts Lebensmittel in unglaublicher Menge gufammengebracht maren; zwei große Gebaube hatte man allein mit bubnern angefüllt. Alle Eblen, ja alles Bolf ward auf Roften bes freigebigen, gefellig froblichen Raifers bewirthet, und Ronige, Bergoge und Markgrafen leifteten ibm Dienfte als Truchfeffe, Rammerer, Marfcalle und Munbichenten. Die Sobeit bes Raifers, bie Berablaffung ber Raiferin, bie Schonbeit ber Frauen, bie Berrlichkeit ber Ritter, bie Pracht ber Rleibungen, ber Schmud ber Bferbe, Die Mannichfaltigfeit ber Spiele und Befange, ber Ueberfluß an Lebensmitteln und Wein, Alles vereinte fich, von leiblichen Genuffen aufwärts bis zu ben geiftigften Anregungen, um Luft, Freube und Bewunderung zu erzeugen. Und noch jest muffen wir biefe Bewunberung theilen; benn welch ein Berricher ließ fich bamale bem großen Raifer, welch ein Reich bem beutschen gleichstellen? Mit ber Dacht vereinte fich Tugend und Sitte, und zu ben Rriegshelben hatten fich Runftler und Dichter gesellt, beren beilige Baumerke und mundervolle Lieder 3 nach Jahrhunderten noch unübertroffen find und einen Reichthum bes gesammten Lebens, eine Sohe ber Entwickelung fur jene Beiten erweisen, welche man, die Berhaltniffe aus einseitigem Stanbpuntte betrachtenb, fo oft geläugnet, ja unmöglich genannt bat. Batte eine Richtung in Staat und Rirche, in Runft und Wiffenschaft allein obgeflegt, fo murbe gar vieles Unbere unterbruckt, ja abgeftorben fenn. Dag alle Rrafte bes menfolichen Gemuthes in Thatigfeit tamen, bag binnen furger Krift fo ungablige Gebanten. Empfindungen und Thaten hervorbrangten, bezeugt mehr bie Große einer Beit und ber fie leitenben Manner, als irgend ein abstraftes Ergebniß, welches Manche (ale bas allein Schätbare) für ihre wohlverwahrten geschichtlichen Borrathetammern auspreffen und bafelbft nieberlegen möchten.

<sup>1</sup> Nach Gisleb. Mont. ohr., 372, waren 70,000 Ritter gegenwärtig und manche Fürsten brachten an die Taufende mit sich. Der Raiser nahm Theil am Tuniere. — 2 Zwischen Erbenheim und Kostheim. Bodmann, Abein. Alterth., I, 95. — 3 Leicht könnten der Dichter ber Ribelungen und Wolfram von Eschends dem mainzer Feste beigewohnt haben. Gewiß heinrich von Belbete, B. 13025. Meon, Fabliaux, II, 316.

Einen Augenblick lang wurde bas Feft in Mainz zwar geftort, als 1181 ein furchtbarer Sturmwind die Kapelle neben der kaiferlichen Wohnung banieder warf, was Einigen überdies für ein boses Anzeichen
galt; aber die lustige Menge sagte 1: "Der Teufel will seinen ohnmächtigen Jorn auslassen, weil die Emporungen im Reiche ein so gutes
Ende genommen haben."

Bebenklicher ericbien ein Ereigniß gang anberer Art. Als fic ber Raifer am erften Pfingsttage in ber Rirche niebergesett batte und alle Fürsten um ihn herum Plat nahmen, trat ber Abt von Fulba bervor und verlangte nach altem Brauche ben Plat gur Linken bes Raifers, beffen fich ber Erzbifchof Philipp von Roln mit Unrecht anmaße. Friedrich bat: ber Erzbischof moge bas Berlangen bewilligen; worauf biefer antwortete 2: er wolle nachgeben, forbere aber bie Er= laubniß, mit bem Blage auch bie Berfammlung verlaffen zu burfen. Schon ging er binmeg, und feine Lebnsmannen und Freunde, ber Bergog von Brabant, ber Graf von Naffau, ber Pfalggraf am Rhein und viele Andere folgten ihm nach; icon fürchtete man, bag, wie in einem abnlichen Falle gur Beit Raifer Beinrichs IV, großes Blutbergießen entstehen werbe - benn Philipp hatte über 4000 Begleiter mit nach Maing gebracht -: ba fprang Ronig Beinrich auf, fiel bem Erzbischof um ben Bale und bat ibn inftanbig, bie Freude biefes Tages nicht in Trauer zu verwandeln. Auch ber Raifer verficherte: er habe feine Rrantung ober Beeintrachtigung aussprechen wollen, fonbern vorausgefest, bag ber Abt zu feinem Berlangen Grund habe. Erzbifchof Philipp aber entgegnete: "Bahrlich, ich hatte nicht ge= glaubt, bag 3hr mir in Begenwart ber Fürften ein fo großes Unrecht anthun wurdet! Seht mein Saupt an, in Gurem Dienfte ift es ergraut! 3ch habe Noth und Gefahr, Leib und Gut nicht gefcont, ja ich babe leiber Seelenangft und Gewiffenszweifel nicht geachtet, mo es Eure und bes Reiches Chre galt. Und nun fest 3hr mich. ben erften, treueften Reichoftand, einem Abte, ben Ergbifchof einem Monche nach, welcher ohne Eures hoheren Schutes ficher zu fenn, fcmerlich bis zu folder Unmagung gefommen mare." - Lebhaft über biefe Rebe be= wegt, ftand ber Raifer auf und hob bie Sand in bie Gobe, um mit einem leiblichen Gibe feine Unichulb zu befchwören; ba rief aber ber Ergbischof: bes Raifere Wort gelte ihm ale Cib 3. Siemit mar, benn ber Abt mußte gurudtreten, bie Rube gludlich wieberhergeftellt. Am folgenden Lage zeigten Konig Beinrich und Berzog Friedrich ihre Tüchtigkeit in allen ritterlichen Uebungen und wurden bann unter

<sup>1</sup> Diabolus iratus, quod seditio principum, per ipsum mota, in finem deteriorem non pervenisset. Corner, 772. — 2 Thomassin., Pars III, lib. I, c. 30, §. 19. Wartburgfrieg, S. 9. — 3 Aus bem Standpunkte bes heutigen Absolutismuse kann man ben Hergang eine Schmach für ben Kaifer nennen; es giebt aber auch einen auberen Standpunkt, welcher barin eine Offenbarung höherer Freiheit und weiser Billigkeit erkennt.

1184 Beobachtung jeber Feierlichkeit zu Rittern geschlagen 1. — Bufriebener hatten Fürsten und Wolf nie einen Reichstag verlassen; Kindern und Kindeskindern erzählte man von den unvergleichlichen Festen in Mainz, und selbst bis auf unsere Beiten sind Lieber gekommen, welche diese

Baubertage verberrlichen 2!

Reineswegs in fo gludlichen Berhaltniffen befand fich ber Papft. Durch bie Romer nochmals vertrieben, tam er als ein Flüchtiger nach Berona und hoffte bei bem Raifer, welcher fich im Berbfte 1184 ebenfalls babin begab, nachbrudlichen Beiftand zu finden. Auch billigte biefer bie Bamung ber aufrubrerifden Romer; allein icon über bie nachfte Frage entftanb Bwift 8. Der Raifer verlanate nämlich. baff alle mabrend ber Rirdensvaltung von ben Gegenbavften gewelbten Beifflicen ihre Burben behalten follten, und Lucius gab feine Bufilmmung, fobalb in ben einzelnen Fallen bie Umftanbe geborig aufgeflärt und feine besonderen Gegengrunde vorhanden maren. folgenben Tage behauptete er bagegen, Sinn und Worte anbernb: bei ber Busammenkunft in Benebig fen bestimmt worben, bag außer ben Erzbischöfen von Mainz, Koln und Mantua fein auf jene Art Beweibter feine Burbe behalten burfe, und biefer Befdlug tonne nur auf einer Rirchenversammlung mit Genehmigung ber Rarbinale und Bifchofe abgeanbert werben. — Wahrscheinlich erhob Lucius bies Sinberniß, um die Abtretung ber Mathilbifden Guter zu erzwingen; allein ber Raifer ward über biefe Berhandlungsweise migvergnügt, ließ bie Beweise bes Papftes urtunblich wiberlegen und wollte jest um fo weniger jenen einträglichen Befit aufgeben, ba er auch bei einem britten Streitpuntte mehr hinberniffe fand, als er erwartet hatte.

Im Jahre 1183 waren, nach bem Tobe bes Erzbischofs Arnold von Trier, Folmar und Rubolf zwiespaltig erwählt, vom Kaiser und ben Fürsten aber entschieben worden, es müsse eine neue Wahl statistuden. Ju diesem Ausspruche hielten sie sich nach den wormser Berträgen von 1122 für berechtigt und auch für verpflichtet, weil Folmar duch schlechte Künste die Kleinere Partei gewonnen und mit Gewalt den Besitz ergriffen hatte. Dieser sah vorher, daß die angeordnete zweite Wahl nicht günstig aussallen könne, und berief sich beshalb auf den Papst, welcher die Sache vor seinem Gerichte untersuchen ließ und nur die Entscheidung nach dem Verlangen Friedrichs die zu bessen Ankunst verschob. Mittlerweile liesen Nachrichten aus Deutschland ein, welche den Papst noch abgeneigter machten wider Folmar zu sprechen. König Heinrich der Jüngere hatte nämlich dessen An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Austriac. chron, Nach Herm. Altah. wäre auch Otto, des Kaisers Sohn, zum Ritter geschlagen worden, sowie die Grasen Rapoto und Heinrich von Ortenburg. — <sup>2</sup> Heinrichs v. Beldese Acneis, B. 13025. — <sup>3</sup> Arnold. Lubec., III, 10. Cassin. monach. Cereta zu 1183. Belg. chron. magn., 220. Alber., 353. Godofr. monach. Griffo. Bonon. hist. miscella. Aquic. auctar. Corner, 772. Concil., XIII, 647. Pagi zu 1185, c. 1—5.

bänger gefangen ober verjagt und ihre Güter eingezogen 1; er war 1184 mit Philipp von Köln in heftigen Streit gerathen, well bieser augs-burgischen Kausseuten abgenommene Waaren nicht zurückgeben wollte. Iweimal nahm ber Erzbischof keine Kenntniß von der hierauf an ihn ergangenen Ladung und äußerte: es könnten im Reiche nicht zwei Kaiser zugleich regieren und besehlen; und als er endlich auf die vritte Ladung in Mainz erschien, brachte er eine so zahlreiche Begleizung mit, daß er den König zu schrecken hosste. Durch große Geschicklichkeit gewann aber Heinrich bessen Mannen, ließ sich von ihnen in der Nacht huldigen, verurtheilte nun den getäuschien Erzbischof in eine Gelbstrase und zwang ihn zu beschwören, daß er mit jenen Worzeten den König nicht babe beseidigen wollen.

Ueber biese Ereignisse batte Philipp beschwerend an ben Papft gefcrieben, welcher nunmehr verlangte, bag ben Beiftlichen und Stiftern aller burch Ronig Beinrich erlittene Berluft erfett werbe, worauf aber ber Raifer erklärte: "Wenn bie Geiftlichen von Trier bes Reiches Borrechte nicht achten, so gelten auch ihre kirchlichen Borrechte nichts und fie find vom Ronige mit Recht geftraft worben. Da bies jeboch. was wir nicht billigen 3, ohne unfere und ber Fürften Beiftimmung geschehen ift, so mag bie Berftellung in ben porigen Stanb erfolgen." Als ber Babit ungeachtet biefer Erklärung Folmar auf bem erge bischöflichen Stuhle von Trier erhalten wollte, fagte ihm Friedrich gerabe beraus: bag fur biefen Fall alle Freundschaft zwischen ihnen Beiben ein Enbe habe. Um einen völligen Bruch zu vermeiben, 26= gerte Lucius zwar mit bem Spruche über Trier, frantte aber ben Raifer noch empfindlicher, indem er gegen bie ibm icon erregten Boffnungen behauptete: er tonne bem Bertommen gufolge Beinrich ben Jungeren nicht eher krönen , als bis Friedrich bie Krone niedergelegt hiezu war biefer (ber im Monat August 1184 zum fiebenten) babe. Male, ohne Heeresmacht, nach Italien zog) nicht im minbeften geneigt und fab überhaupt ein, bag ber Papft feine Zwede auf teine Weife beforbern wolle; beshalb brach er bie in Berona mit ibm eingeleite= ten Berhandlungen ab und befchlog burch Milbe und Billigfeit bie alten Berbunbeten bes romifden Stubles, bie Lombarben, fur fich gu gewinnen. Unter biefen waren - bas hatten nur zu bittere Erfah= rungen gelehrt - bie Dailanber obne Ameifel am machtigften und tapferften; nach Mailand begab fich alfo ber Raifer und wurde bei gang veranberten Anfichten und Zweden ehrenvoll empfangen. Durch einen am 11. Februar 1185 abgefchloffenen Bertrag 4 überließ er 1186

¹ Chron. mont. ser. Filius imperatoris insolenter agere et res alienas diripere coepit. Godofr. mon. 32 1185. — ² Non commendamus, et ut in pristinum statum restituantur volumus. Gesta Trevir. 52 Martene, 213. Die Gesta Iefen jeboch in ber Urfchrift: Nos emendamus. Chron. episo. Metens in Dachery, Spicil., II, 231. — ² Non esse conveniens duos imperatores praeesse Romano imperio. Godofr. mon. — ⁴ Giulini, 16.

# 200 Friedrich und Mailand. Neapel und Sicilien.

1165 ibnen für einen jahrlichen Bins von 300 Lire bie Sobeiterechte in größerem Umfange ale bieber, versprach feinen Bund wiber ibre Stabt einzugeben und erlaubte die Berftellung von Crema. Ihrerfeits ge= Inbien bie Mailander: fie wollten ebenfalls teine Berbindung gegen ben Raifer foliegen, alle ibm in Ronftang zugesprochenen Rechte er= balten belfen und mitwirfen bag er wieber in ben Befit ber etwa verlorenen Mathilbifchen Guter tomme. Diefer Bund mit Mailand und bie burch einen milben Lehnbrief gewonnene Freundschaft bes Martarafen bon Efte festen ben Raifer in ben Stanb, feine Rechte anberwarts nach bem Inhalte bes tonftanger Friebens geltenb gu ma= den, Wiberftand zu bestrafen, Die Feinbe bes Papftes im Rirchen= fagte zu unterftugen und einigen ibm abgeneigten Stäbten Tusciens ! alle Berrichaft außerhalb ihrer Ringmauer zu entziehen. Enticheiben= ber jeboch als alle biefe Ginzelheiten war bie neue Berbinbung, in welche bie hohenftaufen um biefe Beit mit Reapel und Sicilien traten, weshalb bie Geschichte biefes Reiches bier im Rusammenbange nachgeholt werben muß.

## Reuntes Sauptstück.

1158 Nachbem im Jahre 1158 ber Friebe zwischen König Wilhelm I, ben Griechen und bem römischen Stuhle hauptsächlich burch die Klugsheit und Thätigkeit bes Abmirals Wajo hergestellt war, zeigte sich 4% bieser täglich stolzer, ehrgeiziger und grausamer. Ueber seine mächtigsten Gegner hatte er bereits obgesiegt; benn Robert Fürst von Kapua und Gausted Graf von Montecaveoso waren gefangen und geblendet worden, Graf Simon von Bolicastro einem gleichen Schicksale nur durch den Tod entgangen, und der allein noch übrige Graf Eberhard von Squillace würde einem großgesinnten Manne nicht mehr Gegenstand der Verfolgung geblieben sehn. Majo wollte aber auch ihn stürzen und überredete den König, daß der Graf, welcher mit nur wenigen Begleitern auf die Jagd geritten war, entstohen seh um Empörungen anzuzetteln. Sievon benachrichtigt, eilte Eberhard sogleich

<sup>1</sup> Pisa und Pistoja waren kasserlich gestunt. Malespini, 82. Die Frage: ob Friedrich Luksa. prüsen der Gerichtsbarkeit beraubt habe, prüsen die Memor. Lucch., 197, Camici zu 1185, p. 4, Lami, Lezioni, I, CVI. — <sup>2</sup> Doch gingen die afrikanischen Bestsungen die auf Mahdia und Susa im Jahre 1156 und im Jahre 1160 auch das Uedrige an den Mohaden Abdeels Mumen verloren. Adulseda, Novairi, 29, 62. Gregorio, II, 232. Meo, Annal. Die Pauptquelle für alles Folgende ist Hugo Falcandus. Siehe oben S. 44 sa.

in ber Hoffnung gurud, ben Ronig ohne Mube von ber Richtigfeit 1160 jener Anklage zu überzeugen; bennoch erlag er ben Nachstellungen und wurde iculblos geblenbet und ber Bunge beraubt. Rein tüchtiger und ehrenwerther Mann konnte Majos Argwohn, fein icones und edles Weib feinen Nachstellungen entgeben, und Rlagen, welche er insgebeim über bes Ronige Nachläffigfeit und Untuchtigfeit aussprach, erneuten ben Berbacht, bag er auch ihn zu fturgen trachte. Niemand magte es fo febr ichrecte Graf Cberhards Schickfal - ben Konig auf biefe Gefahr aufmertfam zu machen; viele Stabte und Eble in Abulien und Ralabrien gelobten indeg eidlich: fie murben feinem Befehle bes Abmirals mehr gehorden. Alle konigliden Abmabnungeschreiben blieben unwirtsam, weil man mit einer leicht gefundenen Wendung behaub= tete: auch biefe babe Majo entworfen. Sierauf ichickte er ben Bifchof von Mazara ab, um die Gemuther ber Berbundeten zu berubigen. allein biefer bestärfte fle vielmehr in ihren heftigen Befchluffen. glaubte endlich ber Abmiral, nur bem Matthaus Bonellug tonne er vertrauen und burch ihn bie Rube wiederberftellen. Bonellus mar aus einem febr vornehmen und reichen Gefchlechte, verwandt mit ben meiften Gblen Ralabriens, in iconfter Bluthe ber Jugend, tapfer, frieasaeubt und von großen Anlagen bes Beiftes. Singegen mangelte ibm Restigfeit bes Charaftere und leicht ließ er fich fur entgegenge= feste Unfichten gewinnen, wenn man feine Leibenschaften und fein über= triebenes Selbstvertrauen in Unsvruch nabm. Des Ebraeizigen batte fich Majo in biefem Augenblide baburch bemachtigt, bag er ibm Soff= nung auf bie Sand feiner noch fehr jungen Tochter machte, obgleich Bonellus insgeheim bereits die Brafin Rlementia von Catangaro. eine natürliche Tochter Konig Rogers, liebte.

Jest eilte er indeg nach Ralabrien und verwandte fich in ber Berfammlung aller verbundeten Gblen aufe Lebhaftefte fur ben Abmiral, worauf ihm einer ber angesehensten, Roger von Marturano, antwortete: "Wenn innere Bermirrung bes Gemuthes, ober aufere Noth, ober hoffnung ber Chrenftellen und bes Bewinnes, ober angeerbte Beigheit zu niedriger Schmeichelei und zur Unterthanigfeit gegen Frevler verführen, fo ift bies nicht unerhort und unnaturlich; wohl aber erregt es Erstaunen, bag bu, aus bobem, tabellofem Befdlechte, reich an Gutern und Ehre, voll Muth, Geift und Ginficht, ben Abmiral ichulblos zu nennen magft; bu, Einer gegen Alle, gegen ungablige Beweise! Bahnft bu, er werbe jemals herrichen und bu ihm bann ber Nachfte fenn? Mit bem Morbe bes Konias ift auch ber Unter= gang bes eibbrüchigen Gunftlings gewiß; benn im Falle bie Eblen zögern fonnten, ihre Schwerter in fein Blut zu tauchen, wurben ibn Die Sande des Bolkes fleinigen. Damit bu nun in den Untergang Majos nicht auch verwickelt werbeft, fo wende bich von ihm, verschmähe die Berbindung mit bem Uneblen und fampfe, beinem angeftammten Berufe gemäß, für bie Freiheit bes Abels. Dur auf biefem Bege findest bu nicht allein ben wahren Rubm, fonbern auch ben

1100 Lohn ber Liebe, Rlementia von Catanzaro 1, die von so Bielen vergeblich Ersehnte, reicht dir dann freiwillig ihre Hand." — Der Jüngsung wantte, Furcht, Scham und Liebe bestürmten sein Gemuth; endslich trat er dem Bunde bei und versprach zu dem Untergange des

Gunftlinge eifrig mitzuwirten.

Während Rajos Gludeftern fo burch bie Untreue feines fünftigen Sowiegersohnes ju finten begann, veruneinigte er fich auch mit bem Crabifcofe Sugo von Balermo. Schon nahte nämlich ber Tag, an welchem man ben Morb bes Ronigs nach gemeinsamen Beschlüffen vollgieben wollte; vorber mußte jeboch bestimmt entschieben werben, wem bie Obbut ber Bringen und bie Aufficht über bie koniglichen Schake anzubertrauen fen. Dajo verlangte Beibes; benn fur bie Laft ber Geschäfte, welche ihm allein zufalle, gebühre ihm auch ber größte Lohn, und bie Schate murben taum binreichen um Mannichaft zu befolben und etwaige Emporungen zu unterbruden. Der Erzbifchof bin= gegen wibersprach biefen Behauptungen, weil eine Bormunbichaft bes Abmirals dem Bolte verdächtig sevn musse und die Meinung befestige. er ftrebe nach alleiniger Berrichaft. Selbft ohne Rudficht auf bie bier besonders nothige Borficht weise bas gemeine Recht überall einen verbächtigen Bormund jurud und fete ihn ab. Unläugbar feven bie Erzbifcofe, Bifcofe und andere ehrwurdige Beiftliche bie unverbach= tigften und ficherften Bemabrer ber toniglichen Rinber und ber koniglichen Schate. Bon biefen folle gur Beftreitung ber Staatsausgaben ein Bufdug erfolgen, fobalb bie gewöhnlichen Ginfanfte ungureichenb ericienen, was man jeboch nicht voraussetzen burfe, fonbern bemeifen muffe.

Beibe, der Erzbischof wie der Admiral, beharrten auf ihrem Bezstangen, dis der letzte nach hestigem Wortwechsel äußerte: er allein sein Stande, dies und jedes andere Unternehmen durchzuseten, und habe mur aus freier Gunst des Erzbischofs Theilnahme gesucht. Ueberdies gereue ihn der zum Untergange des Königs gesaste Beschluß, weshalb es weder der That noch des Beistandes weiter bedürse. Zwar glaubte der Erzbischof diesen Worten nicht, dilligte aber, sich gleichsmäßig verstellend, Majos veränderte Gesinnung; denn auch ihm habe es immer geschienen, als seh dieser grausame Plan nicht ohne Gesahr und bosse Nachrede zu volldringen. So verwandelte sich bei fortdauerns dem Scheine der Einigkeit die alte Freundschaft dieser Ehrsüchtigen in tödtlichen Saß. Majo verläumdete den Erzbischof und bewirkte leicht, daß der ohnehin geizige König ihm 700 Unzen Goldes absorderte; der Erzbischof hingegen wiegelte das Volk heimlich gegen den Absmiral auf und gewann mehre seiner Anhänger durch geschickte Bors

ftellungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bonellus gewann nie die hand der Grafin von Catanjaro; der König ließ fle mit ihrer Mutter in Palermo gefangen setzen und ihre mutterlichen Obeime hinrichten. Rooch. chron., 28.

Unterbeg erfuhr Bonellus, welcher auf bem Rudwege bereits bis 1160 in bie Rabe Balermos gekommen war, bag ber Abmiral von feinem Benehmen gebeime Anzeigen erhalten habe und ben Undankharen aufs Bartefte zu ftrafen gebente. Dennoch gab er bie hoffnung nicht auf, ibn zu taufden, und ichrieb ibm mit großer Rubnheit: "Durch meine Bemühungen find bie Unruben in Ralabrien gludlich unterbrudt und alle Feinde in Freunde verwandelt worden; nun mußt bu aber ben treueften Bollführer beiner Befehle auch nicht langer taufchen, fonbern ihm, laut bes oft wieberholten Berfprechens, beine Tochter gur Che Bon Furcht und Sorge habe ich bich als Freund erloset, ba= für befreie bu mich auch von ber Sehnsucht ber Liebe." Durch biese Lift wurde ber Abmiral glucklich gewonnen, ichalt biejenigen Berlaum= ber, welche früher Bonellus anschuldigten, und lud ihn ein berbeigu= eilen, benn Alles folle gefcheben nach feinen Bunfchen. Wirklich mar beffen Aufnahme in Balermo ehrenvoll, und megen feiner balbigen

Berbeirathung feste man bas Nothige fogleich feft.

Bonellus erkannte jeboch febr wohl bas Befabrliche feiner Lage und entbedte fich bem Ergbifchofe, welcher, uneingebent ber beiligen Pflichten seines Stanbes, überall zu ben heftigften Dagregeln an-Rur barauf tam es alfo unter ben gleich argen Freblern und Berrathern an, wer allen übrigen zuvorfommen werbe. - Um biefe Beit erfrantte ber Ergbischof, eine Folge bes Giftes, bas ibm Majo hatte beibringen laffen. Aber zu langsam war beffen Wirkung und bie Furcht nicht unnaturlich, jener werbe nach etwaiger Berftellung bie Urfache feines Leibens entbeden und auf Rache finnen. Deshalb ging Majo am 10. November 1160 1 zu bem Erzbifchofe. flagte bitterlich über ben bevorftebenden Berluft feines beften Freunbes, über feine tunftige Rathlofigfeit, über bie Thorheit mit treu Befinnten zu babern! Und als er nun meinte, bas Gemuth Sugos fen auf biefe Beife binreichenb erweicht und gutraulich geworben, gog er eine Flasche hervor und bat ibn: er moge biefe von ben kundigften Mergten bereitete Argnei nehmen, benn fie werbe gewiß bie Beilung, welche auch er fo fehnlich muniche, berbeiführen. Der Erzbifchof aber erwiederte (ben Berrath ahnend ober ber Bahrheit gemäß): er habe taum Rraft, bie nothige Nahrung zu genießen und jebe Arznei fen ihm efelhaft; worauf Dajo bie Ausführung verschob und bas Ge= fprach auf andere Gegenstände lentte, bamit fein Berbacht boslicher Abfichten entftebe. Gleich verratherifc verlangerte ber Ergbifchof nun feinerseits die Unterredung auf alle Weise und ließ eiligft an Bonellus fagen: er wolle ben Abmiral fo lange als möglich bei fich aufhalten, ihm bagegen liege ob, bas Nothige einzuleiten. Sogleich berief biefer seine Mitverschworenen und vertheilte fie beim Anbruche ber Nacht in brei Baffen, welche fammtlich an einer Stelle gusammenliefen, wo ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amato, 66.

1160 Abmiral auf bem Beimwege vorbeikommen mußte. In bemselben Augenblide verbreiteten fich, ungewiß woher, angftliche Beruchte: ber Ronig werbe in biefer Nacht auf bem Wege zu bem franken Erg= bifchof ermorbet werben. Bonellus aber lieg fich, beffer unterrichtet, biedurch in feinen Blanen nicht irre machen. Schweigenb warteten Alle eine geraume Beit, endlich tam ber Abmiral, unbeforgt und im Besbrache mit bem Bischofe von Messing begriffen. Schon mar er ber Stelle nabe mo feiner bie Morber marteten, als ber Motar Matthäus und ber Kämmerer Abenolf zu ihm traten und ihn leise über bie eben entbeckte Befahr unterrichteten. Majo erschraf, behielt jeboch bie Kaffung und befahl laut: man folle Bonellus herbeirufen. Daran erfannte biefer, er fen verrathen, fprang mit entblößtem Schwerte bervor und rief: "Sier bin ich, um bich ju ftrafen fur beine Schandthaten, fur bie Erbrudung bes Abels und bas Streben nach bem Konigthume." Gefchickt entging Dajo ben erften Streichen. Als aber feine Begleiter vor ber Uebergabl ber nabenden Berfcmorenen entfloben, erlag er ben wieberbolten Angriffen. Sobalb bie Nach: richt von feinem Tobe in ber Stadt fund marb, jubelte bas Bolt nach gemeiner Beife, befdimpfte ben Leichnam bes Ermorbeten und plunberte fein Saus und die Saufer feiner Bermanbten. Der Ronig und die Konigin gurnten bagegen febr: benn ibnen babe man ben etwaigen Berrath Majos anzeigen, ihre Befdluffe ermarten, feines= wege aber fich auf fo frevelhaftem Wege felbft rachen follen.

Meber Bonellus noch ber Erzbischof wurden ihres Sieges frob; 1161 benn jener mußte in eine benachbarte Stabt entweichen und biefer ftarb balb nachher an bem beigebrachten Gifte. Erft als Beugniffe vieler angefebenen Manner bie Schuld Majos barthaten und bie Burbezeichen eines Ronigs in feinem Nachlaffe gefunden wurden, anderten fich bie Befinnungen Wilhelms, und gern zog ber Beizige feines ebemaligen Gunftlings Schate und Besitzungen ein, welche bas einem Unterthanen gebührende Daß zu überfteigen ichienen. Auch Bonellus fehrte jest wieder nach Palermo gurud; mahrend man ihn aber am Bofe vielleicht nur mit verftellter Freundlichkeit empfing, ehrten ibn Bolf und Abel aufrichtig als ben Befreier von Willfur und Tyrannei. An biefe Berehrung reihten Majos frühere Unbanger, befonders beffen Bufenfreund, ber Rammerer Abenolf, ben Plan ihn zu verberben. Sie ftellten bem Ronige und ber Ronigin vor: Bonellus habe gefährliche Berbindungen, feb anmaßlich über Bebuhr, muthig nur gu Frevelthaten, ungerecht und undankbar, wie das Verfahren gegen feinen Wohlthater beweife. Nicht aus ebleren Grunden, fondern allein um freie Bahn für feinen Chrgeiz zu gewinnen, habe er Majo ge= tobtet und die koniglichen Burbezeichen, welche man bei biefem gefun= ben, maren jum gewöhnlichen Reujahregefchente fur feinen verehrten Berricher beftimmt gewefen.

So erzeugte fich Furcht und Argwohn in bes Ronigs ohnehin fowachem Gemuibe. Bonellus wurde nur felten nach hofe berufen.

allmählich von allen Geschäften entfernt und eine alte Forberung bes 1161 foniglichen Schapes, welche er fur gefchentt hielt, ftreng von ihm beigetrieben. Schon jest wurde Bonellus bas Gewaltsamfte unternom= men haben, wenn ibn nicht bie angestammte Furcht vor bem Berr= icher und noch mehr bie Ungewißheit bes Ausganges jurudgehalten batte. Um fich beffen bei ber täglich machfenben Befahr zu verfichern, unterrichtete er bie gusammenberufenen Benoffen feiner fruberen Entfoluffe von ben eingetretenen Umftanben, und alle erklärten einstimmig: nur muthiges, einträchtiges Berfahren fonne vom allgemeinen Unter-Betheilt aber maren bie Meinungen über bie nachften gange retten. Manregeln. Einige wollten nämlich ben Rämmerer Abenolf fogleich und um jeben Breis fangen und tobten; Unbere hingegen laugneten bag bem Uebel hieburch grundlich abgeholfen werbe; man muffe es mit ber Burgel vertilgen und nicht bloß einen Zweig abichneiben, ber fcnell und üppiger wieber bervormachse. Diese Unficht übermog und bamit war man ben alten, fo laut verworfenen Planen Dajos febr nabe gefommen; benn bas gebeime Brundmittel ber Beilung ging babin, ben ungerechten, unnuben Ronig auf einer Infel ober an einem anderen paffenden Orte einzusperren und feinen boffnungevollen neunjährigen Sohn Roger ale Konig auszurufen.

Biele ber angefehenften Manner (3. B. Graf Simon, bes Königs 1162 Salbbruder 1, Tanfred, Bergog Rogers Sohn, ber Graf von Avellino u. f. w.) traten biefer Berfchworung bei. Dhne Beiftanb bes Schlofvogte fonnten fie jeboch ihren Plan nicht wohl ausführen; benn 300 ermählte, geschickt vertheilte Solbner bewachten ben Palaft fo ftreng, bag jeber Einbringenbe fein Leben magte und bei ber geringften Bogerung bem leicht benachrichtigten Ronige Beit zur Flucht blieb. Well nun jener Schlogvogt, ein einfacher, feiner nachften Pflicht getreuer Mann, Die Bersucher gurudicheuchte, fo manbten fie fich an ben 219 Gavarreten bes Palaftes, welcher jenem junachft untergeorbet mar und Die Aufficht über die Gefangenen führte. Gern ließ fich biefer fur einen Plan gewinnen, bem die meiften feiner Freunde ichon beigeftimmt hatten; man verabrebete ben Tag und die Stunde ber Ausführung und rechnete babei auf ben Beiftanb ber Gefangenen, welche feineswegs gemeine Berbrecher, sonbern mehrentheils eble und bebeu= tende Manner waren, die ber Konig aus Furcht ober Graufamteit ihrer Freiheit beraubt batte. - Bonellus eilte jest nach Miftretto, feiner feften Burg unfern Balermo, um bafelbit Waffen und Lebensmittel für ben weiteren Gang ber Ereigniffe zu fammeln; im gall ber Noth moge man ihn fogleich berbeirufen, fonft aber bie bochfte Borficht beobachten. Diefer Rath ward indeffen nicht befolgt, fondern einer ber Berichmorenen ergablte ben gangen Blan feinem vertrauten Freunde, in der ficheren hoffnung ibn zu gewinnen. Auch ftimmte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hugo Falcand., 285.

## 208 Verschwörung gegen Wilhelm I. Pring Roger.

beit, entweber weil er dies für unnöthig hielt, ober weil er es leichte stinnig vergaß. Der Neugewordene verabscheute aber im Gerzen das Borhaben und vertraute einem Zweiten: er wolle dem Könige Alles entbeden, damit nicht die Schande einer solchen That ganz Sicilien bestede. Dieser Zweite, welcher äußerlich den Entschluß sehr billigte, war jedoch selbst einer der Verschworenen und hinterbrachte eiligst das Sehörte dem Grafen Simon. Nur durch die höchste Beschleunigung könne man sich retten, das war die einstimmige Meinung der Verschworenen.

Als ber Ronig bes folgenden Tages nach feiner Gewohnheit aus bem Balafte hervorging, um fich auf einem freien Blate innerhalb ber Mauern mit bem Ergpriefter von Ratanea über bie Angelegen= beiten bes Reiches zu besprechen, fab er unerwartet feinen naturlichen Bruber Simon und feinen Reffen Tantreb herzueilen und fragte beftig: was fie fuchten und wer ihnen einen fo freien Butritt erlaubt In bemfelben Augenblide nahten aber auch ichon von allen Seiten bie bewaffneten Gefangenen; ber Ronig warb ergriffen, ja er murbe ohne bie ernftlichen Vorftellungen Richards von Manbra ermorbet worben fenn. — Erft nachbem bie Berfdworenen ben Balaft geplunbert, bie gefundenen Dabden und Weiber geraubt hatten, bachten fie an bas Wichtigere, führten Roger, ben Gobn bes Ronigs, auf einem weißen Belter burch bie Stragen und riefen ihn zum Konige-Das Bolt ftimmte frohlich bei, nachbem Rogers Sofmeifter, ber Erzpriefter Walter von Cephalubia, Ronig Wilhelms unerträgliche Tyrannei bargelegt und Bonellus als Saupt bes Unternehmens genannt batte. Einigen gwar erfcbien es febr bebentlich, bag man bem Grafen Simon, ale einem Bringen, ble Berwaltung bes Reiches bis zur Großjährigfeit Rogers eiblich bestätigen und ihm hulbigen folle; bennoch wagte Niemand einen lauten Wiberspruch. Alls aber bie Berichworenen, bieburch ju ichnell beruhigt, feine welteren Sicherbeitemagregeln ergriffen und Bonellus perfonlich aufzutreten verfaumte. ward unter Mitwirfung einiger Bifchofe bie Anficht allgemein : es mare icanblic, bag wenige Frebler mitten in ber hauptftabt fich ber Berr= foaft angemagt hatten, ben Ronig gefangen bielten und bie öffent= lichen Gelber vergeubeten. Schnell tam man von Worten zu Thaten; bie Berichworenen wurden im Balafte belagert und entgingen ber Buth bes Boltes nur baburch, bag Ronig Wilhelm ihnen, feiner eigenen Sicherheit wegen, freien Abzug bewilligte. Sie begaben fich nach Cacabo und Alles ichien in ben vorigen Stand gurudzukehren; mancher Eble hatte jeboch in biefen Bewegungen fein Leben verloren, bie Schape blieben unerfest und ber Tob bes Bringen Roger trubte alle Ausfichten fur bie Butunft. Der allgemeineren Erzählung qu= folge mar er bei bem Sturmen bes Balaftes burch einen Bfeil ichmer permundet morben, mabrent bie, welche bas Gebeimere zu wiffen porgaben, behaupteten: ber Bater habe aus Born über bie Erhebung und

Lobpreisung bes Sohnes ben Glückwünschen mit bem Fuße gurud- 1108

geftoßen und baburch feinen Tob beschleunigt.

Sonst zeigte König Wilhelm — war es nun Ernft ober Berfteflung — sich tief gebeugt, saß oft weinend auf der Erde, nannte alle diese Unfälle eine gerechte Strase des himmels und versprach zuletzt dem Volke öffentlich Besserung von seinen Fehlern. Durch diese Demuth gewann er manche Gemuther, und noch mehr durch den Erlas ber Abgaben für die zur Stadt gebrachten Lebensmittel.

Um diese Beit zeigten fich aber die Berfdworenen von neuem fo thatig, bag fie ber Ronig über bie Abficht ihrer Bufammenfunfte und ibrer Ruftungen befragen, Bonellus aber insbefondere tabeln ließ, baß er mit folden Berrathern gemeinsam wirke und nach so ungludlichem Ausgange fich nicht von ihnen losiage. Diefer erwieberte: "3ch habe weber an ben Befdluffen noch an ben Thaten ber Berichworenen Theil genommen; allein es fchien mir graufam, fo viele Eble gurudjuweifen, bie mich in großer Befahr um Schutz anflehten. Auch wirb es ber Ronig bei rubiger Brufung munderbarer finden, bag fo Biele eine fo lange Beit hindurch feine Regierung rubig erbuldeten, ale bag fie enb-Best verlange ich im lich einen Berfuch machten fich zu befreien. Namen bes gesammten Abels, baß bie Gefege welche Robert Guis= farb einführte und bes Ronias Grofpater Roger aufrecht erhielt, wieberum beftätigt, alle Neuerungen aber abgeschafft werben. Dabin gebort unter Anberem ber Befehl, bag fein Ebler feine Tochter obne Benehmigung bes Sofes verheirathen burfe; benn in ber eigennutigen Absicht, ben Beimfall von Leben herbeizuführen, versagte man biefe Benehmigung oft miberrechtlich fo lange, bis jene unvermählt farben, ober man ertheilte fie erft, wenn bie Dabchen Altere halber unfabig waren Rinder zu gebären und ihren Stamm fortzupflangen."

Der Ronig wies alle biefe Antrage gurud: erft nach Ablegung ber Baffen werbe er ben perfonlich barum Bittenben gewähren, was billia erfcheine. Mit Beeresmacht zogen bierauf bie Berfchworenen gen Balermo und hatten bie unbeschütte Stadt im rafchen Angriffe gewiß erobert, wenn fie nicht auf die Botichaft bag Wilhelm aus mehren Begenden Mannichaft berbeigiebe, übereilt gurudgegangen maren. Die Ungewißheit bes weiteren Erfolges führte aber neue Unterhandlungen und endlich einen Frieben berbei, laut welchem einige ber Angeseben= ften bas Reich verließen, Bonellus, ber Graf von Avellino und Richard von Manbra aber volle Bergeihung und bie Erlaubnig erhielten nach Palermo gurudgutebren. Dit biefem Bergleiche waren manche von ben geringeren Berfcmorenen, die nur in fortbauernben Unordnungen Bewinn faben, febr ungufrieben; fle beunruhigten und verfolgten anfangs bie im Lanbe anfässigen Saracenen, bann fogar Chriften, und es wurde bem Ronige vorgestellt: fcwerlich mochten fie fo viel Rubnbeit zeigen ohne ben Rath und ben Beiftand von Bonellus. Dennoch begab fich biefer, Warnungen verschmähend, in ben Balaft und hoffte irrig die Furcht vor bem Meineide und ber Race werbe von gewalt:

4

1166

thätigen Magregeln zuruckschrecken; ber König ließ ihn gefangen nehmen und blenden. Sobald biese Unthat bekannt wurde, gerieth bas Bolk in Buth und suchte ben Balast erst zu stürmen, bann niederzusbrennen. Beides mißlang, und nun erkaltete allmählich die Liebe, und bie Furcht vor der Strafe nahm so zu, daß saft Niemand mehr den Freunden Bonellus beigezählt sehn wollte. Zwo jedoch, einer von seinen Begleitern, tödtete, um ihn zu rächen, den Kämmerer Abenolf und litt standhaft die Strafe dieser That.

Hiemit enbeten bie Unruhen in Sicilien und balb nachher auch in Apulien 1. Seitbem ergab fich ber König so unbedingt bem Mußig= gange und ben Bergnügungen, daß er zulegt verbot ihm jemals

irgend etwas Unangenehmes zu Binterbringen.

Balb nach biesem Besehle, am 14. Mai 1166, starb ber unwürzbige König. Sein Sohn und Nachsolger Wilhelm II war sehr schön und burch ben gelehrten Leter von Blois forgfältig erzogen, konnte q. 213 aber, weil er erst 14 Jahre zählte, die Regierung nicht selbständig führen 2. Deshalb übernahm seine Mutter Margarethe, die Tochter bes Königs Garcias IV von Navarra, die Wormundschaft und ergriff mehre Maßregeln welche das Wolk beruhigten und die Hossinung besserver Zeiten erweckten 3.

Dag nun aber biefe Goffnungen nicht gang in Erfüllung gingen, baran waren guten Theile bie Rante Soulb, welche unter ben erften Beamten und Rathgebern nicht blog wie bisher fortbauerten, fondern burch bie Theilnahme Frember an ben Gefchaften noch verwickelter Der faracenifche Freigelaffene Bietro Ganto, ber Notar Matthaus, Richard Balmer, ber ermablte Bifchof von Sprafus 4, und Roger, ber Bifchof von Reggio, hatten anfangs ben meiften Ginfluß. Diefer lette mar febr groß und von ber hochsten Magerkeit, fein Beficht fdmarglich und boch tobtenblaß, feine Stimme fcwach und gifchenb. Reine Arbeit ericien ihm ju fower, fofern fie Gewinn brachte. Unter bem Scheine ber Frommigfeit hungerte und burftete ber Beigige über menfchliche Rrafte, bis ibn Jemand ju Tifche bat; ba wußte er fich für die lange Entbehrung icablos zu halten. Diefer Mann batte burch folgerechte Beuchelei ben Ruf ber Beiligkeit erworben und verlaumbete jest, um fich bie Aussicht auf bas Erzbisthum Palermo gu eroffnen, ben Bifchof von Sprafus bei Bietro Gapto als berrichfüchtig

¹ Die Zeitrechnung hat für alle biese Begebenheiten große Schwierigseit. Cassin. monach. und Chron. sossae novae setzen die Siege in Apulien und Rasabrien auf 1162; Murat., Annal., die Gesangenschaft des Königs auf 1163. Das Chron. Norm., 998, läßt Roger von Basseville 1161, Trivet 1162, Robert de Monte 1163 schlagen u. s. w. — ² Chron. sossae novae, 873. Romuald. II chr., 205. App. ad Malat. Pagi zu 1166, c. 10. Abweichungen über das Todessahr Chron. Cav., 925. Neritin. chr. Guil. Nang. Beter von Blois war nur ein Jahr Erzieher; nachter libris abjectis rex ad otium se contulit palatinum. Petri Bles. ep., 66. — ³ Testa, 18—27. — ⁴ Pirri, Sicilia sacra, I, 621. Burigny, III, 297.

und gefährlich. Durch bie milberen Gesinnungen ber Ronigin entging 1167 Richard zwar ben außerften Gefahren, follte aber boch vom Bofe entfernt werben, ale bie Anfunft bes Grafen Gilbert von Gravina 1 Die Stellung ber Parteien veranberte. Diefer, entfproffen aus bem Befchlechte ber Grafen von Berche, begte ben Borfat, nachft ber Ronigin Margarethe, feiner Bermanbtin 2, als Statthalter zu herrichen; mogegen fie bamit umging ihm fogar bie Bewalt zu nehmen, welche In ihrer Begenwart gerieth er in einen heftigen er icon befaß. Bortwechsel mit Bietro Ganto 8 und außerte : alle Eble feven außerft ergurnt, daß man geringen Dienern die bochfte Gewalt anpertraue und ben allein verftanbigen Bischof von Sprakus vom Hofe entfernen wolle. Margarethe erwiederte: nur bes Konigs frubere Befehle wurden erfullt, bem Grafen ftanbe es inbeffen frei als Benoffe bes Pietro Santo am Sofe zu bleiben und ihn mit Rath zu unterflügen. Da rief ber Graf: "Wohl febe ich, welchen Ehrenblat bu beinem Bermanbten neben beinem Rnechte zuwenden willft; aber fold Benehmen wird beine Berrichaft untergraben, und leiber ift nur zu mahr, mas im ganzen Lanbe von beiner Berwaltung erzählt wird." Die Ronigin weinte, beharrte aber auf ihrem Willen; ber Graf entfernte fich im bochften Borne; Bietro enblich hatte beffen Befinnung unverhohlen erkannt und war entschloffen Gewalt mit Bewalt zu vertreiben. Je mehr er aber fein Gefolge verftartte, mit besto wenigeren Begleitern erichien unbeforgt ber Graf von Gravina und erwectte baburch in jenem ben Argwohn, bag ein verftedter Plan wiber ihn im Werte fen. Wahrend fich Pietro vergeblich abmubte biefen zu entbecken, fuchten ihm Ginige jebe Beforgniß ausgureben; Unbere bingegen erhöhten in ihm bie Furcht vor immer= währenden heimlichen Nachstellungen, bis fein unentschloffenes Bemuth burch biefen Bechfel ber Unfichten und Borftellungen in bie höchfte Unruhe gerieth und alle Gulfemittel ale unzureichend verfcmabte. Eingebent bes bitteren Schicffals fo vieler Borganger, wartete er bie außerfte Gefahr nicht ab, fonbern gab feine un= fichere Stellung auf und floh in ber Nacht mit allen Schaten nach Afrifa.

Der Graf von Gravina hielt seinen Sieg für vollsommen und tadelte, allgemeine Beistimmung erwartend, in einer großen Berssammlung den Unsinn des Beschlusses, einen saracenischen Stlaven an die Spize der Regierung zu stellen. Aber Richard, Graf von Molisa, der Königin Rathgeber, antwortete: "Der verstorbene König hat Gapto freigelassen, der jetzige hat das Geschehene bestätigt, und ich bin bereit die Rechtlichkeit des Entwichenen wider Zeden im Zweiskampse zu beweisen." Mit Mühe ward dem Blutvergießen zwischen

<sup>1</sup> Testa, 60. — 2 Ueber bie Bermanbtschaft: Del Re, 399. — 3 Gapto heiße ein Befesishaber. Del Re, 78.

1867 beiben Männern vorgebeugt und durch die Königin eine wenigstens scheinbare Aussöhnung vermittelt. Nach diesem Auftritte, welcher den Muth der Feinde des Grafen von Gravina erhöhte, las der Notar Matthäus selbstversertigte Briefe vor, welche verkündeten daß Kaissex Friedrich im Begriffe sen das Reich anzugreisen. Nur der Graf von Gravina (das behauptete Matthäus laut mit seinem Freunden) sen fähig und würdig als Statthalter Apuliens einem solchen Feinde gegenüberzutreten. Zwar erkannte der Graf sehr wohl den Nebenzweck dieses Lobes; weil ihn aber die gemachten Ersahrungen überzeugten, daß er gegen den Willen der Königin und aller übrigen Räthe keinen wesentlichen Einstuß erlangen werde, so nahm er jene ihn vom Hose entsernende Chrenstelle äußerlich mit Dank an.

Nunmehr erneuten fich bie Bemühungen, auch ben erwählten Bifchof bon Spratus zu entfernen 1, und bem bon einem eigennüti= gen Karbinale im Ramen bes Bapftes ausgesprochenen Berlangen: bag er feine Bestätigung und Beibe berfonlich in Rom nachfuche. ließ fich, weil auch bie Konigin beiftimmte, fo wenig etwas Erhebliches entgegenseben, bag Richard nur um eine Berlangerung ber Diese Bitte marb jeboch abgeschlagen und ber Sieg Frift einkam. feiner Gegner fcbien gewiß. Da trat auf einer Bersammlung ber Bralaten und Barone, Allen unerwartet, ber bon Richard burch Geichenke und Ueberredung gewonnene Graf von Molifa auf und fagte nach feiner Bewohnheit mit heftiger Stimme : "Ich munbere mich. bag man ohne Ruckficht auf bas Bobl bes Lanbes ben flugen und unentbehrlichen Bifchof von Sprakus entfernen will. Der porige Ronig ehrte beffen Treue, empfahl ihn ernstlich und eifrig feinem Rachfolger und bie Ronigin wird feine Abreife unter feinem Bormande bewilligen durfen." Wirklich anderte auch diefe, freiwillig ober von Richard beherricht, ihren Entschluß und alle Plane ber Feinde bes Syrafufaners waren hiemit ploglich vernichtet.

Um ähnlichen Reibungen vorzubeugen ober doch in solchem Falle einem unparteiischen Manne vertrauen zu können, berief die Königin einen ihrer Berwandten, den Grafen Stephan von Perche 2 und ersnannte ihn erst zum Kanzler, dann, mit Beistimmung des Papstes, zum Erzbischof von Palermo. In dem Masse aber, als sich diester durch Uneigennühigkeit und Gerechtigkeit bei dem Bolke beliebt machte, zurnten ihm die zurückgesetzten Abligen und die vorher unsehhängigeren Käthe. Der eigene Bruder der Königin, Graf Seinzich von Montecaveoso 3, ein Mann, welcher ohne Festigkeit und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pagi zu 1167, c. 24. — <sup>2</sup> Filius comitis <u>Perticensis</u>. Hugo Falc., 313. L'art de vérister, XIII, 179. — <sup>3</sup> Ex patre Navarrae rego nothus frater, hatte eine uneheliche Tochter Konig Rogers geheirathet. Rocchi chr., 33. Testa, 60. L'art de vérister, VI, 495. Ludwig VII sagt in einem Briefe an König Wilhelm von Stephan: Caro et sangus

Charafter jeder Laune und jedem Lafter zügellos nachling, ließ fich 1168 von ben Migvergnügten verleiten, an bie Spite einer gegen bas Leben bes Erzbischofe gerichteten Berfdworung zu treten. Schon mar in Meffina Alles zur Ausführung vorbereitet, als Graf Seinrich in ber Nacht auch einen ber koniglichen Richter, Namens Roger, becief und verlangte bag er ihm Gehorfam fdmore. Roger verweigerte bie Eibesleiftung vor welteren Eröffnungen; fobalb ihm aber ber Graf biefe ertheilte, ftimmte er bem Plane bei und verfprach am nachsten Tage, nach reiflicher Ueberlegung ber Sache, zu ichworen. Statt beffen melbete er bem Ergbifchofe: bag Graf Beinrich im Ginverständniffe mit mehren Bischofen, Eblen und einem Theile ber Burger von Deffina ihn am nachften Tage umbringen wolle. Erfcredt über fo nabe Befahr versammelte jener seine treueften Freunde, bie Grafen von Graving, von Avellino und einige Andere. foloffen: Roger folle ben verlangten Gib ichworen, bamit Graf Beinrich nicht Berbacht fcopfe (benn fold Berfahren gur Rettung bes Reiches fen fein Meineib); bann gingen Alle zur Ronigin und ergahlten mas entbedt worben fen. Gleich groß mar ihr Schmerz und ibre Berlegenheit: benn es ericien graufam ben Bruber veinlich au ftrafen, und noch ungerechter und fur bie Rube bes Reichs gefabre licher, ben Rangler bem Unbankbaren preiszugeben. Daber fafte man endlich ben Beschluß, Graf Beinrich muffe verhaftet und im Wege Rechtens gegen ihn verfahren werben. Bu biefem 3mede berief man am anderen Morgen einen großen Staatsrath, worin mit bem Grafen viele feiner Anbanger erfchienen; großeren Anbrang binberten jeboch bie Solbner bes Kanglers. Diefer trug, auf alle Falle gefaßt, einen Sarnifch unter bem Rleibe und Baffen maren beimlich verftedt. Machbem Alle fich versammelt hatten, erhob Graf Beinrich von Montecaveoso Rlage über feine Dürftigfeit und bie Menge felner Schulden: man moge ibm gur Unterflugung bas Furftenthum Tarent ober eine einträgliche Graffchaft überlaffen. Diefe Reben batten ihm feine Genoffen aufgetragen, um eine Beranlaffung zum Streite mit dem mahricheinlich widersprechenden Rangler berbeizufub-Bu Beinrichs Erstaunen antwortete ibm aber Graf Gilbert bon Gravina: "Batte bein Betragen ber Ermartung entsprochen, zu melder die großen, dir bereits von bem Ronige und ber Ronigin erzeigten Wohlthaten berechtigen, fo murbe man bir gern noch großere Bortheile bewilligen; allein bu haft Empfangenes und wiberrechtlich Geraubtes gleich schnobe vergeubet, bu haft freventlich geftrebt Unel= nigkeit zu ftiften zwischen bem Ronige und ber Ronigin, ber Mutter und bem Sohne. Jener rietheft bu, fle moge Burgen befeftigen und bort ihre Schäpe verbergen, benn leicht fonne ber Ronig ibr

noster est, et clarissimos proceres regni cognatione vel affinitate contingit. Bibl. Harleiana, Nr. 215.

1168 nach erlangter Bollichrigkeit feinblich gefinnt fepn; diesen belogst bu, als seh die Regierung seiner Mutter schäblich dem Reiche und schändelich für seinen eigenen Ruhm. Du nur wolltest herrschen und lenten; aber weise gab der König dir zur Antwort: mehr als je die Mutter, müssest du selbst ihm verdächtig erschinen. So zurückgeschreckt hast du dich jest verschworen gegen den Kanzler ohne Urssache und Borwand, nur dem Neide und thörichter Rachsucht ergeben. Sen ihm gleich an Mannheit, an Berstand, an Tugend, dann wird dir nie derjenige Einsluß mangeln, den solche Borzüge immerdar begründen, den du aber deiner Sünden wegen nie gewinnen kannst. Denn du bist ersunden als ein Berschwender, Räuber, Aufrührer und Verschwörer; verwirkt ist deine Habe, ja sofern königliche Gnade nicht des Rechtes Ausspruch milbert, auch dein Leben."

Als biefe Anflage burch Rogers, bes Richters, Beugniß beftätigt wurde, laugnete Graf Beinrich nur verwirrt und fich felbft wiberfprechend: man feste ihn gefangen und fandte feine entwaffneten Solbaten nach Ralabrien. Getheilt aber maren bie Meinungen, wie man fich gegen die übrigen Mitverschworenen benehmen folle? Ihrer großen Bahl und vielfachen Bermandtichaft balber riethen Ginige gur Milbe, mahrent Anbere ben Borgug ftrenger Beftrafung burch bas gludliche Beifpiel Ronig Rogers barguthun fuchten. Der Rangler, teineswegs rachfüchtig gefinnt, erklärte fich für die erfte Anficht: nur ber Graf von Molisa folle im Gefängniffe bleiben und Graf Beinrich bas Land verlaffen; hiemit maren bie gefährlichen Saupter ent= fernt und die Menge rathlos. Auch erfolgte in der That, als ein neuer Aufftand ausbrach, nur bie Gefangennehmung bes Bifchofs von Agrigent und bes Notars Matthaus: Reiner magte feitbem bem Rangler zu wiberfteben.

Und bennoch änderten sich plöglich die Verhältnisse von neuen 1. Obo Quarello, welcher den in Reggio gefangenen Grafen Heinrich nach Spanien bringen sollte, zögerte unter eigennützigen Vorwänden in Messina; es kam zu Schlägereien zwischen seinen Leuten und den Bürgern, und als die Obrigkeit mit Nachdruck die Ordnung herstelzien wollte, wurden ihre Diener durch Steinwürse verjagt. Königzliche zur Ruhe ermahnende Schreiben blieben ohne Wirkung, und in diesem Augenblicke, wo immer lauter und härter wider des Kanzlers Einsluß und die gesehwidrigen Bedrückungen der Kranzosen 2 gesproz 213. den wurde, rief plöglich Jemand: "Bor allen Dingen muß Odo 1-210.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Jahe 1168 trafen schreckliche Erdbeben Sicilien, wo besonders Kaztanea zerstört wurde. Jordani chron. in Murat., Antiq. Ital., 981. — 
<sup>2</sup> Guil. Nang. erzählt zu 1168: die Großen hätten sich verschworen alse Franzosen umzubringen; der König habe aber die Urheber der Berschwörung hinrichten lassen. Hugo Falc. sagt hievon nichts. Bergl. Petri Bles. epist., 90.

. .

208.

Duarello getöbtet und Graf Seinrich von Montecaveoso befreit wer: 1163 ben!" Und fo rafch und heftig ergriff bie Denge biefen Aufruf, baß ein Theil nach Reggio fegelte und ben Grafen befreite, mabrend ber andere Dbo aus bem foniglichen Balafte berausholte, vertebri auf einen Efel feste und burch bie Stadt fubrte. Bon ungeziemen= bem Spotte fand ber Bobel, wie immer, leicht ben Uebergang gur Gewalt: Doo ward erfchlagen, fein Leichnam zerftudelt, ja Ginige fogen ihm in wilbem Saffe bas Blut aus. -Runmehr zogen bie Aufrührer gen Taormina und verlangten, bag ber Schloghaubtmann ibnen ben Grafen von Molifa übergebe. Als ibn weber Beribre= dungen noch Drobungen von feiner Bflicht abbringen fonnten, zeig= ten fie ihm fein Weib und feine Rinder ( die in ihrer Gewalt maren ) und fprachen: "Diese find bes Tobes, fofern bu bich langer unserem Berlangen wiberseteft." Er aber antwortete : "Der Lob aller ber Meinen ift ein geringeres Unglud, ale ein fcanbliches Leben." - Ungerührt burch bies großgrtige Benehmen verrieth ber 205. Gavarret bes Schloffes feinen Borgefesten: ber Braf von Molifa und ber Notar Matthäus wurden befreit.

Als Kunde von biesen Ereignissen nach Palermo kam, umlagerte 1169 ber Pöbel bas seite Haus bes Kanzlers; und weil dieser dessen Eine nahme fürchtete, seine Feinde aber voraussahen daß der Eiser der Belagernden bald erkalten würde, kam es zu einem Bertrage zwisschen beiden Theilen des Inhalts: der Kanzler legt sein Amt nieder und pilgert nach Palästina, die mit ihm angelangten Kranzosen kehren 212. in ihre Heimath zurud und die Aufrührer erhalten Berzeihung. — König Wilhelm und seine Mutter mußten dies Alles genehmisgen; der neue Kanzler Watthäus und der neue Erzbischof von Paslermo, Walter Dsfamiglio 1 (ein geborener, vielgerühmter Englänsder), leiteten die Geschäfte seitdem größtentheils nach ihrem Guts dünken.

Eine solche ununterbrochene Reihe von inneren Unruhen und schlechten Hofranken iften fast nirgends in der abendländischen Geschichte jener Jahrhunderte und bildet, an die Byzantiner erinnernd, ein sehr merkwürdiges (und schon deshalb hier ausgenommenes) Gezgenstüd zu den Freiheitskämpfen der Lombarden und den großen Antrengungen der Kaiser und Bäpste. Auch ergiebt sich aus unserer umständlichen Erzählung, warum das normannische Reich in diesem Zeitraume keineswegs mit entscheidendem Nachdrucke nach außen wirs

¹ Rich. S. Germ., 969. Romuald. chr., 208. Pirri, Sicilia, I, 103, 699. Testa, 186. Amato, 61, 68. Avino, 529. — ² <u>Beter von Blois</u> schilt sehr auf Sicilien, wo die Berge Feuer speien, der Eingang zur Hölle ist, die Einwohner nur Fenchel und Eppich effen und von der Erde verschilungen werden. Er lobt dulcedinem nativi aëris Anglici und nennt die Sicilianer sophistici amici et occulti atque perditissimi proditores. Vivant in Sicilia, qui proditiones et venena procurant. Epist., 46, 93.

fen fonnte. Batten bie Lombarben ben Raifer nicht beschäftigt, fo murbe ber Sout ber beiben Bilbelme bem Bapfte Alexander und beffen Bannsprüche jenen Königen nicht viel geholfen haben: jest entschied Friedrichs Unterftusung 1 normannischer Unzufriedenen fo wenig bas Schidfal bes unteren Italien, als apulifche Anreizungen und Gelbbulfe bas Schicffal ber Lombarbei.

Selbft in feinen fpateren Regierungsjahren fonnte Wilhelm II bis nie ganz ber Hofrante Meifter werben 2. Im Inneren Siciliens lebten Saracenen faft unabbangig und bie Barone mußten wenig von Geborfam; boch berrichte im Gangen mehr Friebe und Orbnung ale porber. Bebenfliche Berhaltniffe mit Genua und Maroffo 8 murben zu beiberfeitiger Bufriedenheit feftgeftellt, gegen bie Griechen mit abwechselnbem Erfolge gefampft 4 und ber Reichthum bes Lanbes burch größere Thatigfeit vermehrt. Aber welch Schicffal, fo fragten Alle, wird biefem iconen, bochbegabten Lande zu Theil werben, wenn Ronig Bilhelm finderlos flirbt? Seine Gemahlin Johanna, Die Tochter Ronig Beinriche II von England 5, war nämlich unfruchtbar und vom königlichen Sause ber Mormannen nur Konftange noch übrig. bie Tochter König Rogers. Da gebachte ber Raifer, ob er jest nicht mit einem Male erreichen konne, mas ben Unftrengungen feines gan= zen Lebens miflungen fen. Wenn er Ronftange, Die forgfältig er= zogene Erbin 6, feinem Sohne Beinrich vermähle, fo gewinne er bas iconfte Land Italiens, foliege ben Rirchenstaat von allen Seiten ein und zeige brobend ben Combarben hobenftaufifche Reiche gegen Mittag und gegen Mitternacht. — Je mehr aber biefer Blan ben Raifer erfreute, besto mehr erschreckte er ben Bapft, welcher burch beffen Gelingen Alles zu verlieren fchien, mas Alexander III über bie weltliche Macht erstritten hatte. Che fich jedoch Lucius zu einer beftimmten Magregel entschließen konnte, ftarb er in Berona 7 am 25. November 1185; und obgleich fein Nachfolger, ber zeitige Erzbischof humbert Crivelli von Mailand, welcher ben Namen Urban III an= nabm, bem Raifer und allen Deutiden wegen ftrenger Bebanblung

<sup>1</sup> Ueber bie fleinen Fehben ber Rormannen und ber Raiferlichen fiehe bas Chron. fossas novas zu 1165, 1166, 1168, 1174. — <sup>2</sup> Sismondi. II, 259. Geryas. Tilber., 943. — <sup>3</sup> Oberti annal., 337. Ottobon., 356. Die Normannen nahmen 1180 bie Tochter bes Königs von Maroffo gefangen, was ben vortheilhaften Frieden beförberte, ber auf 10 Jahre gestichlichen warb. Robert. de Monte. Cassin. monach. — <sup>4</sup> Finlay, 68. - 5 Johanna erhielt eine ansehnliche Morgengabe. Die Beirath im Sanuar 1177. Robert de Monte. Bromton, 1113. Roger Hov., 551. Rad, a Dieeto, Imag. Bened. Petroburg., 143, 199, 216. Der Plan, Raifer Emanuels Tochter zu ehelichen, scheiterte angeblich burch bessen Schuld. Nicetas, V, 110. Daß Kaiser Kriedrich ihm seine Tochter habe andieten lassen, erzählt Inveg., Ann., 428. Caruso, II, I, 189. — 6 Hugo Falc., 254. — <sup>7</sup> Bragadino, I, 138.

feiner Familie 1 perfonlich abgeneigt war 2 fo tonnte er boch bie Berlobung Beinrichs und Ronftangens nicht mehr bintertreiben, feit=" bem am ficilischen Sofe bie Bartei bes Erzbischofs Batter von Ba= 213. lermo über ben Motar Mattbaus und bie Biberfacher ber' Deutschen entschieben die Oberhand gewonnen batte. Mebr als 150 Saum= thiere zogen, mit Gold, Silber, Sammet, Rleibern und anderen berr= lichen Sachen belaben, nach bem nördlichen Rallen und überbrachten ben reichen Brautschat Konftangene 3. In Malland, ber fo lange feinblichen, jest bem Raifer befreunbeten Stabt wurde zu ehrenvoller Auszeichnung am 27. Januar 1186 bie Bermablung mit bochfter 1186 Bracht in ber Rirche bes beiligen Ambroffus vollzogen. Der Erge bifchof von Bienne fronte hiebei ben' Raifet, ber Battlath von 16! Aquileja 4 ben Ronig Beinrich und ein beutschet Bischof bie Ronigin Konftange. Darauf folgten Befte aller Art, wogu Bubien fur! 1,223. bie Bufchauer errichtet wurden; ja fo groß mar ber Anbrana von Bremben, bag man in größter Gile bolgerne Bobnungen von außer= orbentlichem Umfange erbauen mußte. Deutsche Burften, normannifche Barone, lombarbifche Abgeordnete lebten in froblicher Gintracht neben' einander, und ein vom Raifer für gang Italien ausgesprochenes Nichtgebenten früherer Bergeben verbreitete biefe Froblichfeit felbit: in ferne Gegenden. - Rur eine Soffnung blieb jest ben Feinben ber Sobenftaufen: bag ber Konig Wilhelm noch lange leben und auch wohl Rinder zeugen tonne, ober bas Diffverhaltniß bes Lebens= alters bie Che ber Neuvermablten vielleicht unfruchtbar mache: both. gablte Ronftange erft 31, Beinrich nur 21 Jahre 5.

<sup>1</sup> Pipin., c. 11. Aquic. auct. Bonon. hist. misc. Moscardo, 141. Ecclesia, 144. Bullar. Rom., I, 48. Concil., XIII, 651. — 2 Friedstick hatte bei ber früheren Einnahme Mailands mehre Berwandte Urbans gefaugen sehen, ja vielleicht förderlich strasen lassen. Gesta Trevir: Mart., 216. Turbanus, cum in odium imperatoris voledat turdare ecclesiam. Burchardi vita, 83. Urdanus III tanta execratione Teutonicos habuit, ut eos a communi eleemosyna sua amovere praeceperit. Laudun. chr., 704. — 3 Johann. de Mussis zu 1185. Pipin., c. 2. Placent. chr. Bréh., p. 12. Es ist unnöthig die erwiesen salschen. C. 2. Placent. chr. Bréh., p. 12. Es ist unnöthig die erwiesen salschen. Serichte über Konstanze zu wiederholen. Arnold. Ludec., III, 16. Otto S. Blas., 28. Memor. Reg., 1076. Herm. Altahens. Alber., 357, 367, 391. Gervas. Tilber., 943. Radulph. a Diceto, Imag., 629. Ersurt. chr. S. Petrin. Godofr. mon. Aquic. auct. Otto Fris. chron., VII, cap. ult. Cassin. monach. Patav. mon., 668. Udalr. chron. August. Antich. Longod. Milan., II, 94. Hist. dipl., I, 2, 891. — 4 Urban zürnte beshalb sehr. Ronchetti, 181. Saxii archiep., II, 602. Vicende; 120. Hugo Ratisd., 492. — 5 Konstanze war nach ihres Baters Tode 1154 ober 1155 geboren, und wenn ste auch wohl nicht speciosa nimis erschien; wie Viterd. Panth., 462, behauptet. so war sie boch noch weniger clauda et in visu obliqua, wie die vartetische Hist. Sicula, 778, sagt. Krüßer war es einmal im Berse, daß heinrich eine Tochter des Königs von Frankreich heirathe, aber Alexander wirste dagegen. Mart., Coll. smpl., 899, 991.

#### Mailand. König heinrich. Streit mit Urban. 216

Der Raiser hoffte, Papft Urban werbe, ba bie Che zwischen Beinrich und Ronftange einmal abgeschloffen war, bie Sand gu einer Ausfohnung bieten; ftatt beffen entfeste er alle Pralaten, welche an ienen Feierlichkeiten Theil genommen hatten, weigerte fich nach wie por ben Konig ju fronen und fand Berbunbete in Italien wie in Dort gurnten die Cremoneser über die Begunftigung Mailands und die befohlene herstellung Cremas 1; ber Raifer aber 200. beflegte fie - welch unerwartetes Schauspiel - an ber Spipe feiner neuen Freunde, ber Mailander, und reizte vielleicht bie Romer gu neuen Ginfpruchen wiber bie Berrichaft ber Bapfte. Best ergingen umftanblichere Befchwerben Urbans: baß ber Raifer bie Mathilbifden Guter ber Rirche vorenthalte, die Geiftlichen befteuere und vor weltliche Gerichte ftelle, ben Rachlag ber Bifchofe einziehe, viele gu Ronnenklöftern geborige Guter an fich nehme und erlebigte Stellen unter bem Borwande nothwendiger Umgestaltungen nicht besethe 2. Ariebrich antwortete bierauf anfange mit Grunben; als aber ber Bapft biefe ungenugend fand, heinriche Aronung fortbauernd verweigerte, Folmar 8 aller Gegenvorstellungen ungeachtet zum Ergbischofe von Trier weihte und beutsche Pralaten, vor allen bie Ergbifcofe von Mainz und Roln, fich ber papftlichen Anficht besonders in Bezug auf jene zweite Anflage geneigt zeigten, fo murben ftrengere Magregeln ergriffen. Konig Beinrich hielt ben Bapft in Berona faft gefangen, befette ben größten Theil bes Rirchenftaates, belagerte Orvieto, fverrte alle Zugange über bie Alpen, ließ einem Boten, ber Gelber zum papftlichen Sofe bringen wollte, Die Rafe abichneiben und einen Bifchof körperlich züchtigen, welcher auf breimal wieberholte Frage beharrlich antwortete: er habe feine Burbe allein vom Bapfte 4.

Unterbeffen war ber Raifer nach Deutschland geeilt und hatte fich in Worms ber Gefinnungen vieler Bifchofe aufs Neue versichert; nur Philipp von Roln, ber mächtigfte und tuchtigfte unter ihnen, welchem ber Bauft Bollmacht gegeben batte, mabrend ber Sperrung gegen Italien bas Wohl ber Rirche in Deutschland mabrzunehmen, ericien nicht auf bie ergangene Labung. Spater verabrebete man

stanze blonbe Baare hatte. Gregorio, Discorsi, II, 21. Natus est imperatori filius nomine Henricus. Godofr. mon. zu 1165.

ratori filius nomine Henricus. Godost. mon. zu 1165.

<sup>1</sup> Die Eremoneser hatten keine Gesandten zur Hochzeit geschickt. Die Maisander erhielten neue Borrechte und einige ältere Besthungen. Galv. Flamma, c. 210—212. Sicard., 602. Cremon. chr., 635. Memor. Regiens., 1076. Dumont, I., Urf. 195. Tiradoschi, Letterat., IV, 3. Murat., Antiq. Ital., IV, 229. Placent. chr. Bréh., p. 12.—

<sup>2</sup> Ludwig, Reliq., II, 411, 435.—

<sup>3</sup> Gervas. Tilber., 943. Aquic. auctar. Arnold. Lubec., III, 17. Konrad von Salzburg ward nach Christians Tode wieder Erzbischof von Mainz, aber nicht beliebt, weil er den Geistlichen eine Steuer ausselze. Conradi chr. Mogunt., 769.—

<sup>4</sup> Innoc. III regist. imper.. 29. Pertz. VII. 479. imper., 29. Pertz, VII, 479.

jeboch eine perfonliche Zusammenkunft, wo Philipp auf Friedrichs 1186 Borwurfe antwortete : "Meine alte Treue ift unverandert, boch billige ich allerbinge bie Forberung bee Papftee, bag beim Abfterben eines Bifchofe ber Konig weber bas bewegliche Gut noch bie Gin= fünfte bes laufenden Jahres an fich ziehe und bem Nachfolger Alles erichopft und ausgeleert hinterlaffe. Sobald bu eingebent ber frube= ren Dienfte und ber Milbe, welche jeben Berricher ichmudt, biefe, wo nicht ungerechte, boch ungeziemenbe Ginrichtung aufhebit, werben bie Bischöfe als bemuthige Vermittler zwischen bir und bem Papfte auftreten, fonft aber ber Bahrheit nichts vergeben." Sierauf fprach ber Raiser: "Ich weiß, bag meine Borganger zufolge uralten Rechtes Die Bisthumer nach Willfur, ohne frembe Ginmischung tuchtigen Mannern ertheilten; weil fie bies jeboch aus eigenem Billen an= berten, habe ich es babei gelaffen. Bingegen foll mir von allen bis jest noch unwandelbar erhaltenen Rechten auch nicht bas ge= ringfte entriffen werben. Durch die freie Babl ber Bifcofe ift wahrlich icon zu viel eingeräumt; benn mehr murbige Manner fand man unter biefen, als bie Stellen noch von ben Raifern nach Berbienft befett und nicht, wie feitbem , nach Gunft vertheilt wurden 1 "

Ungeachtet biefer keineswegs gang ungegrundeten Bormurfe blieb Erzbischof Philipp bei seiner Meinung und burfte beshalb nicht auf bem nächsten Reichstage in Gelnhaufen erscheinen. Sier trug Friebrich ben versammelten Bralaten und Fürsten bie schon erwähnten Bunfte nochmals bor und fugte bingu: er habe bem Babfte in allem Billigen nachgegeben und ibm freundlich Rebe geftanben; noch jest feb er bereit ibn als verehrungsmurbigen Bater anzuerfennen, wenn er von ihm als geliebter Sohn behandelt werde 2. fen zeige fich Urban überall feinbfelig, mache neue Forberungen, begunftige bie gebannten Cremonefer, verweigere Beinrich VI bie Rronung, behalte bie ber mailanbifden Rirche gebuhrenben Ginnahmen inne, brude bie Beiftlichen mit Abgaben und ftelle bie Behauptung auf: fein Laie burfe Behnten erheben, welche urfprunglich einer geiftlichen Stiftung beigelegt waren. Allein biefe Forberung erscheine ebenso ungerecht als alle übrigen. Denn burch alte Bertrage und burch unvorbenfliches Berfommen fen gewöhnlich ben Schutherren ber Rirche, bie ihr in unruhigen Beiten wahrlich fehr nutten, eine Belohnung ausgeworfen worden, bie man ihnen unter feinem Bor= wande entreigen burfe. In biefer Lage mußten bie Bifchofe ihre Befinnungen ohne Sehl offenbaren und ertlaren : ob fie bem Raifer geben wollten mas bes Raifers, und Gotte mas Bottes fen?

216 . Ronrad, ber Erzbischof von Mainz, antwortete im Namen

<sup>1</sup> Beweise von Friedrichs Ernft und Borficht bei Besehung ber Bischofsftellen: Bouquet, XVI, 694, 695. — Ludwig, Reliq., II, 445. Bins
terim, Concil, IV, 132.

1186 Aller 1: bei fo großen und gleichen Berpflichtungen gegen ben Bapft und ben Raifer mage man feinen entscheibenben Aussbruch: rathfam moge es jeboch febn, wenn ber Babft im Ramen ber Bi= fcofe jum Frieben und zu billigen Gefinnungen aufgeforbert werbe. - Dies geschab, und Urban erstaunte um fo mehr in ihrem Schreiben alle Beschwerben bes Kaisers mit vorwerfenbem Tone wieberzus finden, als er nur ben Bunichen ber beutichen Bifcofe gefolgt und als Bertheibiger ihrer Rechte 2 aufgetreten mar.

Friedrich, nunmehr feiner Ueberlegenheit in Deutschland gewiß, 1187 feste Rudolf in Trier ein und zwang Folmar erft nach Frankreich, bann - weil ihm Konig Philipp auf bes Raifers Berlangen ben Schut verweigerte - nach England zu flieben; er nothigte bie Bifcofe von Mes und Berbun (welche einer burch Kolmar berufenen Rirchenversammlung beigewohnt hatten) ihren Stellen zu entfagen, fberrte bie Rheinfahrt nach Roln und war im Begriff ben Ergbifchof wie einft heinrich ben Lowen gu behandeln. - Der Dapft bingegen, feiner geiftlichen Dacht fich nicht minber bewußt und burch biefe Er= eigniffe, fowie burch Ronig Beinrichs bartes Berfahren aufgereigt, wollte bie außerften Dagregeln ergreifen 8. Schon bielt man eine völlige Spaltung zwischen Reich und Rirche für unvermeiblich, als bie Nachricht einlief: Salabin habe die Chriften bei Tiberias ganglich gefchlagen, Salabin habe Jerufalem erobert! Da verbreitete fich in ber gangen Chriftenheit ein unermeglicher Jammer; alle Befdwerben, Bebben und Rriege verloren ihre Bebeutung und nur ein Biel er= fdien noch groß und wurdig: bas Grab bes Erlofers ben Unglaubigen wieber zu entreißen!

<sup>1</sup> Radulph. a Diceto, 632. Pegav. chr. contin. Belgic. chron. magn., 210. — 2 Alber., 374. Gedofr. mon. Der Kaiser habe bie Bischbse theils mit Lift, theils mit Gewalt gewonnen. Bosov. annal. — <sup>3</sup> Papae apud Veronam commoranti negata est facultas quoquam procedendi. Dandolo, 312. Den 26. Junius 1189 entfette Riemens III Folmarn, angeblich weil er sich in Rom nicht gestellt hatte, versprach ihm je-boch eine anberweite Berforgung. Gunther, Cod., I, Urf. 221. Abel, 299.

# Fünftes Buch.

Das Morgenland vom Ende des zweiten Kreuzzuges bis zum Tode Saladins.

(Bom Jahre 1149 bis 1193.)

## Erftes Sauptftud.

Seit bem unglücklichen Ausgange bes zweiten Kreuzzuges nimmt bie 1149 Geschichte bes driftlichen Morgenlandes eine immer traurigere Wendung. Denn in Europa war das Andenken an die Lässigkeit, ja ben Verrath der dortigen Fürsten und Ritter viel zu lebhaft, als daß irgend einer sich von neuem für sie hätte ausopfern mögen; und die Türken, welche den sprischen Christen nicht bloß an Bahl, sondern auch an Bildung, Einigkeit und Charakterkraft überlegen waren, spotsteten seit den gemachten Ersahrungen über die ihnen ehemals so fürchsterlichen Kreuzzüge.

Unter allen muhamedanischen Fürsten trat jett (nach dem Tobe bes ersten und der Absindung des britten Bruders) Nuredbin, ber Sohn Zenkis, bei weitem als der mächtigste und tüchtigste hervor: 1. Er war, um zuerst das Aeußere zu erwähnen, groß, wohl gewachssen und blond, kleidete sich einkach und trank nie Wein. So verwerslich auch sein großer Eifer für den Islam den Christen erscheinen mußte, so rühmten doch selbst diese an ihm Muth, Thätigkeit und eblen Stolz, und seine Unterthanen bewunderten außerdem, daß er strenge Gerechtigkeit mit Milbe und Mäßigung verbinde. Er baute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deguign., XIII, I, p. 486. Abultar., 267. Hist. des Templiers, I, 118.

1149 Rranken =. Armen = und Waisenhäuser, errichtete Moscheen, stellte bie Mauern vieler Städte ber, forgte für Schulen und ehrte die Gelehr= ten. Bor Allem fcmudte er feine Sauptstadt Damastus mit Doicheen, Atabemien, Bibliotheten, Krantenhäufern, Babern und Springbrunnen 1. Er mar fparfam mit Onabenbezeigungen und soweit ent= fernt öffentliche Ginnahmen zu anderen als öffentlichen 3meden gu verwenden, daß er feinem Beibe jahrlich nur etwa 20 Golbftude anwies und auf ihre beshalb erhobene Rlage gur Antwort gab: "Ich befige nichts, fonbern bin nur ein Schammeifter ber Blaubigen und werbe fie beinetwegen nicht betrugen und mir bie ewige Ber= bammniß bereiten." - Defto freigebiger forgte er fur bie Solbaten und außerte: bas Lager mare ihre einzige Beimath und an Grund=

befit burften fie fich nicht fetten.

Raimund von Antiochien erfuhr zuerft, wie gefährlich eine folche immerbar schlagfertige Macht fen. Auf die Nachricht, daß Annab, eine awifchen Apamea und Rugia gelegene Burg, unzureichend mit Rebensmitteln verforgt worben, begann Nurebbin bie Belagerung, bob fie jeboch wieder auf, als die Chriften zum Entfate berbeieilten. Un= geachtet biefes gludlichen Erfolges behauptete Raimund: "Unfer find ju Benige, wir muffen weiterziehen und eine fichere Stelle gum Rager auswählen"; mogegen feine überbreiften Begleiter erwieber= ten: "Berge, Walb und Sumpf fougen uns von allen Seiten, alfo ware ber Aufbruch thoricht und nur Zeichen ber Furcht." Sierauf gab Raimund zwar nach, fügte inbeg, burch biefe Borte gereigt, binzu: "Gin Tapferer vermeibet teine Gefahr, aber nur ein Tolltuhner sucht fie auf. Bald wird fich zeigen, ob die Tollfühnen ftete bie Tapferften bleiben; benn ich fürchte, bag unfere jegige Buverficht uns gegen keinen Reind ichugen und Nuredbin uns einschließen wirb, wie eine Beerbe in einem Stall." - Seine Ahnung betrog ibn nicht: benn taum hatte ber vorsichtige Turte erfahren, daß ben wenigen Chriften feine Berftarfung folge, fo umzingelte er fie von allen Seiten mit größerer Macht und fiegte am 29. Junius 1149 2 in bem ungleichen Rampfe. Raimund fiel tapfer fechtenb, mabrend bie meiften feiner Begleiter ihn feig verließen; Sarem, Abamea und mehre andere Burgen gingen verloren, über bas unbeschütte Land brang Rurebbin bis zur Rufte und wufch, gum Beichen feines Bludes und feiner Berrichaft, bie Banbe im Deere.

Raimund hinterließ zwei unmundige Sohne und zwei unmundige

<sup>1</sup> Sammer, Affassinen, 152. Ebn al Athir in ben Notices, 576.—
2 Wilh. Tyr., 915, sest die Schlacht auf den 29. Junius 1148, Robert. de Monte auf den 1. August 1149; auch Albulseda und Abulsarag., 256, stimmen für dies Jahr; Trivet hat 1150. Siehe noch Cinnamus, 54. Math. Paris, 59. Dandolo, 283. Michaud, II, 216. Bissen, III, 2, 3. Berathungen in Franfreich über etwa zu leiftenbe Gulfe: Petri Venerab. epist., VI, 18, 19.

Tochter, über welche feine Wittwe Konftanze und ber Batriarch Aimerich die Bormundichaft führten und mit Nureddin, gegen große Aufopferungen, einen Scheinfrieden schloffen.

Gern wurde Graf Joscelin III von Cbeffa, ber in fo heftiger als unverständiger Feindschaft mit Raimund gelebt hatte, beffen Tob 1150 und bie neu entstehenben Zwiftigfeiten fur fich benust haben, wenn nicht nach furgem Glude größeres Unglud über ihn und feine Be-Nurebbins Schwager, Sultan Majub. figungen eingebrochen mare. bebrängte ihn nämlich zuerft in Turbeffel fo fehr, bag er alle faracenifchen Gefangenen und zwölf Ruftungen ausliefern mußte. gelang es zwar bem Grafen - vielleicht mit Gulfe ber zum Ent= fate von Safart aus Jerufalem angefommenen Mannichaft - Nuredbin zu ichlagen und feine Baffenruftung zu erbeuten, welche er brobend an Masub fanbte; allein auf bem Bege nach Jerufalem ward Joseelin im Mai 1150 von Turkomannen, die Nureddin in einen hinterhalt gelegt hatte, gefangen und nie wieber aus ber haft entaffen 1. Leicht eroberte Nuredbin einen Theil ber von 308= celing Weibe nur fowach vertheibigten Besitzungen, murbe indeg von weiteren Fortichritten burch bie Angelegenheiten bes inneren Affen abgehalten 2.

Glücklicher und ruhiger als die beiben nördlichen, äußerst geschwächten Staaten der Christen war eine Zeit lang das Königreich Zerusalem; denn Nureddins Wacht zeigte sich hier minder wirksam , und von dem neu besestigten Gaza aus vereitelten die Templer alle Angrisse der Askaloniten und Aegypter. Bald aber erhob sich auch hier innerer Zwist. Die Königin Melisende hatte das Reich bisher mit männlichem Sinne verwaltet und Wanasse, ihren Better, zum Reichsseldherrn und ersten Beamten ernannt. Als dieser jedoch hied durch stolz ward und die Edlen auf manche Weise beleidigte, so hielt Ehrsurcht vor der Königin die Unzusriedenen nur kurze Zeit im Zaume; dann warsen sie die Augen auf ihren Sohn, den mittlerweile berangewachsenn Balduin III.

Dieser war ein schöner Jüngling voll Muth und Berftand, ber bereits mancherlei Kenntnisse, vor Allem in der Geschichte und den Landesgesetzen erworben hatte und das Erlernte, vermöge seines glücklichen Gebächtnisses, treu bewahrte. Ueberall zeigte er sich heister und herablassend, ohne jedoch um geselliger Bergnügungen willen die Geschäfte zu vernachlässigen, oder das Leben mit lustigen Gesellen dem Umgange mit gebildeten Männern vorzuziehen. Diese guten Eigenschaften ließen bald vergessen, daß er in der Jugend oft Würsel spielte und erst nach seiner Berheirathung keusch lebte.

Ter ftarb 1158. Biffen, III, 2, 1. —
 Abulfeda zu 1151. Abulfar., 226. —
 Rob. de Monte zu 1149. Trivet zu 1150.

### 222 König Balduin III. Edessa und die Griechen.

Jene Migbergnugten fbrachen jest zu Balbuin: "Du barfft Ma= naffe, ber beine Mutter bir abgeneigt macht, nicht langer bulben: auch ift es überhaupt Beit bich aller Beiberberrichaft zu entzieben und felbft bie Regierung ju übernehmen; benn Bormunbichaft finbet nur ftatt über Beiftesunmundige, benen bu bich freiwillig nicht bei= gablen barfft." Durch folche Reben bewogen, verlangte Balbuin am 1151 Ofterfefte 1151, bag er zum Ronige getront werbe; worauf ber Batriard und einige andere besonnene Manner ihn, um offenen Bwift zu verhindern, bringend baten, er moge feine Mutter auch fernerhin als Mitregentin anertennen. Diefer Borfchlag ftimmte fo wenig mit Balbuins Planen überein, daß er scheinbar jest von jeber Forberung abstand, am folgenden Tage aber, ohne Melifenden befragt zu haben, gefront 1 auftrat und, burch ben Grafen 3vo von Soissons und andere Vornehme unterftutt, eine Theilung bes Reiches verlangte. Sie kam babin zu Stande, baß er nach eigener 1152 Babl Tyrns, Affon und bie Seefufte erhielt, Jerusalem und Deapolis bingegen feiner Mutter verblieben. Diefer mittlere Ausweg miffiel jedoch beiben Theilen und schwächte auch in ber That bie ohnehin geringen Rrafte bes Reiches noch mehr: beshalb fam es zu einer neuen offenen Bebbe 2 zwischen Mutter und Sohn, bis Meli= fenbe allen Unsprüchen auf Die Berrichaft entsagte und fich mit Meapolis als Wittwenfit begnügte.

Sobald biese Unruhen geenbigt waren, begab sich König Balbuin nach Antiochien und fand baselbst Gesandte bes griechischen Kaisers, welche ber Gräsin von Evessa gegen Einräumung ihrer noch übrigen Städte und Schlösser eine bebeutende jährliche Rente anboten. Gesthellt waren die Meinungen, ob man jenen Antrag in der großen Bedrängnis annehmen, oder ob man ihn verwersen solle. Balduin stimmte sür das erste, denn die Gräsin könne den Sultanen von Aleppo und Isonium unmöglich in jener 14 Tagereisen von Jerusalem entsernten Gegend widerstehen, auch müsse man die an Jahl sich täglich mindernden Christen an einer Stelle zu doppelt kräftigem Widerstande sammeln. Im Fall es nun den Griechen gelänge jene Landschaften zu behaupten, so gewännen die Kreuzsahrer dadurch einen Bortheil, der ihnen durch ihre eigene Macht unerreichbar wäre.

— Aus diesen Gründen übergab man den Griechen alle zur Grassschaft Evessa gehörigen 4, von den Türken noch nicht eroberten Orte;

<sup>1</sup> Laureatus. Wilh. Tyr., 918. — 2 Regina justo familiarius ad inimicos dei se habente, filius — insurgit. Robert. de Monte zu 1152. Guil. Nang. erzählt, sie habe wahrscheinlich Hildesonsum comitem S. Aegidii vergistet und seine Kinder, die sine Burg ihres Oheims, des Grasen von Tripolis, geflüchtet, den Türsen verrathen. — 3 Daß dies nach Balduins Throndssteigung war, sagt Wilh. Tyr., 919, doch begleitete ihn Niemand aus dem stührern Antheile Melisendens. — 4 Wie viel dies war, bleibt ungewiß. Wilh. Tyr., 910. Adulseda, III 257.

ein großer Theil ber Einwohner zog aber mit Hab und Gut aus, 1150 um sich in den Besthungen der abendländischen Christen niederzulassen. Kaum hatte sich dieser Zug in Bewegung gesett, so erschien das Heer des hievon wohlunterrichteten Nureddin; doch erreichten die Christen glücklich Aintab, eine schügende Burg. Am folgenden Tage stellte man die Undewassen, die Weiber, Kinder und das Gepäck in die Mitte, der König sührte das Bordertressen, Naimund von Tripolis und Henseich der Kronseldherr deckten den Nachzug. Ungeachtet dieser zweitmäßigen Vorkehrung wären die Christen vielzleicht den unablässigen Angrissen ihrer Feinde erlegen 1, wenn diese nicht endlich aus Mangel an Lebensmitteln hätten zurückbleiben müssen. — Auf diese Weise kam also der Ueberrest der Grasschaft Edessa an die Griechen, welche sie aber binnen Jahresscielt schon wieder an Nureddin verloren, und nie ist seitdem christliche Gerrschaft in diesen Gegenden bergestellt worden.

König Balvuin III ging von Antiochien nach Tripolis zum Graefen Raimund II, welcher mit seiner Gemahlin Hobierna, ber Tante bes Königs, in Zwist lebte. Ungeachtet aller Bemühungen besselben und seiner Mutter, ber Königin Melisende, kam keine Aussöhnung zu Stande; vielmehr beschloß Hobierna ihrer Schwester nach Neaposlis zu folgen. Als aber Raimund den Abreisenden das Geleite gab, ward er nahe bei den Mauern der Stadt von Affassinen ermordet. Siedurch in Buth gesetz, tödtete das Bolk ohne Untersuchung alle Personen, deren fremde Kleidung oder Bildung als irgend verdächtig aussiel. Hodierna übernahm die Bormundschaft für ihren erst zwölssichrigen Sohn Raimund III.

Neue Schredensnachrichten anderer Art folgten diesem Unglude. Während nämlich der größte Theil der jerusalemischen Macht bei Meapolis stand, um diesen offenen Ort zu schützen, drangen turtische, von den Nachkommen Ortoks angesührte Schaaren mit größter Schnelligkeit bis zur Hauptstadt und lagerten sich auf dem Oelberge 3. Es galt diesmal Hab und Gut, Herrschaft und Leben. Deshalb eilten die Christen in zorniger Begeisterung herbei und schugen am 23. November 1152 4 auf der Straße zwischen Jerucho und Zerusalem ihre Feinde so vollständig, daß angeblich 5000 von ihnen ums Leben kamen.

Abulfeda erwähnt zu 1152 eines großen Sieges Nuredbins über die Franken. Es ist vielleicht dieser. — <sup>2</sup> Man sprach noch immer von der Grafschaft Ebessa, obgleich die Hauptstadt längst verloren war. Sanutus, 189. — <sup>3</sup> Die Vorsahren der Angreisenden besagen laut Wild. Tyr., 922, Zerusalem vor der franklichen Eroberung, mithin waren es Ortosiden. Sonk könnte man auch den Namen Hiaroquin, welchen jener Schriststellen nennt, von Jaruk ableiten, der sich in der Gegend von Aleppo auszuhalten pflegte und von dem die jarustöbischen Türken ihren Namen erhalten haben. Abulseda zu 1169. Bergl. Wilken, III, 2, 18. — <sup>4</sup> Oliv. Schol. hist. rog., 1375. Dandolo zu 1152, p. 285.

1153 3m neuen Bertrauen auf einen fo großen unerwarteten Erfolg und wohlunterrichtet von ben inneren Unruhen Aegyptens, faßten bie Chriften im Januar 1153 ben Befdlug Askalon zu belagern, von wo aus die Fatimiden ihnen fo oft Befahr und Unglud bereitet hatten. - Asfalon batte die Gestalt eines Salbfreises, beffen Durchmeffer jum Meere und beffen Umfang jum feften Lande gefehrt war. Das Land bob fich allmählich über bie Meeresfläche und murbe von Erbwällen geschüt, auf benen bopbelte Mauern von großer Starfe und viele Thurme von ansehnlicher Bobe ftanben 1. Bier Thore, nach ben vier Beltgegenben gerichtet, führten gen Berufalem, Baza, Joppe und zum Meere, welches jedoch bier keinen Safen bilbet, sonbern ein fanbiges und jebem Sturme ausgesettes Ufer zeigt. Blog gegen Mitternacht finden fich einige anmuthige Thaler, fonft erfcheint die gange Gegend unfruchtbar; tein Flug berührt fie, feine Quelle entspringt innerhalb ber Mauern, und bie Brunnen und Bebalter liefern nur fargliches Trinfmaffer. Mit Lebensmitteln bingegen, Waffen und Mannichaft mar bie Stadt in biefem Augenblicke fo reichlich verfeben, bag bie Babl ber Belagerten bie ber Belagerer um die Salfte überftieg. Auch blieb die Ginschlieffung von der Land: feite und burch Gerhard aus Sibon von ber Meerfeite zwei Donate lang ohne allen Erfolg, bis ber Ronig befahl: bag alle um bie Beit bes Ofterfestes 2 in großer gabl anlangenden Kreuzfahrer 9.252 und Bilger nicht in ihre Beimath zurudfehren follten, ohne bei ber Belagerung Gulfe geleistet zu haben. Siedurch mehrte sich nicht allein bie Landmacht, fonbern auch bie Seemacht; aus ben Maften ber Schiffe und aus anberen großen Baumen erbauten bie Chriften Burfzeug und einen hohen Thurm, ber, als man ihn ben Mauern näberte, über biefelben binausragte. In biefem Augenblice ber für bie Bewohner aufs Sochfte gefteigerten Gefahr ericbien aber eine ägyptifche Gulfeflotte; Gerhard mußte vor ihrer Uebermacht entflieben, Lebensmittel, Waffen und Mannichaft wurden ungehindert ausge= schifft, und die Belagerten wandten sich von der Vertheibigung zu Angriffen.

Um biefelbe Zeit traf im driftlichen Lager bie traurige Nachricht ein, baß Nuredbin Baneas, eine chriftliche Grenzstadt, belagere. Deßungeachtet schien es Keinem gerathen, von Askalon hinwegzuzies hen und sich durch übereilten Wechsel der Maßregeln zu schwächen. Auch widerstand Baneas mit Erfolg und die Askaloniten wurden bessonders durch die Besatung jenes Thurmes von neuem hart bedrängt. Deshalb häuften sie an dieser Stelle eine große Menge Holz, warfen dasselbe, nachdem es mit Bech, Del und anderen Brennstoffen besgossen war, über die Mauer und zündeten es an. Gewiß wäre der

Wilh. Tyr., 924. Vitriac. hist. Hier., 1070. Abulfarag., 257.
 Guil. Neubrig., I, 21. Raumer, Palästina, 172. — 2 Ostern 1153 ben 19. Abril.

Belagerungethurm fogleich in Flammen aufgegangen, hatte fich nicht 1158 blonlich ein heftiger Morgenwind erhoben und die Gluth zur Stadt= mauer hingetrieben. Die gange Racht wehte ber Wind und bauerte ber Brand, bis endlich bie Mauer, aufgelofet burch bie ungeheuere Sige, nieberfturzte und hieburch ein Eingang in die Stadt geoffnet Schleunia befente ihn ber Grofmeifter ber Tempelherren, Bernhard von Tremelai, ließ aber nur bie Seinen hindurch, bamit ihnen in ber mit Gewalt eroberten Stadt die befte Beute zu Theil merbe 1. Sobald die Bewohner bemerkten bag nur fo Benige von bem driftlichen Seere eingebrungen waren, faßten fie neuen Muth, erfclugen ben Grofimeister mit allen feinen Begleitern und versverrten iene Deff= nung in folder Schnelligkeit mit Balken, Steinen und Erbe, baß fic bie Chriften gegen alle Erwartung in bem Augenblice befiegt faben.

wo fie die Stadt icon als ihr Eigenthum betrachteten.

Mach biefem felbstverfculbeten Unfalle entstand Zwiefpalt, ob man bie Belggerung aufbeben ober fortseten folle. Jenes verlangten bie meiften weltlichen Saupter, und felbft Balbuin neigte fich ju biefer Unficht: auf Erneuerung bes Rampfes bestanden hingegen ber Patriard, ber Erzbischof von Tyrus, ber Grofmeifter ber Johanniter und einige Anbere. Endlich überwog die lette Meinung. Am folgenden Tage fam es bemnach zu einem neuen heftigen Gefechte außerhalb ber Stabt, in welchem die Chriften Sieger blieben und bis zu ben Mauern por= In bemfelben Augenblide ward ein ungeheuerer Balfen. welchen 40 Saracenen herbeitrugen, von einem aus driftlichem Burfzeuge geschleuberten Steine mit folder Beftigfeit getroffen, bag alle Träger zu Boben fturzten und von ber Laft zerschmettert wurden. Dies Unglud erzeugte mehr Schreden und Berzweiflung als mancher größere Berluft; Die Alfaloniten ichickten nach gehaltenem Rathe Gefandte an Konig Balbuin und boten ibm gegen freien Abzug bie Uebergabe ber Stabt. Bern bewilligten bie Chriften, welche einen fo schnellen und gludlichen Erfolg nicht erwartet hatten, bas Berlangte und gaben ben Bewohnern und ihren Gutern ficheres Beleit bis El= Bald nachher aber wurden biefe Unglücklichen von einem turti= arist. fchen Emir, ber ihnen felbft für Belb lange gebient hatte, treulos geplündert und tamen großentheils in ber Bufte ums Leben. buin übergab die am 19. August 1153 2 befette Stadt feinem Bruber, bem Grafen Amalrich von Joppe, und ber Patriarch ernannte einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilh. Tyr., 927. Dandolo, 285. Robert. de Monte au 1153. Histoire des Templiers, I, 62, laugnet aus inneren Grunden bie Beschulbigungen gegen bie Tempelherren, und in ber That mag bas Unglud hauptfachlich baher entftanben febn, bag bie Bewohner fich vom erften Schreden bald erholten. — 2 Wilh. Tyr., 929, fest die Einnahme auf den 12. August 1154, Alber., 323, Afflig. auctar. bagegen auf bas Ende bes August 1153, und Pagi reducirt richtig, c. 9, auf ben 19. August biefes Sahres. Bergl. Matth. Paris, 65. Wilfen, III, 2, 27.

befonberen Bifchof; fpater ward jeboch Abtalon, gufolge eines papft= lichen Ausspruches, wieber zu bem Sprengel von Bethlehem gelegt.

Mit bem Berlufte jener wichtigen Stadt war ben Fatimiben ber Eingang in Sprien verschloffen 1, und wegen innerer Unruhen konnten fle an eine Wiebereroberung gar nicht benten. Abbas hatte burch Ermorbung feines Stiefvaters Sallar bas Begierat gewonnen unb berrichte im Ramen bes ichwachen Chalifen Daffer, bis diefer, unge= bulbig über bie ftrenge Abhangigfeit, ibm Rachstellungen bereitete. Sonell aber entschloß fich ber bievon unterrichtete Abbas, bem Cbalifen zuvorzufommen, bat ihn zu Tifche und ließ ihn nebst feiner 1154 Begleitung im Jahre 1154 ermorben. Sierauf eilte er in ben Ba= laft, beschulbigte bie Bruber bes Chalifen ber Frevelthat und erhob nach beren hinrichtung ben fünfjährigen Sohn Daffere, Fajez Abul Rafem, auf ben Thron. Bei ber Ungewißheit über ben mahren Aufammenbang ber Ereigniffe und burch bie rafchen Magregeln bes Begiers eingeschreckt, fowiegen und gehorchten Alle; bann aber kehrte ben Solbaten, ber Dienerschaft und bem Bolte bie Befinnung gurud, und mahrend 3bn Razis Saleh aus Thebais mit feindlichen Abfich= ten anrudte, entstand ein Aufruhr in Rairo, wo fich Abbas beim Sturmen feines Saufes nur baburch rettete, bag er Golb, Gilber, reiche Rleiber und anbere Roftbarkeiten unter bie Menge werfen ließ und während der hieraus folgenden Verwirrung entkam. Sobald dies fund wurde, feste man ibm nach; aber tapferer Biberftanb und abn= liche Lift retteten ihn mehre Dale, bis er fich auf ber Grenze zwischen Sprien und Aegypten fur geborgen bielt; ba brangen unerwartet bie Franken bervor, erichlugen ibn und fingen feinen Sobn Nafiredbin. Anfange ließ man biefen, bas Beil feiner Seele bebentenb, im Chriftenthume unterrichten; bann übermog ber Reiz irbifden Gutes und er wurde für 60,000 Golbftude an Saleh ausgeliefert, ber ihn hin= richten ließ und zur Befestigung feiner Gewalt auch gegen anbere vornehme Aegypter graufam verfuhr.

Leiber fehlte es unter ben Christen nicht minber an Ordnung und Einigkeit. Schon vor diesen Begebenheiten hatte nämlich Konftanze von Antiochien ben Worten nach ihr Fürstenthum dem Schupe bes griechischen Kaisers übergeben, die Hand bes schon bejahrten Cafars Johann Roger aber ebenso wie die Sand mancher anderen sehr ehrenwerthen Männer ausgeschlagen. Endlich heirathete sie, zum Anstioß aller Besonnenen, Rainald von Chatillon, ihren Beischläfer, einen Kriegsmann, welcher mehr durch seine Schönheit als durch sein Sertommen ausgezeichnet und von einer Gestiakeit war, die ihn nie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Jahre 1153 nach Abulfeda ober 1155 nach Guil. Nang. plünderte eine ficilische Motte Lunis, und 1156 schloffen nach dem Chron. Norm., 993, die Regypter Assalon einen Monat lang von der Seeseite ein. — <sup>2</sup> Neber dies fen Roger siehe Dufresne zu Cinnamus, 142. Oliv. Schol. hist. reg., 1375. Wilh. Tyr., 931. — <sup>3</sup> Doch nennt Alder. zu 1169 Rainald multis proditatibus samosum, wenn man nicht vielmehr improditatibus lesen muß.

zu einer wurdevollen Saltung kommen ließ. Ronig Balbuin willigte 1154 in jene Che, weil er fie nicht verhindern konnte; Aimerich aber, ber Batriarch von Antiochien, welcher hiedurch die bieber mit Konftanzen getheilte Macht verlor, fprach verächtlich von Rainalb und verweigerte ihm jebe Unterflützung mit Gelbe. Da ließ ber neue Rurft ben menia= ftene burch Alter und Stand ehrwurbigen Mann gefangen nehmen, fein Saupt mit Sonig beftreichen und ichublos ben Strablen ber brennenben Sonne und ben empfinblichen Stichen gabllofen Ungeziefers Erft nach einer bringenben Bermenbung Ronig Balbuins und nachbem Aimerich, ber Marter erliegenb, feine Schape ausgeliefert batte, aab ihm Rainalb nicht allein bie Freiheit wieber, fonbern ging auch, ben Schein ber Boflichfeit und Demuth annehmend, neben bem Bferbe bes Batriarchen ber und führte es burch bie gange Stabt. Doch traute biefer feineswegs ber Befinnung eines folchen Tyrannen, fondern verließ Untiochien und wanderte nach Jerufalem.

Um fich nun wenigstens von einer Seite gegen manche Feinde zu 1155 fichern, fucte Rainald, nach bem Beifpiele Ronftangens, Die Beleb= nung des Raifers Emanuel und griff Toros 1, einen vornehmen Armenier, an, ber bie Griechen aus Cilicien verbrangt batte. flegung beffelben gogerte aber ber Raifer mit jener Belehnung, weshalb Rainalb, ben überbies ber bochfte Gelbmangel brudte, einen vermerflichen und graufamen Plunberungszug gegen bas friedliche Copern unternahm, wo ihn Johann, Emanuels Reffe, und Dichael Branas, ber Befehlshaber ber Infel, anfangs zwar folugen, bann aber zu weit verfolgten und im erneuten Rampfe von ibm gefangen murben. Emanuel konnte fich in biefem Augenblide, bes Rrieges wiber bie Ror= mannen halber, nicht rachen, und Rainalb verschwendete febr fcnell in Untiodien die frevelhaft gewonnenen Schate.

Mit noch weit größerem Unrecht erwarb fich Ronig Balbuin, welden Schulben brudten, im Jahre 1157 eine reiche Beute. und Turkomannen war burch einen feierlichen Bertrag erlaubt worben, ihre Beerben in ben Balbern um Baneas zu weiben. Sier überfiel ber Ronig die Arglofen und Wenige nur retteten Leben und Guter burch bie Schnelligfeit ihrer Pferbe 2. Aus biefem Raubzuge entftan= ben neue gehben mit Nurebbin, welche um fo ungludlicher geführt wurden, als das Recht auf beffen Seite ftand und auch feine Macht feit ber Besignahme von Damastus 8 (im Jahre 1154) fehr guge= nommen batte.

Erft die Ankunft bes Grafen Dietrich von Flanbern 4 verftartte bie Rrafte ber Chriften fo fehr, bag fle um bas Enbe bes Jahres

15 \*

51.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cinnamus, 55, 80, 82. — <sup>2</sup> Wilh. Tyr., 940. Vitriac. hist. Hier., 1115. Deguign., XIII, 1, 494. Histoire des Templiers, I, 74. — 3 Er gewann Damastus burch heimliche Ginverftanbniffe. 3bn Alatfpr in Michaud, VII, 414.-<sup>4</sup> Dietrich hatte 400 milites und andere Kriegsbedurfniffe bet fich. Der erfte Angriff auf Cafarea fiel gegen bas Enbe bes Jahres 1157, die Einnahme Anfang 1158. Dietrichs Rudfehr 1159. Alber., 330. Chron. Norm., 993.

1157 4157 auf neue Unternehmungen benfen und Cafarea am Droutes umlagern konnten. Die Einwohner biefer Stabt, mehr bes Sanbels als bes Rrieges fundig und feineswegs auf eine lange Belagerung porbereitet, maren im Begriffe fich ju ergeben, ale unter ben Chriften Streit entstand, weil Balbuin bie Stabt feinem Schwager, bem Grafen Dietrich, überlaffen wollte, Rainald hingegen behauptete, fle ge= bore ursprünglich ju feinem Gebiete. Bieruber murbe bie Belagerung erft läffiger betrieben, bann fogar aufgehoben, und nur in Folge einer neuen Aussohnung eroberte man ben größten Theil bes fonft zu Untiodien geborigen Lanbes, felbft Bareng und Cafarea. Die lette Stabt 1158 wurde geschleift, weil man nicht glaubte, fie in fo großer Entfernung pon ben übrigen Befitungen erhalten zu konnen; auch brach Rurebbin, fobalb er von einer ichweren Rrantbeit wieder bergestellt mar, von neuem hervor und friegte gwar nicht mit entscheibenbem Glude, aber boch fo, bag bie Chriften fich nicht auf bem linken Ufer bes Jorbans behaupten fonnten.

Diefe Kehben hatte ein fur beibe Theile gleich verberbliches Erb= 1157 beben unterbrochen, welches im August 1157 1 Sama, Emesa, Cafarea und mehre Stabte zerftorte, in Antiochien und Tripolis ben größten Schaben that und febr vielen Menfchen bas Leben koftete. Im nächften Jahre ward jeboch bie Aufmerksamkeit ichon wieber nach

einem anberen Buntte gerichtet.

Sobald Raifer Emanuel ben Krieg mit ben Normannen beenbet 1158 batte 2, unternahm und vollführte er einen Bug gegen Gilicien mit folder Schnelligfeit und folder Umficht, bag bas gange Land fast ohne Wiberstand in seine Gewalt kam und Toros hülflos in die Gebirge 227. flieben mußte. Diefelbe Gefahr ftand jest bem Fürften Rainald megen feiner frevelhaften Plunderung Cyperns bevor, weshalb er, von Frechheit ichnell zu Rriecherei übergebend, in bas griechische Lager bei Mamistra eilte. Mit blogem Saupte und blogen Fugen, die Aermel 41 aufgeftreift und einen Strid um ben Bale gebunden, fiel er bor Emanuel nieber und überreichte ihm, als feinem Beberricher, ein ent= Deffungeachtet erhielt er nicht fogleich Bergeihung blößtes Schwert. und noch weniger die gesuchte Belehnung; benn der Batriarch hatte, im Angebenken ber erlittenen Schmach, ben Raifer gegen Rainalb eingenommen, und Konig Balbuin, welcher Emanuels Nichte, Maria, ge= beirathet hatte 8, eilte ebenfalls berbei, um Antiochien für fich zu

Robert. de Monte zu 1157—59. Afflig. auctar. Trivet zu 1157 u. 1158. Adrian de Budt in Smet, I, 285. Pagi zu 1157, c. 9. Im Jahre 1158 traten auch ber Bischof von Halberstadt und Martgraf Albert mit vielen Mannen den Kreuzzug an. Chron. montis sereni.

1 Abulseda zu 1157. Amalrici regis epist. ad Ludov. VII, ep. 346, 355.—

<sup>2</sup> Neber ben Rrieg Emanuels mit ben Rormannen fiebe oben G. 47 fg. -Baria hatte eine reiche Ausstattung bekommen, und Affon war ihr bagegen als Wittwensitz verschrieben. Wilh. Tyr., 947. Emanuel fah eigentlich Balduine Ankunft nicht gern, ba er ihn nicht begunftigen wollte; boch bewirtte ber Ronig fur bie Antiochier eine Minberung ber Bahl ihrer Gulfemannfchaft.

gewinnen. Der Kaifer sandte biesem vornehme Männer, selbst seine 1159 Neffen entgegen; aber so ehrenvoll ber Empfang auch war, nahmen es die Griechen boch sehr übel daß Balbuin an einer Stelle abzussteigen wagte, wo dies, nach dem Hosgebrauche, nur dem Kaiser zusstand. Auch hatte Emanuel, dem es unräthlich schien Antiochien mit Zerusalem zu vereinigen, jene Stadt bereits unter der Bedingung an Rainald überlassen, daß er seinen Besehlen gehorche, Hulsmannschaft stelle und der Batriarch kunftig in Konstantinopel ernannt werde.

Nach einer fo bestimmten Unerfenntnig ber Abbangiafeit mußten bie Antiochier ben Raifer feierlich in ihre Stadt einholen, mobei es jeboch Allen fehr miffiel bag Rainald und viele Eble neben Emanuel, ber zu Pferbe fag, einhergingen, Ronig Balbuin nur in ber Ferne folgte und die Gewalt aller Beborben mabrend ber Anmefen= beit bes neuen Lehnsberrn ein Enbe nahm. Man hoffte inbeg, ber Raifer werbe binnen Rurgem mit Beeresmacht gegen Nurebbin aufbrechen und bie alten Besitzungen ber Christen wieber erobern; ba bot biefer flüglich bie Freilaffung von mehren Taufend driftlichen Gefangenen und versprach ben Griechen Gulfe in ihren affatischen Rriegen. Gern ergriff Emanuel, bem ungunftige Nachrichten aus ben abenb= lichen Landschaften feines Reiches hinterbracht murben, biefen ehren= vollen Vorwand einem Kriege zu entfagen, ber fcmerlich mare mit Glud geführt worben, und zog, ohne bag ihn bie Selbichuten von Ifonium beunruhigten 1, burch Bamphyllen und Lykaonien nach bem vorberen Affen gurud.

So wurde die Abhängigkeit ber morgenländischen Christen von den Griechen größer, ohne daß sie an Unabhängigkeit von den Türken gewannen; denn nur weil Nureddin mit dem Sultan von Ikonium in Fehde gerieth, konnte Balbuin Plünderungszüge gen Damaskus 1160 unternehmen, Geld erpressen und einen Wassenstillstand erzwingen; als aber Nainald von Antiochien bald nachber ein ähnliches Un=

223 ternehmen gegen Seessa wagte, ward er im November 1160 von Madschbeddin 2, dem Statthalter Aleppos, zwischen Kressum und Marasch überfallen, gesangen und den Seinen alle Beute abgenommen.

Seitbem forgte König Balbuin für Antiochien und verlobte Marta (bie Tochter Konstanzens und Raimunds von Boitou), welche man bas schönste Mabchen ihrer Zeit nannte, an ben Kaifer Emanuel.

<sup>1</sup> Nureddin ließ an 6000 Christen frei, auch den Großmeister ber Templer. Der günstige Friede mit dem Sultan von Isonium kam 1162 zu Staude. Cinnamus, 82—94. Nicetas, 27, fagt, die Türken hätten dem Kaiser auf dem Rucwege von Antiochien viel Schaden gethan. — 2 Mageddin, Madscheddin (Ruhm der Religion), Nureddind Mischbuder, ftarb 1169. Adulseda, III, 628 Rainald gefangen den 23. November 1160, im 18. Jahre Balduins. Robert, de Monte erzählt dies irrig zu 1163 und auch Deguign., XIII, 1, 500, hat verig den 24. November 1162. Höchstens kann zwischen 1160 und 1161 gezweiselt werden, und da Valduin im Sommer 1161 in Antiochien war, so ist jenes Jahr wohl das richtige.

1161 Deffen Gesandter Johann Kontostephanos hatte nämlich zuerst um Melisenbe, die Schwester des Grafen von Tripolis, geworben, welche aber, so oft als sie zu Schiffe ging um abzusegeln, dergestalt erkrankte, daß man sie wieder aufs seste Land bringen mußte. Hierüber bangte dem Brautwerber Johann, er ging in die Kirche und erhielt durch Ausschlagen der Bibel den Ausspruch: "Die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäste waren es nicht werth 1." Dies deutete er dahin, Melisende seh nicht in rechter Che erzeugt, und warb nun mit Erfolg um jene Maria von Antiochien; wogegen der Graf von Tripolis, zornig über den Schimpf und manchen unnügen Auswand, die Küsten des griechischen Reiches durch Raubschiffe verheeren ließ.

Bei seiner Anwesenheit in Antiochien erkrankte König Balbuin III und erhielt von Barak, bem Arzte des Grasen von Tripolis, Pillen, welche, statt die Krankheit zu heben, sie plöglich vermehrten und einen von Fieber begleiteten Durchlauf in Auszehrung verwandelten. Man gab einem Hunde von jenen Billen und er starb nach wenigen Tagen, was den Berdacht einer Bergistung allerdings erhöhte, obgleich es sonst an Gründen und Beranlassungen für dieselbe fehlte. Balbuin ließ sich zuerst nach Tripolis, dann nach Berytus bringen, wo er im 33. Jahre liefe Alters am 10. Februar 1162 verschied 2. Fast keiner von den Königen Jerusalems wurde so bedauert wie Balbuin III. Selbst Nureddin, den Manche aufsorderten er möge die Christen in so großer Berwirrung anfallen, antwortete ebelgesinnt: "Man muß sie bemitleiden und ihren Schmerz ehren, denn sie verloren einen König,

ber jest auf Erben nicht feines Bleichen hatte."

Balbuins Regierung war nicht frei von firchlichen Streitigkeiten; bie erste fand statt zwischen bem Patriarchen und ben Nitterorben, bie zweite betraf die zwistige Papstwahl Biktors und Alexanders III. Bon ben Päpsten Innocenz II, Anastastus IV und Hadrian IV 3

hatten bie Johanniter allmählich im Wefentlichen folgende Borrechte

<sup>1</sup> Matthaeus, XXII, 8. Rach ber Epist. ad Ludov. VII, 48. 49, war Maria die Tochter Raimunds von Boitou; nach Alber. zu 1167 zeugte Rainald mit Konstanzen drei Töchter: Maria, welche den Kaiser Emanuel heirathete, Agnes, die Gemahlin des Königs von Ungern, und Welheid, die Gemahlin des Marfgrasen von Este. Schon um 1160 schried Rainald an den König von Frankreich: er möge die schon um 1160 schried Rainald an den König von Frankreich: er möge die schöne Tochter des Fürsten von Antiochien au einen tüchtigen und mächtigen Mann vermählen, der sich im Morgenlande nicht sinde. Cod. epist. reginae Christ., Nr. 179, p. 40. Maria wurde nach dem Tode ihres Gemahls durch den sichken Andronisus zum Tode verzutheilt. — <sup>2</sup> Epist. regum et princ. in Bong., Nr. 13. Alber. zu 1162, desgl. Pagi, o. 8. Melisende, Balduins Mutter, war am 13. September 1161 gestorben. Wilh. Tyr., 950. — <sup>3</sup> Schon Paschalis II besteite die Johanniter vom Zehnten. Münter, Statuten, 474; Innocenz II Ursunde bei Vertot, I, 586, die von Angkasins IV von 1154 in Lünigs Reichsarchin, Spiell. eccles., von den Johannitern, Urs. 1, und Bullar. Roman., I, 39. dadrians Bestätigung derselben 1155. Pagi, c. 7. Sigonius zu 1155, p. 292. Concil., XIII, 7.

erhalten: .. Sie burfen an gebannten Orten jahrlich einmal Gottes= 1162 bienft halten und, mit Borbehalt ber Rechte eines Dritten, Rirchen und Rirchbofe grunden. Reiner foll nach abgelegtem Belubbe aus ihrem Jeber Bifchof muß Briefter= und Altarweihen bei ih= Orben treten. nen unentgeltlich verrichten und fich bes Bannes gegen fie enthalten; fie geben, weil ihre gesammten Guter Gott und ben Armen geweiht find, funftig feinen Behnten." - Aber ber Batriard und bie Biicofe wollten biefe ihre bertommlichen Rechte einseitig febr verfurgen= ben Bestimmungen nicht anerkennen, und bie Ritter gingen, ftolz auf bie neuen Freiheiten, über bas gebührenbe Dag hinaus. Sie hielten, feines Rirchenbannes achtend, überall Botteebienft für Jebermann und fetten Beiftliche ein und ab, ohne ben Bifchof zu fragen; fie liegen por ben Thuren ber Auferftehungefirche, gleichfam jum Sohne; ungleich größere und prachtigere Gebaube aufführen und lauteten mit allen Gloden, wenn ber Patriard zum Bolte reben wollte, fobag es unmöglich mar bor bem Geräusche auch nur ein Bort zu ber-Sierüber fam es zu Thatlichfeiten in ber Auferstehungefirche, und noch lange nachher zeigte man die beim Rampfe verfchoffenen Bfeile zum abichredenben Beisviel. Endlich gelangte bie Sache burch Berufung an ben Bapft; aber ber Batriard Fulcher, welcher mit meh= ren Bifchofen nach Rom eilte, richtete nichts aus 1; es fen nun bag Sabrian IV ober boch manche Rarbinale burch Gelb von ben Johannitern gewonnen waren, ober bag man bie Unabhangigfeit berfelben in Balaftina fur nothwendig bielt, ober bag es ben Bapften rathfam erfchien, Die im Abendlande an Reichthum und Dacht fehr fteigenben Ritterorben auf ihrer Seite zu behalten.

Fulcher überlebte bies Mißgeschick nicht lange, und Aimerich warb Batriarch. Schon vor bessen Erhebung hatte Papst Alexander III, um bie morgenländischen Christen gegen Biktor zu gewinnen, den Kardinal Conti nach Palästina geschickt. Manche wollten ihm den Eingang in das Land versagen, Andere ihn als Bevollmächtigten des Statthalters Christi ehren; des Königs vermittelnde Meinung ging endlich dahin: man könne in so großer Entsernung die Anrechte beider Päpste nicht beurtheilen und noch weniger, ohne hinlängliche Gründe, für einen Partei nehmen. Ueberdies bedürse das Land keines päpstlichen Abgeordneten, der den Kirchen und Klöstern unnüge Kosten verursache; nur als Pilger möge man jenen aufnehmen und ihm den Besuch der heiligen Orte gestatten. Diese Meinung ward zwar angenommen, doch neigten sich die Bischösse mehr zu Viktor, die Orden mehr zu Alexans der hin, bis die letzen die Oberhand bekamen i jedoch nicht ohne

<sup>1</sup> Wilh. Tyr., 936, spricht von Bestechungen; bie Hist. des Templiers, I, 69, und Vertot, I, 122, heben bagegen nur die inneren Gründe hervor. — 2 Cardella, I, 134. — 3 Wilh. Tyr., 950. Corner, 718. Vertot, I, 135. Hist. des Templiers, I, 79. Concil., XIII, 285, sindet sich ein Schreiben der Kirchenversammlung von Razareth, welches von einer einstimmigen Anerstennung Alexanders spricht. Es ist wahrscheinlich jünger.

eigene Belästigung, benn ber papstliche Gefandte lebte und zehrte bei ihnen, als bei feinen Freunden.

## 3 meites Hauptstud.

Nach Balbuins III kinderlosem Tode wurden Zweisel erhoben über die Thronfolge, indem Einige nochmals Zerusalem für ein Wahlreich erkläten wollten, Andere an das Recht des Papstes auf die Beherrsschung des heiligen Landes erinnerten. Beide für die äußere und innere Sicherheit gefährliche Neuerungen wurden indeh durch Mitwirstung des Patriarchen Aimerich und der Johanniter beseitigt und ars. Amalrich, Graf von Joppe, Balbuins Bruder, im 27. Jahre seines Alters am 18. Februar 1162 gefrönt und geweiht.

Amalrich war blond und im Berhältnig feiner Größe ein ftarfer Da er fich mäßig im Gebrauche ber Nahrungsmittel, als Beind bes Spiels und von teiner bofen Leibenschaft beherricht zeigte, fo gonnte man ibm gern bie Liebhaberei ber Falfenjagt und ging leicht über bas Bebenken binmeg, er moge wohl seiner Frau nicht immer treu gemefen fenn. Un Sapferfeit und Ruhnheit glich er fei= nem Bruber, fant ihm aber an Fleiß und Renntniffen nach und befaß teineswegs bie Berablaffung, welche jenem bie Bergen gewann. Auch angftigte er bisweilen bie Geiftlichen mit schwierigen Fragen, welche fich bann nicht immer fo geschickt zu helfen mußten als ber Erzbifchof Wilhelm von Tyrus bei ber Aufgabe: bic Unfterblichkeit ber Seele unabhangig von ber driftlichen Lehre zu beweisen 2. — Seine übertriebene Liebe zum Gelbe entschuldigte Amalrich bamit : baß ber Unterthan am ficherften fen, wenn ber Berricher nicht barbe und für außerorbentliche Bedürfniffe ein Schat bereit liege. Doch verwen= bete er faum in bringenben Fällen alle ihm zu Bebote ftehenben Belbmittel fur bas Befte bes Reiches und fonnte bas nach ichmeren Steuern übrigbleibenbe Besithum feiner Unterthanen bamit um fo weniger hinreichend fichern, ale er gegen feine Beamten ein fo unbebingtes Butrauen zeigte, bag fie es nicht felten migbrauchten.

Bei ber Krönung mußte Amalrich, befonders auf den Andrang ber Geistlichen, versprechen, sich von seinem Weibe Agnes von Courtenay zu trennen. Die Aeltermütter beider Gatten (Melusine, die Mutter König Balduins II, und Elisabeth, die Mutter Graf Josceslins I von Ebessa) waren nämlich Schwestern gewesen, und eine solche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilh. Tyr., 956. Afflig. auctar. zu 1162. Vertot, I, 138. Hist. des Templiers, I, 81. — <sup>2</sup> Er half sich auf fantische Beise.

Werwandtschaft galt in jener Zeit für zu nahe. Bwei in biefer Che 1102 erzeugte Kinder, Sibylle und Balbuin, wurden jedoch für rechtmäßig erklärt 1.

Die äußere Thätigkeit bes neuen Königs richtete sich zunächst gesen die Aeghpter, welche ben seit mehren Jahren nach Jerusalem entsrichteten Zins nicht länger bezahlen wollten. Diese Weigerung war jedoch um so unverständiger, da stete Unruhen die Macht der Fatimischen dergestalt schwächten, daß sich in den morgenländischen Christen der Wunsch erneute, dieses für sie höchst wichtige Land zu erobern, welchem Plane sich aber Nureddin ganz natürlich auf jede Weise wis dersetze. Die Erzählung dieser wechselseitigen Bestrebungen bildet den

Sauptinhalt ber Geschichte Konig Amalrichs.

Nach bem Tode bes Chalifen Fajez erhob ber Bezier Saleh im Jahre 1160 beffen Bruderssohn Abed auf ben Thron und gab ihm 1160 feine reich ausgestattete Tochter zum Weibe 3. Bornig über ben fich hieran reihenben, fast unumschränkten Einstuß eines bloßen Dieners, ließ Abebs Tante ben Bezier burch Meuchelmorber umbringen, marb aber bann von ihrem Neffen ben Anverwandten bes Ermordeten breis-Abel, Salehs Sohn und Nachfolger, wurde von Schaver, bem Statthalter Oberägnptens, bezwungen, Schaver von feinem Neben= bubler Dargam burch Lift und Gewalt vertrieben. Nach einer furzen Fehde über ben verweigerten Bins schloß biefer ein Bundnig mit 1163 Amalrich; benn er bedurfte bes Beiftandes gegen Schaver, welchem Nureddin ein Gulfsheer bewilligt batte. An ber Spite Diefes Beeres stand Afabeddin Schirkub, ein Rurbe aus bem angesehenen Stamme ber Ravadianer, ber zwar alt und miggeftaltet, fonft aber ein Mann von raftlofer Thätigkeit, großem Muthe und festem Willen war. Nach furzem Glücke wurde Dargam im Jahre 1164 von einem ber Seini= 1164 gen erschoffen; Schaver zog wieberum in Rairo ein und muthete auf graufame Beife gegen bie Anhanger und Bermanbten feines Gegners. Mis er aber Schwierigkeiten machte, ben versprochenen britten Theil ber Einfunfte Negyptens an Schirfuh auszugahlen, feste fich biefer mit einem heere in Belbeis feft 4. Drei Monate lang warb er bier von ben Aeguptern und bem mit ihnen von neuem verbundeten Ronige Amalrich belagert, bis ihm Nureddins Einfälle in die öftlichen: Besitungen ber Chriften einen freien Abzug verschafften.

Bei einem früheren Anfalle war Nureddin nicht allein von den Christen zuruckgefchlagen worden fondern felbst in folche Gefahr gerathen, daß ihm pur die heldenmuthige Ausgepferung eines Kurden

<sup>1</sup> Agnes verheirathete fich nachher noch zweimal. Wilh. Tyr., 957. Sicardi chron., 599. — 2 Aegypten bezahlte jährlich 30,000 Golbfide nach Jerusalum. Chron. Norm. zu II62, p. 999. — 3 Abulfeda. Bohadin, 30. Abulfar., 263. Renaudot, 522. — 4 An 30,000 Mann. Epist. ad Ludov. VII, 356 und 366. Amalrich brach im Julius nach Aegypten auf. Ibid., 357. Ebn zal Athir in den Notices et extraits, I, 585.

bas Leben erhielt. 3m Angebenten an biefes Glud verbanben fich. als bie Turfen im Auguft 1164 wieberum mit Beeresmacht nabeten, Bremund III von Antiochien, Raimund von Trivolis, Kalaman, Der Statthalter Ciliciens, und Toros, ber Armenier; fie hofften zuversicht= 22 lich auf ben Siea. Allein Nuredbin war porsichtiger geworben und eilte icheinbar fliebend nach Artafia gurud, mabrend bie Chriften übermuthig und ohne Ordnung nachsepten, bis fie fich von den umtehren= ben Reinben ploblich zwischen Sumpfen eingeschloffen faben und nach geringem Wiberftande ganglich gefchlagen wurden 1. Gie gablten mehre Taufend Tobte und unter ben Gefangenen befanben fich Boemund III. Raimund von Tripolis, Ralaman, Sugo von Lufignan, Joscelin III und andere bedeutende Manner. Schon brangen bie Turfen, nachbem fie Barem und Paneas erobert hatten, bis Antiochien vor, ale Amal-1165 rich aus Aegypten gurudfehrte. Er orbnete mit Berftand bas Nothige in Antiochien und fuchte icon um bie Belehnung über bas Fürften= thum bei bem griechischen Raifer nach; ba wurde Boemund aus ber Befangenschaft entlaffen 2, entweber weil fein Schwager Raifer Emanuel 22 für ihn große Lösung bezahlt hatte, oder weil Nureddin lieber wollte bag in Antiochien ein an Macht und Beift fcmacher Fürft berriche, als daß man einen tuchtigen Reichsverwefer ernenne, ober bie feste Stadt gar ben Griechen übergebe.

Um biefelbe Beit, im Jahre 1165, eilten Gefandte Ronig Amal= richs und bes Patriarchen nach Europa und ftellten bie burch obige Nieberlage febr verschlimmerten Umftanbe ber morgenlanbifden Chriften mit großem Nachbrucke vor, worauf ber Konig von Frankreich mit papftlicher Bewilligung ein 3wanzigstel von ben Ginnahmen ber Beiftlichen und bes Abels auf vier Jahre anwies 3 und ber Ronig bon England feinem Beisviele folgte. Allein ebe biefe Gulfe anlangte,

brangten icon neue Gefahren.

Schirfuh hatte nämlich, ben Bug ber Chriften nach ben nörblichen Gegenden benutend, ihnen nicht allein mehre Schlöffer auf dem lin= ten Ufer bes Jordan abgenommen, sondern auch Nureddin überzeugt, baß Aegypten bei bem Mangel an Rraft in ben Fürften und an Tugend unter bem Bolte fur jeben Angreifenben eine leichte Beute fen.

<sup>1</sup> Die Beitrechnung ift nicht im Klaren. Abulfeda ergablt bie Rieberlage Rurebbins auf ein Jahr, welches mit bem 29. November 1163 gu Enbe gebt, Die Nieberlage ber Chriften ju 1164. Damit wurde ftimmen, wenn Wilh. Tyr., 961, vom zweiten Regierungsjahre Amalrichs fpricht, und Aquicinct. auct. zu 1164. Dagegen haben Robert. de Monte und Olivier Scholast. auct zu 1164. Dagegen haben Kobert. de Monte und Olivier Scholast. histor. reg., 1375, das Jahr 1165; Pagi endlich zu 1164, c. 26, reductivant 1163. Das Mittlere schien das Wahrscheinlichere. Siehe noch: Posaune des heiligen Kriegs, 73. Matth. Paris, 73. Epistol. regum, 15, 24. Epist. ad Ludov. VII, 356, 370. Cinnamus, 101. Hunf, Gemälde, II, 132. Bon 600 Rittern und 12,000 Fußgängern entsamen nicht viel. Cod. epist. reg. Christinae, 179, p. 199. Jasse, 7487. — <sup>2</sup> Deguign., XIII, 1, 505. Guil. Neudr., II, 23. Cinnamus, 107. — <sup>3</sup> Epist. ad Ludov. VII, 346—352. Concil., XIII, 325, 343. Hist. des Templ., I, 87.

### Vorbereiteter Bug wider Aegypten. Hugo von Casarea. 235

Much forberten ber funnitische Chalif in Bagbab und ber felbschufische Groffultan (nach Schirfube Anfuchen) alle von ihnen abbangigen Rurften auf, ihm Gulfe in bem beiligen Rriege gegen bie feberifchen gatimiben zu leiften. - Der Ronig von Jerusalem erkannte bie Große biefer neuen Gefahr; benn fobalb ein Fürft bie Lanber von Cbeffa bis Rairo beberrichte, mußten bie Franten mit ihren ichmalen Ruften= besitzungen nothwendig erbruckt werben. Deshalb befchloß man im Sabre 1166 auf einem Reichstage in Neapolis, ben Behnten, felbit 1166 vom beweglichen Gute, für ben Krieg einzufordern und mit aller Macht bie Eroberung Aegyptens zu hindern. Das driftliche Beer brach gen Belbeis 1 auf, und Schaver, von ber größeren Gefahr noch nicht hinlanglich unterrichtet, glaubte, es erfcheine in feinblicher Abiicht, bis Sugo von Cafarea, ein fo tuchtiger als verftanbiger Jungling, 1167 welcher als Gefanbter voraneilte, ihm ein Bundnig unter folgenben Bebingungen anbot: "Die Chriften verlaffen Megnoten nicht eber, als bis Schirfub zurudgeschlagen und fein heer vertilgt ift; bagegen werben ihnen zur Beftreitung ber Ariegstoften gleich nach ber Bollziehung bes Bertrages 200,000 Golbftude ausgezahlt und abermale 200,000 in naber zu verabrebenben Friften 2." Schaver willigte in biefe Borfolgae; boch ichien es ibm ober bem Gefanbten ober beiben unange= meffen, wenn man ben Chalifen in biefem Augenblide ebenfo wie bisher gang überginge. Abeb bewilligte beshalb bem Befanbten ein feierliches Gehor 3.

Bon Leibmächtern begleitet gelangte biefer zuerft in enge buntle Gange, wo bie ausstehenden Boften ihn und Schaver mit friegeri= ! iden Chrenbezeigungen empfingen. Dann tam er zu offenen Bofen, welche ringe mit marmornen Saulen eingefast maren, zwischen benen golbene Seile und Prachtgewinde herabhingen. Runftliches Schnig= wert gierte bie Banbe, bunte Steinmalerei fcmudte ben Fugboben, und Springbrunnen, welche in Rifchbehalter voll bes flarften Baffers binabfielen, verbreiteten eine angenehme Rublung. Nicht minber ergotte fich bas Auge und bas Dhr an Thieren von wunberbarer Be= ftalt, Bogeln mit glanzenbem Befieber und nie geborten Stimmen, Und boch war bies Alles nur die Borbereitung zu ber größeren Pracht bes inneren Palaftes, wohin bie Saupter ber Berfcnittenen nunmehr ben Gefanbten führten. Gern batte biefer in jedem Rimmer, bei jebem Runftwerke langer verweilt; allein ohne Aufenthalt ging ber Bug bis in den Sauvtfagl. Goldburchwirfte, mit Berlen befeste Borbange verhüllten zwar noch ben Thron; bennoch marf fich ber Begier breimal gur Erbe nieder und legte alebann fein Schwert, welches er bemuthig am Salfe festgebunden batte, gang gur Seite. Jest marb ploplich ber Borhang hinweggezogen, man erblicte ben Chalifen auf golbenem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etwa ein Drittel bes alten Umfangs von Belbeis ift jest noch bebaut. Mémoires sur l'Égypte, I, 45. — <sup>2</sup> Bohadin, 31, zu 1166. Wilh. Tyr., 964. Oliv. Schol. histor. regum, 1376. — <sup>3</sup> EbnsalsAthir in den Notices, I, 566.

## 236 Christl. Gesandte beim Chalifen. Arieg in Aegypten.

1167 Throne, umgeben von ben Berichnittenen und ben gu feinem Sof= ftaate gehörigen Personen. Schaver nahte fich jenem, fugte ibm bie Rufe und ergablte ben Brund ber Befandtichaft und die Bebingun= gen bes Bertrages. Db nun gleich Abeb feine Bufriebenheit mit bem Berhandelten zeigte, fo genugte bies bem Ritter boch nicht; er verlangte, ber Chalif moge burch Sanbichlag bas Bundnig befräftigen. Unerhort und anftogig nannte bas hofgefinde biefe Forderung; allein ber Begier, ben Nuten bes Staates und feinen Bortheil woul erwagenb, berebete ben Chalifen zur Einwilligung. Schon ftrecte biefer bie Sand aus, ale Sugo zum Erftaunen aller Megypter nochmale anhub: "Berr, bie Treue felbst hat zwar niemals Winkelzuge; allein wenn Furften fich gegenseitig verpflichten, muß auch jebes Meugere offenbar fenn, offen bie Berhandlung und Bollgiehung. Deine Sand ift verhüllt, gieb mir bie entblößte Sand jum Sanbichlage, bamit wir nicht einen verbectten Rudbalt argwöhnen mogen." Lächelnb über folche Genauigkeit bewilligte ber Chalif bas Berlangte und ließ bem rudfebrenben Gefanbten anfebnliche Beichente überreichen; allein weber biefe Befchente, noch jene prachtvollen Ginrichtungen, welche aus einer größeren Beit berrührten, konnten bie jetige Auflosung bes Reiches fdarferen Augen verbeden.

Mittlermeile war bas driftliche Seer bereits in ber Gegend von Rairo angelangt 1, und erft jest befchloß man bas Rlugere: nämlich ben Feinden bis an bie Grenze bes Reiches entgegenzuziehen und fie nicht bei ber Sauptstadt zu erwarten. Raum waren jedoch die Franten und Aegypter aufgebrochen, als bie erfreuliche Rachricht eintraf: Schirfuh fen in ber baum = und wafferlofen Bufte jenfeit Sueg von einem Wirbelfturme überfallen und ein Theil feines Beeres fowie ber größere Theil bes Gepades burch Bogen beweglichen Flugsandes verfouttet worden 2. Deshalb bielt man icon ben Krieg für beenbet, als noch unerwarteter eine zweite Botichaft anlangte: Schirfuh habe raftlos voreilend bas franklich anybifche Seer ganglich umgangen und ftehe ichon mit feiner Macht auf ber anberen Seite bes Dile. Schnell kehrten die Berbundeten nach Kairo zurud und begannen sogleich ben Bau einer Brude, beren erfte Salfte leicht zu Stande fam, beren Bollendung aber burch die gegenüber lagernden Türken verhindert wurde. Da faßte Amalrich feinerseits ben Borfat, biefe zu umgeben und ib= nen in ben Ruden zu tommen. In bunfler Nacht gog fein Beer, begleitet von ber Flotte, ftromabwarts und fette gunachft auf eine Infel über, welche in ber Gegend lag, wo ber Mil fich in zwei Arme theilt 3. Die Hoffnung, von biefer Infel aus leicht bas linke Ufer zu erreichen, folug aber fehl: theils weil fich ein gewaltiger Sturm

<sup>1</sup> Jerusalem liegt 9 — 10 Tagereisen von Kairo. Baulus, Reisen, I, 259. — 2 Bergl. Ritters Erbbefchr., II, 238. — 3 Neber die Lage biefer Insel Wilfen, III, 2, 102. Der Nil ift bei Memphis so breit wie der Rhein bei Mainz, oder die Donau bei Wien. Banlus, Reisen, II, 39.

erhob, theils weil die Türken dem chriftlichen Heere, sobald sie dessen 1167 Abzug bemerkt hatten, eiligst gefolgt waren und abermals ihm gegen- über lagerten. Ungeachtet dieses bedenklichen Umstandes beschlossen die Christen, den Uebergang auf das linke Ufer des Stromes zu erzwin- gen, als sie zu ihrem Erstaunen beim Andruche des Tages nirgends mehr Feinde erblickten. Diese waren in der nicht ungegründeten Hossenung nach Kairo zurückgeeilt, sich der angesangenen, jeht schwach bessehen Brücke, ja vielleicht der Stadt selbst zu bemächtigen. Dennoch beharrte Amalrich kühn auf dem früheren Beschlusse. Er sehte mit der Hauptmacht auf das linke User des Nils über und sandte nur den geringeren Theil seines Geeres auf das rechte zur Deckung jener Brücke zurück.

Mle bie Turten bies borten, erichraten fie febr, und in einem gehaltenen Rriegerathe waren Biele ber Meinung: man muffe auf alle Beife eine Schlacht vermeiben und bas zu fowache Seer möglichft unbefchäbigt nach ber Beimath gurudführen; aber Scharfebbin Baraufd. ein Emir Nuredbins, ermuthigte bie Beforgteren burch fraftige Reben. und Schirfuh ftellte, alle Bedenten verachtenb, fein Geer nicht weit von Beben (Babein) ober Lamonia 1 auf brei Sugeln in Schlachtordnung. Er felbft befehligte bas Mitteltreffen, Salabin, fein Reffe. ben erften, ein anderer Emir ben zweiten Flügel. Db nun gleich bas Rufivolt ber Berbundeten noch nicht zur Sand war, griff Amalrich bennoch fuhn mit ber Reiterei an und fclug bas Mitteltreffen ber Turfen 2, mahrend ihre beiden Flügel flegten und fich bes Gepactes ber Chriften bemächtigten. Des unebenen Bobens wegen fonnte man aber bas Schlachtfelb nicht übersehen, und Amalrich erwartete feine Benoffen, bis er auf beiben Seiten flegreiche Reinbe erblicte, bie ibn jedoch ungestört nach Rairo gurudziehen ließen.

Hiemit war aber freilich für ben Augenblick die abendliche Seite bes Landes ganz preisgegeben, und während Schirkuh sich nach Oberzägypten wandte, zog Saladin gen Alexandrien und besetzte diese Stadt ohne Widerstand. Sobald die Berbündeten ihre Streitkräfte wieder gesammelt hatten, setzen sie zuerst jenem nach, überlegten aber dann daß er in Oberägypten zwar manche Orte brandschatzen, jedoch keiznen sesten Punkt gewinnen könne, daß hingegen die Wiedereinnahme Alexandriens besonders für die Christen von der größten Wichtigkeit seit. Die Stadt ward umlagert und gerieth durch ununterbrochene Angrisse und Mangel an Lebensmitteln in solche Noth, daß Schirz

¹ Deguignes, XIII, 1, 512. Beben ist etwa fünf Meilen von Lamonla, in der Nähe des alten Hermopolis. Wilh. Tyr., 970. Abulf., III, 602, nennt die Schlacht bei Abvana. Siehe noch Guil. Neubrig., II, 23. Vitriac. historia Hieros., 1116. Oliv. Scholast. hist. regum, 1378. Reinaud, Extraits, 124. — ² Nach Idn Alatsyr, 425, hatte Schirch den Kückzug des Mitteltressen andefohlen, um die Franken zum übereilten Nachsehen zu versführen und mit den Flügeln besser einschließen zu können. — ³ Ueder pisants sche Hülfe vor Alexandrien siehe Chron. Pisana, 181.

1167 kuh, weil er zu ihrem Entfatz keine zweite Schlacht wagen wollte, ben Antrag machte: er wolle bie gefangenen Christen und Aegypter entlassen und bas Land meiden, wenn man ebenfalls ben türkischen Gesangenen und ber Besatung Alexandriens freien Abzug gestatte und ihm eine gewisse Summe Geldes auszahle. Diese Bedingungen wurzben angenommen und Saladin erhielt im Lager Amalrichs eine Chrenwache, damit Niemand sich in blinder Wuth an ihm vergreise. Natürzlich waren die Bewohner von Alexandrien froh, daß die ungewohnten Beschwerlichseiten ein Ende nahmen und ihre eigenthümlichste Beschäftigung, der Handel, neuen Fortgang gewann; aber sie klagten doch laut, daß man mit unnützer Grausamkeit die untliegende Gegend verzwüstet und alle Kruchtbäume niedergebauen habe.

Abeb, ber Chalif, ließ jest an Bornehme und Geringe im franklichen Geere Geschenke austheilen, bewilligte die jährliche Zahlung eines Zinses von 100,000 Goloftuden und erlaubte daß die Christen nicht allein einen Handelsbeamten in Alexandrien hielten, sondern auch gemeinsam mit den Aegyptern die Thore besetzten 1. Im August 1167 kehrte Amalrich in sein Reich zurud und die Gesahr einer Eroberung Aegyptens durch die Türken schien auf lange Zeit glücklich beseitigt.

Desto lebhafter aber wurde, nach ben gemachten Ersahrungen, ber Bunsch Amalrichs, sich bes gesegneten Landes zu bemächtigen, und er schloß zu diesem Zweck ein Bundniß mit dem Kaiser Emanuel, bessen Richte Maria er geheirathet hatte 2. Um die Bundbrüchigkeit, welche in diesem Benehmen gegen die Aegypter lag, zu beschönigen, wurde behauptet, aber selbst von Christen nicht geglaubt, daß sich Schaver,

ber Begier, treulos mit Muredbin vereinigt habe 3.

Die nächste Hülfe suchte und fand Amalrich bei dem Großmeister ber Johanniter, Gilbert von Sailly. Dieser, ein tapferer, aber unbeständiger und von Hoffnungen leicht fortgerissener Mann, stellte den versammelten Rittern vor: der König wolle dem Orden Belbeis über= 235. lassen, und Belbeis sep eine trefsliche sichere Bestäung, ein Zustuchtsort im Unglück, ein Grundstein zu ächter und neuer Begründung morgenländischristlicher Macht. Nur die alten Ritter widersprachen diesem Plane, weil er den Borschriften des Ordens nicht gemäß sey und mit einer Bundbrüchigseit beginne; wogegen die jüngeren ruhmbegierig dem Großmeister beitraten und zur gemeinsamen Entschuldigung ohne weitere Beweise behaupteten: die Saracenen hielten ebenfalls die Verträge nicht! Gilbert verpfändete jett mehre Güter des Ordens und borgte viel Geld, besonders bei den Florentinern und Genuesern; worzauf sich nun ebenfalls Diejenigen um ihn sammelten, welche nicht so-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bohadin, 32. Abulf., III, 602. Wilh. Tyr., 974. — <sup>2</sup> Cinnamus, 114. Rach Ibn Alatsyr, 427, rührte ber Plan Aegypten anzugreisen nicht vom Könige, sonbern von ben Mittern her, und jener widersprach ansange aus sehr vernünstigen Gründen. — <sup>3</sup> Wilh. Tyr., 978. Bohadin, 33. Roger Hoveden. 512. Vertot, I, 150.

mobl erobern als von feiner Freigebigkeit Bortbeil ziehen wollten. In bem Mage, ale fich hierbei bie Johanniter vorbrängten, zogen fich bie Tempelherren zurud, obgleich neben bem Berbruffe, daß fie an Macht und Ginfluß nachstanden, auch wohl die Ueberzeugung wirkte bas Unternehmen feb ungerecht und - bei ber Schwäche Berufalems und ben noch übleren Berhältniffen von Antiochien und Tripolis -

nicht minber unflug.

Im Berbite bes Jahres 1168 brach ber Ronig mit bem Beere 1168 nach Aegupten auf, eroberte Belbeis am 3. November und übergab es ben Johannitern, nachbem man geplundert und mit wilber Graufamfeit gegen die Einwohner gewüthet hatte. Sobald die Aegypter in Rairo hievon Nachricht erhielten, verwandelte fich ihr früheres Bertrauen zu ben Chriften in bitteren Sag; fie verjagten bie frankifche Befagung 1, welche noch in ber Stabt lag, und gleichzeitig forieb Schaver an Amalrich: er fur feine Berfon fen ihm gunftig, teinesweas aber bas Bolt; beshalb burfte es beffer fenn, wenn bie Franfen so wie früher große Gelbsummen nahmen und nicht als Feinbe Megyptens, fonbern als Feinde Murebbins auftraten. - In biefer Lage ftanben nur zwei Wege offen: entweber unverzüglich bas enafte Bundniß mit Aegypten zu erneuen, ober rafch auf bas unbefestigte und unbefette Rairo lodzugeben und bie Berrichaft ber Ratimiben zu gerftoren. Das Beer stimmte für die lette Magregel, nicht sowohl aus verftanbigem Butrauen in feine Rrafte, ale weil es bei ber Plunberung Rairos zu gewinnen hoffte; ber König hingegen neigte fich zu Unterhandlungen, nicht aus Digtrauen in feine Dacht ober aus Sag gegen graufame Blunderungen, sondern weil er im Falle gewaltsamer Eroberung mit Allen theilen mußte, die von Schaver bargebotenen Summen aber allein wurde erhalten haben. Während man um biefer verschiedenen Ansichten willen unentschloffen die koftbare Zeit verlor, ließ ber Chalif ben offenen Theil Rairos 2 in Brand fteden, bamit fich die Chriften baselbst nicht festseten konnten, und übersandte nach morgenländischer Sitte und als Beichen ber höchften Gulfebeburf=" tigkeit bie abgeschnittenen Saare feiner Beiber an Nuredbin. Unverzüglich befahl diefer, obgleich ein Theil feiner Macht im inneren Affen beschäftigt war: Schirkuh solle nach Aegypten ziehen, und biefer verlangte, bag fein Reffe ibn begleite. Salabin antwortete aber in Begenwart Nurebbins: "Bei Gott, wenn mir auch ganz Aegypten zu Theil murbe, fo mochte ich boch nicht hingehen; benn ich erbulbete fold Ungemach in Alexandrien, daß ich es im Leben nie vergeffen werde!" Deffungeachtet mußte er gehorchen und Muredbin ließ bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn Alatsyr, 428. — <sup>2</sup> Abulf. zu 1168 und III, 618. Marai, 394. Brocardus, Descript., 26. Alber. zu 1168. Vitriac. histor. Hieros., 1074. Michaud, II, 230. Deguignes, XIII, 1, 250. Das Rabere über die Lage ber Stadt bei Billen, III, 2, 118. Sammer, Gefch. ber Affaffinen, 157.

bamale Unvermögenben eine Summe gur Beftreitung ber Roften auszahlen. Später außerte indeß Saladin oft: "Ich ging wie zum Tobe."

Schirfuh eilte jest mit ungemeiner Schnelligfeit nach Megypten und hatte, ale endlich Amalrich gen Velufium zog um ihm in ber Bufte zu begegnen, bie Chriften bereits umgangen. Schon im vori= gen Feldzuge brachte biefe geschickte Magregel ben Turten großen Bortheil, diesmal mard fie enticheibend; benn Amalrich fonnte ber hieburch vereinigten Macht ber Türken und Aegubter feineswegs die Spipe bieten, sondern fehrte ohne allen Erfolg im December 1168 nach Ba= lästina zurück.

1169

Der Chriften entlebigt, mußte aber Schaver in ben Turten, welche fich vor Rairo lagerten, balb Feinde und in Schirfuh einen gefahrlichen Rebenbubler erblicken; beshalb fam er bem Berfprechen nicht nach, jenen ein Drittel ber Landeseinfunfte auszuzahlen, und foll bie= fem, ben ber Chalif febr begunftigte, nach bem Leben getrachtet haben. Salabin, welcher in Schirfubs Abmefenheit von biesem mahrhaften ober erbichteten Blane Nachricht erhielt, nahm ben Bezier, fobalb er ine turtifche Lager fam, gefangen, und ber feige Chalif, weit entfernt feinen erften Beamten gegen bie angethane Gewalt zu fougen, verlangte felbst beffen hinrichtung und erhob Schirfuh mit noch gro-Beren Rechten, ale jemale einer befeffen hatte, zum Bezier. schon nach wenigen Monaten, im Mai 1169 1, ftarb Schirkuh und Saladin wurde fein Nachfolger, theils in Rudficht auf Berwandt= fcaft und Macht, theils aber auch weil Biele meinten: ber junge lebensluftige Mann werbe am wenigsten fein Saupt über bie alteren erfahreneren Anführer erheben. Auch nannte fich Salabin bemuthig einen Diener Nuredbins, und indem biefer erlaubte, bag ber Bater und die Berwandten bes neuen Beziers ihm nach Aegypten folgten, zeigte er allerbings bas größte Bertrauen, verlor aber zugleich bas im Morgenlande fo gewöhnliche Mittel, burch Geißeln biefer Art Ab= fall und Empörung zu unterbrucken.

Bu fpat erfannten bie Chriften, bag fie auf bas Bunbnig mit ben Griechen, welche faft immer Gulfe bedurften, aber nicht gaben, übermäßig vertraut und fehr irrig gehofft hatten, man konne gleich= zeitig Nureddin und die Fatimiden bestegen. Im Gegentheil trat nun= mehr in Aegypten an die Stelle einer ohnmächtigen aufgelöseten Re= gierung ein thätiger fühner Mann, ohne bessen Wissen und Willen weber im Palafte noch im Reiche etwas Erhebliches gefchehen burfte. Seine täglich anwachsende Macht je eber je lieber zu brechen, verab= rebeten Raifer Emanuel und Ronig Amalrich, ungeschreckt burch bie vorhandenen Schwierigkeiten, einen britten Bug nach Aegypten, und Rontoftephanos Andronikus langte mit einer griechischen Sulfeflotte wirklich bei Cypern an. Allein ungeachtet ber überkuhnen Soff=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abulf. 3u 1169. Histor, Hieros., 1052. Sanutus, 190. Deguignes, XIII, 1, 521.

nungen bes Konige 1 mar felbft bas Nothige noch nicht vorbereitet, 1169 ber Sommer verftrich ungenutt, und erft im Oftober 1169 brach bas Landbeer von Astalon gen Pharamia auf, ließ Tapnis links liegen und erreichte Damiette. Drei Tage fpater ericien Die burch wibrige Winde aufgehaltene Flotte, und nochmals verfloffen brei wichtige Tage, obne bag man bie Stabt angriff. Mittlerweile batte Salabin Lebens :mittel und Solbaten nach Damiette bringen laffen, und mahrend er von außen die Franken beunruhigte, wiberftanden die Belagerten muthig und bas Wurfzeug that ihnen nur geringen Schaben, weil man es thoricht bem festesten Theile ber Stabt, nicht bem weniger befestigten und leicht zugänglichen genähert hatte. Die Griechen zogen bierauf, um Damiette enger einzuschließen, ihre Schiffe in ben Dil; aber ehe biefe wirkfam werben konnten, fandten bie Belagerten mit gunfti= gem Winde einen Branber ben Strom bingb, welcher, ungeachtet aller Bemühungen bas ausbrechenbe Feuer aufs eiligfte zu lofchen, fechs Galeeren zerftorte. Ungunftige Witterung, Regenguffe und anwach: fenbe Bafferfluthen waren für Franken und Griechen gleich verberblich, und die zwischen beiben ichon ausgebrochene Uneinigkeit erhöhte fich immer mehr. Andronitus nämlich gurnte, bag Amalrich ben Oberbefehl führe; bie Franken klagten, bag ber Raifer nicht ben versproche= nen Solb auszahlen laffe; bie Griechen ichalten, bag jene ihnen nicht aus ihren größeren Borrathen Lebensmittel überließen; Alle endlich suchten fich wechselseitig die Gefahren und Anftrengungen zuzuschieben, weil bas Eroberte, einem Bertrage gemäß, zwischen Franken und Grieden gleich getheilt werben follte. Erft als es fo weit gekommen war, baß bie Griechen aus hunger Baumrinben effen mußten, magte Unbronifus einen heftigen Angriff auf Damiette 2, welcher jeboch erfolg= los blieb, ba Amalrich im Bertrauen auf heimlich begonnene Unterbandlungen feine Unterftubung leiftete und, wie Ginige behaupten, für große Gelbsummen einen Bertrag mit ben Aegyptern folog 3, welcher ihnen vortheilhafter war als ben Griechen. Da emporten fich biefe, ihrer Leiben überbruffig, verbrannten eigenmächtig alle Belagerungs= wertzeuge und fegelten babon; aber ein Sturm gerftorte ben größeren Theil ihrer Flotte und Andronifus, bei bem nur Wenige ausharrten, kehrte über Jerusalem und Konium nach Konstantinopel zuruck. Naturlich mußte nun auch Amalrich Aegypten verlaffen und erreichte am

<sup>1</sup> Amalrich wies am 16. September 1169 ben Pifanern fcon Rirchen, 1 297 /. Backöfen, Mühlen, Baber in Kairo, Rofette u. f. w. und jahrlich 1000 Byzan: tiner auf seine agyptischen Domanen an! Murat., Antiq. Ital., II, 907. | Fanucci, II, 50. — Die Rachrichten ber Griechen und Lateiner weichen über diefen Bug fehr von einander ab, gewiß hatten beibe Schuld am Mis-lingen. Nicet. Chon. Manuel., V, 107. Cinnamus, 127, behauptet, die Aegypter hatten Bins geboten, Emanuel aber von einem zweiten Angriffe mehr erwartet. Bergl. Matth. Paris zu 1229. Wilh. Tyr., 984. Bohadin, 36. Abulf. zu 1169. Hamaker, 22. — Bob wirklich ein folcher Bertrag zu Stanbe tam, bleibt zweifelhaft.

1169 21. December 1169 Affon. Das Miflingen bes Unternehmens gog ibm jedoch harten Tabel zu und Gilbert von Sailly mußte fein Groß= meifterthum niederlegen 1, weil man ihn als Saupturheber aller biefer

Ungludefälle betrachtete und bezeichnete.

Unter ber Beit hatte auch Rurebbin bie driftlichen Besitzungen angefallen, und bie Gefahr muche von Tage zu Tage, ale alle menfch= lichen Plane por ber Macht ber Natur weichen mußten. Furchtbare 1170 Erbbeben 2, bie mabrent bee Jahres 1170, in Bwifchenraumen von Bochen und Monaten, mit entsetlicher Gewalt eintraten, gerftorten nicht bloß bie Wohnhäuser, fondern fturgten auch die Rirchen, Stadt= mauern und bie festesten Thurme nieber. Es litten Alepho, Cafarea, Emefa, Gabala, Laodicea, Tripolis, Thrus, por allen aber Antiochien. Der Kleiß vieler Jahre konnte einen so großen Berluft nicht erseben.

und die ehemalige Größe und Bracht erftand nie wieber.

Babrend Berftellung bes Berftorten und Schlichtung ber Streitig= feiten feiner Reffen 3 Rurebbin in Moful befchäftigte, griff Salabin bie Burg Darum und bie Stadt Gaza an 4. Jene wurde zwar mit Erfolg vertheibigt und biefe von ben Siegern wieberum verlaffen, weil wichtige Grunde ben Begier nach Aegupten gurudriefen; boch konnte biefe faft zufällige Rettung in ben Chriften bas Gefühl ber inneren Schwache und bes Abnehmens aller Rrafte nicht vertilgen, und auf einem allgemeinen, vom Ronige berufenen Reichstage mar man ein= ftimmig ber Meinung: bag fich bie driftlichen Staaten in Sprien und Balaftina ohne abendlandifche ober griechische Gulfe nicht langer erbalten konnten. Gefandte murben baber in bie lateinischen Reiche ge= fchickt und ben griechischen Raifer Emanuel wollte Amalrich in eigener Berfon zu thatiger Unterftupung bewegen. Bergeblich ftellten ihm feine Lehnsmannen bor, bag bie Abmefenheit bes Berrichers bem Reiche Befahr und Unglud bringen tonne. Er erwiederte: "Dein Borfat fteht feft; Gott, beffen Diener ich bin, wird mahrend beffen fein Reich regieren." - Mit ansehnlicher Begleitung erreichte Amalrich Ronftan= 1171 tinopel 5, wo ihm Emanuel Die größte Ehre erzeigte, ihn aber auch fühlen ließ, er felbft fen ber Gobere, ber Ronig bagegen nur ein abbangiger Schubling. Ueber Beftlichkeiten, Dufit, Schaufpielen und anderen Bergnugungen wurden bie Gefchafte nicht vergeffen, und am 15. Junius 1171 langte Amalrich wieber in Sibon an, nachbem er vom Raifer ansehnliche Beschenke und burch Brief und Siegel befraftigte Berfprechungen fünftigen Beiftanbes erhalten hatte 6. 3m Abend= lande gewannen hingegen bie Bemühungen bes Erzbischofs Friedrich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vertot, I, 160. — <sup>2</sup> Das Haupterbbehen fällt auf den 29. Junius 1170. Pagi zu 1170, c. 8. Hist. des Temphiers, I, 99. Deguignes, XIII, 1, 527. Oliv. Scholast., 1379. Pipin, 45. — <sup>3</sup> Abulf. zu 1170. Deguignes, XIII, 1, 528. — <sup>4</sup> Wilh. Tyr., 987. — <sup>5</sup> Cinnamus, 127, und Dufresne zu Joinville, 319. — <sup>6</sup> Schreiben Amaltichs des Patriarchen, des Gregneiters. ber Templer, an ben Konig von Frankreich. Cod. epist. reginae Christinae, 179, p. 185-190.

von Thrus auch nicht einmal ben Schein bes Erfolges; benn Kaifer 1171 Friedrich lebte noch mit Räpften und Lombarden in Fehbe, und zwi= schen England und Frankreich war öfter Krieg als Friede. — Anstatt durch das Fehlschlagen dieser Hoffnungen zu größerer Tugend und Einigkeit angeseuert zu werden, schwächten sich die morgenländischen Christen noch immer durch kleinliche innere Fehben, dis merkwürdige Ereignisse in Aegypten Alle auss neue in Schrecken setzen.

Schon öfter hatte Murebbin, ale ein eifriger Sunnit, verlangt, baß Salabin bie Anerkennung bes Chalifen von Bagbab in Aegypten burchfete; ftete aber hatte biefer geantwortet: es murben hieraus große Unruhen entstehen. Endlich magten es einige von Gifer fortgeriffene Beiftliche, öffentlich fur jenen funnitifchen Chalifen zu beten, und bieran reibte fich unerwartet und ohne bie gerinafte Biberfeslichkeit eine Bertaufdung bes geiftlichen Oberhauptes. Abeb, ber fcon längft feine weltliche Bebeutung mehr hatte, lag bamals frant, feine Diener verfdwiegen ihm biefen zweiten Berluft firchlicher Macht, und er ftarb wenige Tage nachher, am 15. September 1171. Einige driftliche Schriftsteller beschulbigen Salabin, er habe jenen eigenhanbig ermorbet. Allein biefe von feinem angefebenen arabifden Gefdichtschreiber bestätigte, von mehren geläugnete Beschulbigung ftimmt burchaus nicht mit beffen Charafter. Auch batte ber Frevel nicht einmal Rugen gebracht; benn fo gewiß ber Sturg ber fatimibifchen Berrichaft planmagig bezwedt war 1, fo wenig war es entscheibenb, ob ber eigentlich fcon feit Jahren beseitigte Chalif lebe ober nicht lebe. Große Schate und eine treffliche Bucherfammlung tamen in Salabine Gewalt; jene fanbte er an Nurebbin ober vertheilte fie, ohne etwas fur fich zu behalten, an feine Freunde; fur bie Aufbewahrung ber letteren trug er Sorge.

Nach biesem völligen Sturze der Fatimiden verlangte Nureddin entscheidendere Unterstühung von Saladin gegen die Franken; allein dieser mußte im Fall einer gänzlichen Bestegung der legteren für sich fürchten und nahm bald seines Baters Krankbeit, bald Unruhen in 1172 Aegypten zum Borwande geringerer Thätigkeit. Deshalb und weil Nureddin mit dem griechischen Kaiser und mit dem Sultan von Monium in Fehde gerieth 2, genossen die Christen zwar keiner völligen Ruhe, bloße Anfälle von vereinzelten fürkischen Keiterschaaren brachten indes dem Ganzen keine erhebliche Gesahr.

Auch lofete fich Graf Raimund von Tripolis mit Gulfe Amalrichs fur 80,000 Golbftude aus feiner icon achtjährigen Gefangen-

<sup>1</sup> Wilh. Tyr., 981. Vitriac. hist. Hieros., 1061, 1115. Ebn a al Athir in ben Notices, I, 570. Abulf. zu 1171. Renaudot, 535. Reinaud, Extr., 147. Bielleicht gingen aus wechselseitiger Sorge boch wechselseitige Nachstellungen hervor. Bohadin, 36. Abulfar., 266. Aquic. auct. zu 1164. Michaud, II, 239. Ueber die großen Schäte: Hammer, Affass., 181. Aded naturae concessit. Regium sunus Salahedinus pedes vesteque abscissa comitatur. Al Khattib chron. bei Gregorio, Collect., 101. — 2 Cinnamus, 132. Abulf. zu 1172. — 3 Wilh. Tyr., 994.

1172 schaft und übernahm bie Regierung seines Landes, welche ter König bisher so verständig geführt hatte, als er fie jest uneigennüsig wieser abtrat. — In dasselbe Jahr 1172 fällt die in friegerischer hinssicht zwar unbedeutende, durch manche Geschenke an Kirchen und Geisteliche aber erfreuliche Anwesenheit heinrichs des Löwen in Jerusalem. 1.

Defto unangenehmer war bie Benbung, welche in biefem Augen: blide ein anfangs febr gunftig fceinenbes Ereignig nahm. Affaffinen namlich, lange bie ftrengften Befenner ber muhamebanifchen Lehre, hierauf willfurlichen Deuteleien nachhangend, gaben iett bor, burch bie beiligen Bucher ber Chriften von ber Wahrheit und Arefflichkeit ihrer Religion überzeugt zu fenn. Gin Befandter bes Alten bom Berge, Namens Bebaebbewlet, verfprach bem Ronige Amalrich ben Uebertritt bes gangen Stammes gum Christenthume, wenn man ihnen ben Bine bon 2000 Golbftuden erliege, ben fie feit Sabren an bie Tempelberren entrichteten. Diefe aber, welche fic ben fonft allgemein gefürchteten Affaffinen furchtbar gemacht batten, behaupteten: jene Antrage fepen beuchlerifch und nur burch Gigennus berbeigeführt. Amalrich bingegen gab bem Gefanbten beifällige Antwort, weil man burch freundschaftliche Berhaltniffe mit ben Affaffinen fur bie innere und außere Sicherheit viel gewanne; auch verfprach er ben Berluft bes Orbens aus feinen Mitteln zu erfegen. Coon batte jener Gefandte bie Beimath faft wieber erreicht, als ber einaugige Tempelritter Balter von Maisnil 2 mit einigen Begleitern aus einem hinterhalte auf ben Arglosen hervorfturzte und ibn, gegen alle Sitte und Recht, nach affaffinischer Beise ermorbete. hierüber war Amalrich außerft ergurnt und befolog mit ben Lebnsmannen bes Reiches: ber Großmeifter ber Tempelberren, Dbo von St. Amand, folle ben Berbrecher ftreng beftrafen. Dbo antwortete: er habe bem Ritter eine Buße und die Manderung nach Rom auferlegt, wo bas Weitere ent= fcieben werbe; bier burfe Riemand wegen ber That gewaltsame Sand an ihn legen und bes Ronigs Gerichtsbarteit erftrede fich nicht auf Orbensbruber. Ungebulbig über fo anmagliden Wiberfpruch ließ aber Amalrich Walter in Sibon ergreifen und nach Thrus ins Gefängniß bringen; er bewies bem Alten vom Berge feine Unfduld und forberte ben Rath und bas Urtheil aller driftlichen Fürften über bie Beftrafung jenes Frevels. Beil aber, ber nachften Greigniffe wegen, bie Sache unbeenbet blieb, fo flieg ber Sag ber Affasinen gegen bie Chriften von nun an aufe Bochfte.

Gludlicherweise wuchs gleichzeitig auch die Spannung zwischen Saladin und Nureddin; biefre wollte felbst nach Aegusten ziehen, um seine Oberherrschaft sicherer zu begründen. Da berief Saladin

<sup>1</sup> Siehe Böttiger, 279. — 2 Alber., 369. Sanut., 172. Wilh. Tyr., 995. Vitriac. hist. Hier., 1142. Oliver Dam., 1417. Die Hist. des Templiers, I, 114, sucht barzuthun, daß ber Gefandte zufällig erschlagen seb. Das Rabere bei hammer, Affas., 199.

feine Verwandten und alle Emire 1, damit man überlege und be= 1172 foliefie, was auf ben Fall eines Angriffes zu thun fen. Einige riethen zur Gewalt und fogar Salabin zeigte offenbar bag er biefe Unficht theile; allein Enub, fein Bater, ftand auf und fprach: "Wenn Rurebbin naht, fo werbe ich vor ihm nieberfallen und ben Boben fuffen und auch bu, mein Cobn, wirft ihm unbebingt gehorchen und feine Befehle vollziehen." Alle bie Berfammlung aber auseinander gegangen und Enub mit Salabin allein war, fuhr er fort: "Wenn Muredbin mit feinblichen Absichten naben follte, bin ich ber Erfte, welcher ihn bekampft, obgleich ber Ausgang noch ungewiß erscheint. Laffen wir aber biefe Befinnung fund werben, fo zieht Ruredbin unfehlbar mit aller Macht und großer Gile nach Aegypten, mabrend bemuthige Erflärungen ihn beruhigen und une Beit verschaffen unfere Streitfrafte fo zu vermehren, bag wir im Felbe ihm funftig gewachfen, ja wohl überlegen find," - Siedurch ließ fich indeß Mureddin nicht taufden, fonbern verftarfte feine Dacht, inbem er mit ben Gelbichuten von Ifonium und ben Chriften einen Frieden ober Baffenftillftand abichlog 2. In bem Augenblid aber, wo ein entideibenber Rampf nicht mehr zu vermeiben ichien, ftarb Mureboin am 15. Mai 1174 im 77. Jahre feines Alters 8. Das anderte alle Berhaltniffe. 1174

Die gunftigen Anerbietungen ber Bittme Nurebbind über bie Fortbauer bes Friedens wies Amalrich (minder edel als ber Ber= 1, 230. ftorbene nach bem Tobe Konig Balbuins) fogleich zurud und um= lagerte Baneas. Aber bie Tapferteit ber Befagung bemmte ben Er= folg, und mabrend einer Rrantheit bes Ronigs wurde feine Mannichaft fo laffig, bag man gulest fur bie Frellaffung von 20 driftlichen Rittern und eine Summe Belbes gern bie Belagerung aufhob. Anialrich warb über Tiberias nach Jerufalem gebracht und alles Bemuben ber Mergte, ihn von einer mit Fieber begleiteten Ruhr berguftellen, batte um fo weniger Erfolg, ba er ihre Borfdriften nicht beobachtete. Er ftarb am 11. Julius 1174 im 38. Jahre feines Altere, im 12. feiner Regierung. - Jest fanben feine und Nuredbins Rinder ein= ander hulflos gegenüber, und biefe wechfelfeitige Schwäche ließ, wo nicht rubige, boch thatenlofe Beiten erwarten, ale Salabin fur fic mit enticheibenber Thatigfeit bazwifchentrat.

1 Abulf. zu 1171. — 2 Histoire des Templiers, I, 109. — 3 Abulfeba giebt Jahr und Tag so genau an, daß die Richtigkeit der Bestimmung nicht zu bezweifeln ist. Da nun aber Amalrich, nach der umständlichen Erzählung Wilhelms von Thrus, gewiß später starb als Nureddin, so muß der Tod bes Königs wohl auf den Julius 1174 geset werden. Ja das Andogav. chr. rudt Amalriche Tob fegar bis auf bas Jahr 1175 binaus.

:3.

### Drittes Bauptftud.

Rurebbin binterließ nur einen zwölfjährigen Cohn, Ismael, über 1173 melden Ebn Motabbem bie Bormunbicaft führte. Weil aber bes Sultans Neffen, Emabebbin Benti, Saifebbin Bazi und Azzebin Dafub, bas Erbtbeil Ismaels zu verfurgen fuchten und mehre andere Emire ihren Ginfluß übermäßig erhöhten, fo rief jener Bormund Salabin zu feiner Unterftutung berbei. Diefer hatte eine Emporung in Aegypten gludlich gebampft und wurbe, über bie bieberige Burudfebung empfinblich, auch wohl unaufgeforbert ericienen fenn: 1174 boch erflarte er im December 1174 bei feiner Anfunft vor Damas= fus: er fomme nicht in feindlicher Absicht ober eigenen Bewinnes megen, fonbern um Ismael aus ben Ganben von Bewaltthatigen gu befreien und beffen vaterliches Erbe zu beschüten. Megypten gablte er aber freilich biefem Erbe nicht bei; auch entwidelten fich mehre Grunbe bes Argwohns, Reibes und Streites, bis Ramefchtefin, einer von feinen Feinden, ihn, obgleich vergeblich, burch affassinische Morber aus bem Wege zu raumen fuchte. Da behauptete Salabin: weil bie Emire nach Absichten und Bunichen getheilt feben, Jomael aber nicht felb= ftanbig regieren tonne, fo gebubre ibm, ale bem Machtigften, bie Bormunbichaft, und zwar um fo mehr, ba ber Jelam fich gegen fo viele Feinde nur beschügen laffe, wenn man bie Lanber Murebbins nicht in fleine fowache Theile zersplittere. Anfänglich bewilligte man biefe Forberung im gangen Umfange; bann wollten Biele bem mach= tigen Salabin nicht einmal bie Statthaltericaft von Damastus jugefteben, woruber es zu offenem Rriege fam, in welchem Saifebbin Bazi ben Sohn Nurebbins, Emabebbin Benfi hingegen Salabin un= 1175 terftutte. In ben Jahren 1175 und 1176 gewann biefer Boftra. und Balbet, Sama, Cafarea, Damastus u. f. w., heirathete bie Wittme Nuredbing 1 und überließ an Ismael nut die Stadt Aleppo mit ihren Mithin war Salabin jest nicht blog unabhängig von Umaebungen. ber Familie feines ehemaligen herren, fonbern auch bei weitem ber mächtigfte Fürft in jenen vorberafiatifchen Ländern.

Salabin marb im Jahre 1137 ju Tafrit, einer mesopotamischen Stadt, geboren 2. Sein Bater Cyub — von bem bieser Berricher-

Vinisauf, 4. Doch hatte Nurebbin wohl viele Nebenfrauen. — <sup>2</sup> Die Beweise bei Abulf., 1174—76. Abulfar., 267. Marai, 396. Bohadin an vielen Stellen. Wilh. Tyr., 1000. Histor. Hieros., 1152. Sanutus, 190. Oliver. Schol. hist. regum, 1381. Michaud, II, 243. Deguignes, XIII, 1, 542. Journ. asiat., V, 226. Reinaud, Vie de Saladin. Nach Vinisauf, 3, hätte Salvin sich burch Gumfried von Torono zum Ritter schlagen lassen. Im Jahre 1173 eroberte Turanschah, Salabing Bruber, Jemen. Abulf. 3. h. Jahre. In 3. 1174 schicke Wishelm von Sicilien eine große Flotte nach Alerandrien. 4. bie aber nichte ausrichtete. Cassin. mon. Guil. Nang. 2u 1187. Ibn Alatsyr. 440.

ftamm ben Namen Enubiben erhielt - und fein Oheim Schirfuh gogen aus Turfiftan zum Chalifen nach Bagbab und bienten ihm mit Auszeichnung, bis Schirfuh in beftigem Borne einen von beffen Be= amten erftach. Beibe Bruber manbten fich bierauf nach Moful und gewannen querft bei Benti, bann bei Rurebbin bas größte Unfeben. Salabin verlebte einen Theil feiner Jugend in ber prachtvollen, Epubs Leitung anvertrauten Stadt Balbet, und batte bei feiner beiteren frobliden Natur eine Abneigung vor Staatsgeschäften, bis fich ihm mah= rend feiner zweiten Unwesenheit in Aegypten bie Möglichfeit barbot. Berrichaft zu gewinnen. Sein Benehmen gegen Schaver und bie Erben Nureddins unterliegt nach abendlandisch=driftlichen Anfichten aerechtem Tabel; nach morgenländischem Standpuntte mar aber ber Sture eines zweideutig ober gar feindlich gefinnten Beziers etwas gang Ge= wöhnliches, und ber Bebante eines gesetlich unwandelbaren (legitimen) Erbrechtes ber Berricherstämme nie aufgestellt, viel weniger anerkannt und befolgt worben. Bon bem Augenblide, mo Salabin feine Berricherlaufbahn betrat, zeigte er männlichen Ernft und große Thätigfeit. ohne daß diese in Rleinigfeitefuct, ober jener in finftere Strenge ausgeartet märe. Alle Gebote bes Islam befolate er gengu und fannte felbst bie wiffenschaftlichen Ansichten und Streitigkeiten über Diese Lehre; so wenig er fich aber (Gott und feiner eigenen Rraft vertrauenb) von Spitfindigkeiten, Sternbeuterei und Aberglauben übermannen ließ, fo wenig mochte er Freibenker und Neuerer leiben. Bei biefen Gefinnun= gen mußte ihm ber Rrieg gegen bie Chriften politisch und religios 1 von ber höchsten Bichtigkeit fenn; auch verfolgte er ben Blan ber Eroberung Spriens beharrlich und trot aller hinberniffe. in ber Woche wohnte er in ber Regel ben Gerichten bei, wo man felbit wiber bes Sultans nachfte Bermanbte mit Erfolg flagen fonnte; ia er ftellte fich perfonlich, wenn gegen ihn Streit erhoben warb, und unterwarf fich bem Spruche.

Einst saß er vor seinem Zelte und sagte, als ihm Jemand eine Bittschrift überreichte: "Das Schreibzeug sehlt, ich kann nicht sogleich Bescheib ertheilen"; jener aber erwiederte: "Es steht im Zelte", und Saladin holte es und schrieb. — Das Maulthier Bohabins, seines Geschichtschreibers, der neben ihm ritt, bespritzte ihn sehr mit Koth; er scherzte darüber und erlaubte jenem nicht sich deshalb zu entserenen. — Einem Christenweibe war die Tochter geraubt worden; dem Ruse vertrauend suchte sie Hülse bei Saladin, und dieser erforschte, wer das Mädchen gekauft hatte, und gab es der Mutter zurück. — Büge solcher Art zeigen freilich, in gewissem Sinne, nur das Natürzliche und Gewöhnliche; allein bei Sultanen ist lelber zu oft die gräuzlichste Unnatur das Gewöhnlichste, und selbst die Kranken erhoben sich damals nicht zu der Redlichkeit, Gerechtigkeit, Großmuth und Milbe

<sup>1</sup> Doch verstattete er 1175 ben Pifanern freien Gottesbienft in ihren hans belologen. Fanucci, II, 91.

Salabins. Ungeachtet biefer berablaffenben Milbe bes Sultans, und ber Gewandtheit fur Jeben fogleich einen angenehmen Gegenstand bes Befpraces aufzufinden, fehlte boch nie ber gebuhrenbe Anftand in feiner Gefellicaft, nie murben zweibeutige Reben gebort. Biffenschaft= liche Befchäftigungen galten ihm für Erholung, fein Gelehrter warb von ibm abgewiesen, feiner entlaffen, obne ein Gefchent empfangen gu Dit ließ er fich geiftliche ober weltliche Gefdichten vorlefen, und bie Darftellung großer gewaltiger Thaten bewegte ibn nicht minber zu Thranen, als Erzählungen von einfachen, bie Theilnahme anfprechenden Begebenheiten. Ohne Biererei verftattete er feinen Gefühlen freien Lauf, felten aber übermannte ibn ber Born; nie verließ ibn in ungunftigen Lagen bie Beiterfeit und Raffung, nie in Rrant= beiten bie Bebuld. Nur Berlaumber konnten ihn heftiger aufreigen. Sein Beift zeigte fich weit erhaben über bie bloge Leibenschaft bes Befiges 1, und größer felbft als bie Unbescheibenheit ber Forbernben mar feine Reigung zum Bewilligen. Er wußte bag bie Quellen reichlich floffen, und gab nicht minber bei geleerter als bei gefüllter Schapfammer, weshalb bie Schapmeifter oft heimlich Summen qu außerorbentlichen Ausgaben gurudlegten. Betrogen ihn jene, fo ber= loren fie zwar ihre Stellen, erlitten aber keine weitere Strafe; benn Gelbgier ericbien bem Gultan fo allgemein, als gemein.

Anftatt einen folden Mann, ber auch fein Bolf für Augend und helbenmuth begeisterte, auf alle Weise zu gewinnen ober ihm großartig und folgerecht entgegenzutreten, hielten sich die Christen in einer zweibeutigen verwerflichen Mitte und beleidigten Salabin auf vielfache Weife, ohne ber Familie Nureddins irgend erheblichen Beistand

zu leiften.

1174

Diefe Uebel murben zum Theil burch bie Berhaltniffe ber fonig-Amalrich hinterließ von lichen Familie in Jerusalem berbeigeführt. feiner erften Gemahlin, Agnes von Courtenan, zwei Kinder, Sibylle und Balbuin IV, von ber zweiten Gemablin Maria aber nur eine Sibylle murbe von Jutta, ihrer Großtante, im Tochter, Isabelle. Rlofter bes heiligen Lazarus zu Bethania erzogen, Balbuin hingegen von Bilbelm, bem trefflichen Gefchichtschreiber ber Rreugzuge, bem nachberigen Erzbischofe von Thrus. Unter folder Leitung nahm ber Rnabe an Renntniffen und guten Sitten zu und wurde auch mohl eine über bas Gemöhnliche erhabene Selbftanbigfeit und Bestimmtheit bes Charafters angenommen baben, wenn nicht Schwäche bes Rorpers feine weitere Ausbildung gehemmt hatte. Man bemerfte nämlich, baß er mit mehr als finbifcher Festigfeit die Schläge und Stofe seiner Befpielen ertrug, und entbedte bei naberer Brufung ju großem Schreden, bağ ber rechte Arm und bie rechte Sand gang fühllos waren. Um= folage, Baber und Salben blieben unwirtfam; es mar ber Musfat,

<sup>1</sup> Wie Thuchbibes, II, 60, vom Perifles fagt: χρηματων κρεισσων. — 2 Abulf., IV, 18—26.

nelchen die Aerzte wegen der Aehnlichkeit mit der Haut des Elephanten 1174 Elephantiasis nennen. Ungeachtet dieses sich bereits zeigenden Uebels ward bennoch der IJährige Balduin mit Betstimmung aller Fürsten und Edlen am 15. Julius 1174 von Aimerich, dem Patriarchen Jerusalems, gekrönt und gesalbt. Da er aber, selbst abgesehen von seiner Gesundheit, wegen seiner Jugend die Regierung noch nicht übernehmen konnte, so erhob sich, wie gewöhnlich, unter den Bor-

nehmen 3wift über bie Leitung ber Gefchäfte.

Milo von Planci aus Champagne, von Ronig Amalrich hochgeehrt und zum Seneschall bes Reiches ernannt, bemächtigte fich burch ichlechte Runfte bes foniglichen Bertrauens in foldem Mage, bag er jeden Anderen von irgend einer Theilnahme an ber Herrschaft abhielt und Alles nach feinem Billen lentte. Obgleich hiebei anmaglich und prablerisch über Gebühr, gab er boch vor: Roard, ber Befehlshaber ber Burg in Jerusalem, ein ungebilbeter Solbat, ftebe ber Berwal= tung por und er fen nichts als beffen Diener. Niemand aber glaubte einer fo ungeschickten Erfindung und Graf Raimund HI von Tripolis verlangte — fich jenem öffentlich wibersetenb — bie Kührung ber Bormunbichaft: erftens weil er, als Entel Balbuins II 1, bes Ronigs nächfter Bermanbter und ber mächtigfte Fürft im Reiche fen; zweitens weil er mabrent feiner Gefangenichaft nicht allein bie Berwaltung von Tripolis bem Konige Amalrich überlaffen, fonbern ihn auch auf ben Fall feines Tobes als nachften Bermandten gum Erben eingefest habe. Milo ließ ben Konig bie ausweichenbe Antwort ertheilen: man werbe erft nach gehöriger Berathung mit ben in diefem Augenblide nicht versammelten Fürsten und Baronen bem Grafen einen Befcheib zu= fommen laffen; worauf Raimund auch beimfebrte, obgleich bas Bolf und bie Beiftlichen, ja felbst ber größere Theil ber Eblen auf feiner Diefes augenblickliche Belingen feiner Plane hielt Milo Seite waren. für einen entscheibenben Sieg; feine Unporsichtigfeit wuchs mit feiner Macht und er achtete nicht auf Warnungen bor perfonlicher Gefahr. Da warb er in Affon beim Einbruche ber Nacht auf öffentlicher Strafe -von Mehren überfallen und ermorbet, ohne bag, bei wiber= fprechenben Ausfagen und läffigen Untersuchungen, die nachften Grunde und die Urheber biefer Frevelthat entbedt murben. Einige flagten: bas fen ber fonobe Dant für bie bem Ronig bewiesene achte Unbang= lichfeit; Andere bagegen behaupteten: es fen bie Strafe arger Untrene, benn Milo habe feine Freunde aus Frankreich berufen, um fich ber herrichaft zu bemächtigen. Allerbings war Balian, Roarbs Bruber, von ihm mit Briefen und Geschenken nach Europa gefandt worben, aber ben vollen Beweis eines verratherischen Zwedes hat Riemand geführt.

Bett fehrte Graf Ralmund von Tripolis nach Jerusalem zurud, wo ihm bie versammelten Barone, zufolge ernfter und langer Be-

<sup>1</sup> Bon beffen Tochter hobierna. Wilh. Tyr., 997-1004.

rathungen, endlich bie Bermaltung bes Reiches übertrugen. Der Graf war weber groß noch ftart, von icharfen Befichtegugen und lebhaften Mugen, befonnen und mäßig, freigebiger und milber gegen Frembe als gegen bie eigenen Diener. Während feiner langen Gefangenschaft hatte er fich einige Renntniffe erworben, obgleich feine Anlagen im Banzen mehr burch Umgang und burch bas Leben felbft ausgebilbet waren, ale burch Fleiß und Bucherlefen.

Bei ber großen Babricheinlichkeit, bag ber Ronig nie gang ge= funden und Rinder zeugen werbe, erfchien aber die Frage über bie fünftige Nachfolge noch wichtiger als jene über bie Bormunbicaft. Deshalb verheirathete man Balbuine Schwefter, Sibylle, mit bem 1176 Markgrafen Wilhelm von Montferrat 1, beffen Mutter eine Salb= fcmefter Ronig Konrabe III, und beffen Bater ber mutterliche Dheim bes Ronigs von Franfreich war. Auch hatte ihn biefe Bermanbtichaft und fein Aeugeres mohl mehr empfohlen, ale feine innere Tuchtigfeit; benn er fonnte nichts verschweigen und nichts abschlagen, fein Duth artete oft in ben heftigften Born aus, und beim Effen und Trinfen bielt er fein gebührendes Maß. Schwerlich batte er alfo bet langerem Leben ben morgenlanbifchen Staaten viel genütt; er farb im 1177 Junius 1177, und erft nach feinem Tobe gebar feine Bittme Sibple einen Sohn, ben nachmaligen König Balbuin V.

In bemfelben Jahre landete Graf Philipp von Flandern 2 und veranlagte, bag bie Antiochier ben Waffenstillftand mit Jemael von Aleppo brachen, worauf Salabin fogleich bie füblichen, von Mann= fcaft entblößten Besitzungen ber Chriften angriff. Ungehindert brang fein meift aus leichten Deitern beftebenbes Beer bis Astalon, ja bis Ramla und Lydda vor, worüber in Jerusalem fo große Furcht ent= ftand, baf fogar bie Frage aufgeworfen marb: ob man nicht bie Stabt preisgeben und nur die Burg Davids vertheibigen folle. Allmählich aber geriethen Alle über jene verwüftenben Streifereien ber Turfen in ben größten Born, und Ginfichtigere behaupteten: bag man die toll= tuhnen Feinde, bevor fie im Stande maren fich wieder zu fammeln, überraschen mußte und selbst mit geringerer Macht schlagen wurde. Demgemäß gelobte alle friegefähige Mannicaft aufe Feierlichfte gu fiegen ober zu fterben, und ehe ber Gultan fein Beer fammeln und aufstellen konnte, fab er fich von ben wohlgeordneten und ftreng ge= foloffenen Schaaren ber Chriften mit folder Beftigfeit angegriffen, bag bie Flucht der Türken trop der tapferen Aufopferung Einzelner bald allgemein ward und Pferbe, Waffen und Gepad ben Chriften in bie Bande fielen. Das Wenige, was die Fliebenden etwa retteten, ward

<sup>1</sup> Sigonius zu 1175. Wilh. Tyr., 1004. Reinhards Gesch, von Cypern, I, 121. Benven. S. Georg., 345, fest bie Beirath auf bas erfte Regierungsjahr Balbuine, 1178; eine von beiben ift falfch. Bilhelm mar ber Cohn Bishelms III. — 2 Aquic. auct. zu 1177. Rob. de Monte. Guil. Neubrig., III, 11. Glay, I, 378.

## Mamelucken. Krieg zwischen Balduin und Saladin. 251

ihnen von Beduinen geraubt, und Saladin soll erst nach großen Gesfahren und nur von 100 Reitern begleitet auf einem Kameele Aegypzten erreicht haben. Dieser am 25. November 1177 bei Kama ersochtene Sieg rettete das jerusalemische Reich von der drohendsten Gesahr. Zum ersten Male zeigte sich aber auch die Wichtigkeit der Mamelucken, deren Saladin 1000 (in Gelb, die Farbe seines Haus schoe seines Kaus sein, gekleidet) mit sich führte. Diese Mamelucken, entweder als Kinster erkauft, oder Kinder der Mägde und Belschläferinnen türkischer Großen, wurden sorgfältig erzogen und sochten damals und in den nächstsolgenden Zeiten mit Geldenmuth für ihre Herren.

Balbuin, welcher ben füblichen Theil seines Reiches jest für hinzreichend gesichert hielt, zog im Jahre 1178 gen Paneas und erbaute 1178 in der Nähe des Jordan zum Schuse der nördlichen Gegenden eine starke Burg. Hier ersuhr man 2, daß türkische Heerben ohne sichernde sebeckung in den benachbarten Wäldern weideten, und hosste sich derzselben ohne Mühe zu bemächtigen. Allein die Christen nahten in blindem Vertrauen ohne Ordnung und geriethen in enge Schluchten, wo sich mehre Feinde versteckt hatten. Sobald diese bemerkten, wie gering die Macht ihrer Gegner seh, griffen sie unerwartet mit so grozsem Ungestüm an, daß Balduin sich kaum retten konnte und viele Edle getöbtet wurden; auch Humfried, der Kronseldherr, starb an seinen Wunden.

Diese Unfälle benutend erschien Salabin von neuem bei Toronum 8, verbreitete bann feine leichten Arieger bis Thrus und fette sich endlich mit bem Hauptheere zwischen Paneas und bem Jordan Balbuin eilte bergu, beobachtete von einer Unbobe bie Stellun= gen ber Feinde und urtheilte fehr richtig, bag man bie leichten Gol= baten, welche jenfeit bes zur Linken ftromenben fleineren Jorban umberschwärmten, burch bas Borrucken in die Ebene vom türkischen Sauptheere abidneiben und besiegen fonne. Beibes gelang, und ichon theilten bie Sieger ihre Beute, als Salabin mit feiner gangen Macht so plöglich hervorbrach, daß jene sich keineswegs ordnen konnten, son= dern ein Theil in den Fluß gesprengt wurde und ein anderer sich nicht ohne großen Berluft nach ber Burg Belfort rettete. Biele tuchtige Andere, wie Sugo von Tiberias, ber Ritter kamen ums Leben. Stiefsohn bes Grafen Raimund, und Obo von St. Amand, der Großmeister ber Templer, wurden gefangen. Diesen wollte Salabin gegen einen feiner Bermanbten auslöfen; er aber antwortete mit ber ihm eigenen ftolzen Galtung: "Gott verhute, bag ich ein folechtes Beifpiel gabe und Andere, abnliche Auswechselung hoffend, fich bann

<sup>1</sup> Abulf. 3u 1177. Radulph. a Dioeto, Imagines, 600. Bened. Petrob., I, 161. Bohadin, 46. Bernard. Thesaur., 774. Sicardi chron., 599. Wilh. Tyr., 1109. Ibn Alatsyr, 443. — 2 Wilh. Tyr., 1014. Guil. Neubr., III, 11. — 3 3m 3. 1178 half eine ficilifate Flotte Ehrus, Eripolis und 7. 246/. Antiochien retten. Murat., Annal. Raumer, Balaftina, 140.

1178 befto leichter fangen ließen 1. Gin Templer barf für feine Löfung nicht mehr geben als feine Scharpe ober fein Schwert." - Ebenfo erflärte Bugo von Tiberias: fein Land und feine Ginfunfte maren viel zu gering, ale bag er bie verlangte Lofungefumme von 100,000 Byzantinern gablen konnte. Salabin aber erwieberte: "Es fann bir ja nicht fower werben, biefes Gelb binnen ber Frift eines Jahres (bie ich bazu bewillige) berbeizuschaffen; benn jeder tüchtige Mann unter beinen Glaubensgenoffen wird bir gern einen Beitrag geben 2." hierauf fprach Sugo, bie Belegenheit heiter und gewandt ergreifenb: "herr, ich glaube nicht unter meinen Genoffen einen befferen und trefflicheren Mann zu finden, ale 3hr fend; erlaubt alfo, baf ich Euch zuerft um einen Beitrag anspreche." - Da gab Salabin auf ben Scherz eingebend und feiner Natur folgend, nicht weniger als 50,000 Bnzantiner, und bie Emire und Großen feines hofes gaben auf Sugos abnliche Bitte nach bem Beifviele ihres Berrn fo reich= lich, bag 10,000 Byzantiner über bie geforberte Summe gufammen= Dit biefem Ueberschuffe und 11 außerbem noch freigelaffenen Chriften befchenkt ritt Berr Sugo frohlich ju ben Seinen gurud, und /a. es war nicht unnaturlich, daß bie Bewunderung bes großgefinnten Sultans in Bielen ben Rriegs = und Religionshaß überwog.

19, 23

Sonft folgte aus jener Mieberlage ber Chriften, ungeachtet ber Ankunft vieler europäischen Bilger, mancher einzelne Berluft, und wenn Salabin feine Dacht nicht zu anderen Bweden gebrancht batte, so wurde er im Jahre 1179 bem Könige Balbuin schwerlich einen Waffenstillstand bewilligt haben. Aber auch biese ruhige Zeit benutten bie Chriften nicht auf gebuhrenbe Beife; insbefonbere murben bie Familienverhältniffe ber Berrichenben, welche ein verfnüpfenbes Band barbieten follten, die Quelle schwächenber Streitigkeiten. Go verftieß Boemund III von Antiochien feine Gemablin Theobora ohne Grund und wurde dafür von ben Geiftlichen gebannt; ber wilde Rainalb von Chatillon heirathete nach bem Tobe feiner Gemablin Ronftange bie Wittme bes Kronfeldherrn humfried von Torono, und beffen unfähiger Sohn erhielt burch Rönig Balbuin bie Band feiner jungeren Schwester Isabelle. Noch weit folgenreicher marb ein zweiter Diß= Man hatte fehr richtig eingefeben, bag Sibplle, die altere 25 Schwester und Erbin bes Reiches, nothwendig an einen febr machti= gen Dlann muffe verheirathet werben, und in diefer Beziehung Un= terhandlungen mit bem Bergoge Beinrich von Burgund angefnupft. Beil biefer aber gogerte und ber frankliche Konig bange warb, gang in die Abhängigkeit Raimunds von Tripolis und Nainalds von Cha-

<sup>1</sup> Robert. de Monte zu 1180. Histoire des Templiers, I, 124. Wilh.

Tyr., XXI, 29. — 2 Un fatto di Saladino con Ugone di Tabaria, nel libro del passaggio di terra santa, p. 255, msc. folio nella bibl. Laurentiana. Catal., V, 269. Boetifch behanbelt unb die Geses der Ritters schaft entwickelnb in Barbezan, Fabliaux, I, 59. La Rue; II, 338.

tillon zu gerathen, willigte er übereilt in die Bermählung Sibyllens 1180 mit dem Grafen Guibo von Lufignau. Weber Geburt (fo fprachen seine Gegner), noch Macht, noch Neichthum, noch Berftand gaben dies sem Anspruch auf eine solche Begünstigung; nur körperliche Schöns heit hatte ihn seiner Gemahlin empsohlen 1.

Bieran reibte fich neuer Streit zwischen ber koniglichen Kamilie und bem auf manche Beife beleibigten und gurudgefesten Grafen von Tripolis, und Raubzuge Rainalds von Chatillon ftorten ben Frie-Diefer war für jest zwar außer Stanbe, eine ben mit Salabin. überlegene Macht nach Sprien zu fenden; aber in ben Jahren 1181-83 2 bezwang er nach Jomaele Tobe alle übrigen Berwandten 1181 246. Nureddins und eroberte Rarra, Coeffa, Nisibis, ja fast ganz Defo= 1183 potamien. Da erkannten bie driftlichen Fürften, welches Ungewitter in verdoppeltem Mage über fie bereinzubrechen brobe 3. Alle maren bamals in fo große Armuth verfunten, daß man im Jahre 1183 eine allgemeine Bermögenssteuer ausschrieb, von welcher weber Stand, noch Bolt, noch Gefchlecht eine Ausnahme begrundete, und zu berfelben Beit fegelte ber Batriard Beraflius mit ben Grogmeiftern ber Ritterorben nach bem Abendlande. Babft Lucius gab ihnen brin= 1184 gende Empfehlungen an die driftlichen Konige 4, und auf einer gro= 1185 Ben Berfammlung in Paris 5 ftellten fie bie Bebrangniffe ber mor= genländischen Chriften lebhaft bar und legten bem Ronige bie Schluffel Berusalems und bes heiligen Grabes ju Fugen; allein weber Philipp August noch Raifer Friedrich maren in blefem Augenblide geneigt, fich an bie Spige eines neuen Rreugzuges ju ftellen, und bie aus Mitleiben bewilligte Gelbunterftugung genügte fo wenig ale bie frei= willigen Belübbe einzelner Bilger. Gleich bringend erneuten bie Befandten ihre Unforberungen in England; aber ben Rathen Beinriche II ichien es angemeffener, bag er fein Reich regiere, ale bag er im Morgenlande nüplich zu werben fuche. Deshalb lehnte ber Konig -

¹ Guido fortuna et scientia inferior. Histor. brevis, 1350. Wilh. Tyr., 1017. Frider. exped. Asiatica, 500. Otto S. Blas., c. 29. Guidos Stammbaum bei Alber., 411. Nach Bened. Petrob., 443, beschließ Guido Sibylle, und nun mußte der König, obwohl sehr ungern, einwilligen.—
² Um 1182 vereinigten sich die <u>Maroniten</u>, welche zwischen Bydlus und den kisanon wohnten, mit der römischen Kirche; aber obgleich ihnen Innocenz III. unf der lateranischen Kirchenversammlung formam ecclesiasticam officioum etc. gab, war ihre Bereinigung doch nicht allgemein und dauernd. Wilh. Tyr., 1024. Alder. zu 1234. Pagi zu 1182, c. 10. Sanut., 183.—
³ Wir haben, um die Berhältnisse unseres Werkes nicht zu verlezen, alles Einzelne übergehen müßen und verweisen auf Wilsen.— ⁴ Schon Papit Merander III erließ 1181 bringende Aufsorderungen zum Beistande der morgenländischen Christen. Bened. Petrod., 356.— <sup>5</sup> Im J. 1184 kamen die Gesandten nach Frankreich, Ansang Februar 1185 nach England. Der Große meister der Templer, Arnold von Toroge, starb schon in Berona. Guil. Neudr. 2184, III, 12. Guil. Nang. chr. Hist. des Templiers, I, 139. Girold.

## 254 Guido Reichsverweser. Krieg wider Saladin.

nen eigenen Söhnen brohe — ben Antrag ab, bot aber ben Befandten Unterflügung an Gelbe. Jornig erwiederte ber Batriard;
"Geld schieft uns das ganze Abendland, was hilft dies ohne einen Anführer? Uns wäre ein Mann lieber ber Gelbes bedürfte, als Geld ohne einen Mann 1." Dennoch beharrte König Heinrich auf seinem Entschlusse und fagte: "Die morgenländischen Fürsten suchen bei dies

fen Einladungen mehr ihren als unferen Bortheil!"

Seit ber Abreise bes Batriarden batte leiber bes Ronigs Rrankbeit, obgleich fein Geift ungeschwächt blieb, immer mehr überbanb genommen und ihn gulett bes Gebrauche nicht blog ber Ganbe und Buge, fonbern felbit bes Befichtes beraubt. Bei biefen Umftanben 1183 fuchte und erhielt Guibo Graf von Lufignan bie Stabte Asfalon 25: und Joppe und bie Burbe eines Reicheverwefers; Balbuin beanuate fich mit Jerufalem und einer jährlichen Einnahme von 10,000 Goldftuden. Als er aber zu gleicher Beit ben Grafen öffentlich foworen ließ: er wolle weber bei bem Leben bes Konigs nach ber Krone trachten, noch irgend etwas von bem Reichsgute an Anbere übertragen ober veräußern, so faben sich Biele, bie nur aus Eigennut für Guibo gewirkt und gestimmt hatten, unerwartet in ihren Soff= nungen getäufcht und die Ansicht gewann bie Oberhand: bag ber Graf feine eigenen Rrafte verkennend eine Laft übernommen habe, welche zunächft ihn erbruden und mit Schande bebeden, bann aber auch bas Reich ins Berberben fürzen werbe.

Saladin mochte ebenfalls nur eine geringe Meinung von Guibo hegen 2; benn kaum hatte dieser die Verwaltung angetreten, als der Sultan mit seiner gewöhnlichen Schnelligkeit über den Jordan ging, Scythopolis einnahm und das Land zwischen Jezrael und dem Berge Thabor besete. Das christliche Geer, welches ihm von Dio-Casarea dis Nazareth entgegenrücke, zählte 1300 Reiter und 15,000 Kußzgänger und ward angeführt von Guido von Lusignan, Raimund von Tripolis und Nainald von Chatillon. Anstatt aber muthig anzugreisen, standen die Christen acht Tage im Lager still und geriethen in den größten Mangel, theils weil die Feinde alle Lebensmittel aufsingen, theils weil Pisaner, Genueser und Venetianer ohne Vorräthe vom Meere herbeieilten, um noch vor ihrer nahen Absahrt gegen die Türken zu sechten. Die Ursachen jener Zögerung wurden später, nach Maßgabe der eigenen Neigung und Ansicht, verschieden angegeben. Einige sagten: "Saladins Stellung war unangreisbar und er hätte

<sup>1</sup> Virum petimus qui pecunia indiget, non pecuniam qua vir eget. Doch giebt bies auch noch einen anbern, obgleich ähnlichen Sinn. Bromton zu 1185. Rigordus, 14. Radulph. a Diceto, Imagines, 625. Hemingford, II, 33. Wendover, II, 416. Sie brachten bem Kaiser dona plurima et poma aurea, musco impleta. Godofr. mon. zu 1184. Concil., XIII, 641.—
2 Wilh Tyr., 1037. Bohadin, 54.

uns bei weiterem Vorrücken mit seiner leichten Reiterei ganz einge= 1183 schlossen. Andere behaupteten: "Guido mußte die Schlacht vermeisen, weil die Fürsten, über seine Gewalt eisersüchtig, ihn verlassen und in Schande stürzen wollten." Noch Andere bemerkten endlich: nur aus Unverstand und Feigheit habe Guido die Gelegenheit zu siegen aus den Händen gelassen. Diese letzte Meinung erhielt doppultes Gewicht, als Saladin — weil auch ihm die Lebensmittel aussgingen und die Stellung seiner Gegner zu günstig erschien — keine Schlacht wagte, sondern im Oktober 1183 hinwegzog.

Die Chriften gingen hierauf nach Dio : Cafarea gurud und hofften von biefem Mittelpuntte ihrer Befigungen aus jebem Angriffe am beften begegnen zu konnen; Rainalb von Chatillon bingegen wandte fich nach Rrach (Reret 1), um bie Sochzeit feines Stieffobnes humfried von Torono mit Ifabelle, ber jungeren Tochter bes Ronigs. gu feiern. Balb aber verwandelte fich bie Freude biefes Reftes in große Roth; benn plonlich ericien Salabine übermächtiges Beer und erfturmte bie Stadt. In anaftlicher Bermirrung floben bie Bewohner, bie Gafte, bie Sanger, bie Mufifer zu ber auf einer Anhohe liegenben Burg; allein auch biefe mare eingenommen worben und Reiner entfommen, wenn nicht Ritter Iwain mit helbenmuthiger Tapferteit eine Brude fo lange gegen bie Turfen vertheibigt hatte, bis jene fich retten und bie Brude abbrechen konnten. Mit großem Gifer betrieb Salabin bie Belagerung einen Monat lang, und erft als Botichaft eintraf, bas driftliche Geer nabe jum Entfate und habe icon Segor erreicht, jog er fich, bas Land vermuftenb, nach Damastus jurud und wandte feine Thatigkeit gegen bie Beherricher von Moful 2.

Unterbeß hatten fich die Rlagen über die Unfähigkeit und bas Benehmen bes Grafen Guibo täglich gemehrt und bei bem Konige um fo leichter Eingang gefunden, ba jener ihm feineswegs bas wohlbefestigte Thrus fur Jerufalem einraumen wollte. Nict blok Die Regentschaft (behaupteten Raimund von Tripolis, Boemund von Antiochien, Rainalb von Sidon, Balbuin von Rama u. m. A.) muffe bem Grafen genommen, fonbern and bie Ausficht auf Die Rachfolge badurch entriffen werben, bag man Balbuin V (ben Sohn 250. Sibullens von ihrem erften Gemable), wie es bas Erbrecht gebiete, öffentlich als Thronfolger anerkenne. Und fo geschah es: ber Graf verlor am 20. November 1183 bie Regentschaft und Balbuin V ward in Jerufalem gefalbt und gefront. Bon allen Fürften war allein Guibo (obgleich bes jungen Ronigs Stiefvater) zu biefer Felerlichkeit und jur Gulbigung nicht berufen worben; er fcwieg indeffen, ent= weber aus Mangel an Rraft, ober weil felbft feine Gemablin bei

<sup>1</sup> Raumer, Balaftina, 263. — 2 Abulfeba erzählt biesen Zug Salabins gegen Krach zum Sommer 1184. Bergl. Bohadin, 55, Wilh. Tyr.. 1041. Wilfen, III, 2, 235.

jener Erhebung ihres Sohnes zu gewinnen hoffte, ober well beibe barauf rechneten, bag ihnen bereinft boch bie Bormunbichaft zufallen Die Begner Guidos blieben aber nicht auf halbem Wege fteben, fonbern außerten: allerbinge fen bie Entfernung bes Grafen bon ben Gefchaften ein Bewinn; wie aber tonne man barin mabre Bulfe feben, bag bem burch Rrantheit erichopften Ronige ein Rind mit bem Ronigstitel jur Seite gefest werbe? Das Reich bedurfe eines Mannes zur Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten, und ber Graf von Tripolis habe barauf bas erfte und nächfte Recht 1. 1184 Balbuin überließ biefem bierauf alles bas, mas er weber verweigern tonnte noch mochte, und ging damit um, unter feinem Beiftande bie Che Sibollens und bes Grafen Buibo zu trennen. Beibe retteten fich aber bor ber bereits angeordneten geiftlichen Untersuchung nach Astalon, entschulbigten auf ergangene Borladung ihr Augenbleiben mit Rrantbeit und verschloffen bem Konige bie Thore, ale er perfoulich feine Absichten durchfegen wollte. Joppe bagegen nahm ben Statthalter Balbuine willig auf, und aller Bemuhungen ber Johanniter und Templer ungeachtet tam es zwischen bem Ronige und fei= 1186 nem Schwager zu offenem Rriege. Jeber nahm Bartei, fo wie ibn Ueberzeugung ober Eigennut leitete, und ungewiß war ber Ausgang. Da erlag enblich Balbuin IV feinen vieljährigen Leiben und ftarb am 16. März 1185.

# Viertes Sauptstück.

Schon alle die erzählten Begebenheiten waren hinreichend, große Besorgnisse für die Zukunft der morgenländischen Christenstaaten zu erwecken; aber sie wurden für den, welcher zugleich die Gestaltung mancher allgemeinen Berhältnisse ind Auge faßte, leider noch sehr erböht. Biele Lehnsmannen vergaßen, daß allein in der Erhaltung bes Ganzen eine Bürgschaft für ihr beschränktes Daseyn lag, und die Bweisel über das Anrecht auf den Thron und die Berwaltung waren ihnen ganz willsommen, weil sie dadurch einen Borwand bekamen ihre Lehnspslichten zu umgehen, oder sich für bestimmtes Parteinehmen Bortheile auszubedingen. Nicht minder hielten sich die großen Rittersorben a, auf den Grund päpstlicher Aussprücke, für besreit von jeder Lehnsabhängigkeit und geriethen mit dem Patriarchen und ber Geistzlicheit in neuen Zwist über ihre gegenseitigen Ansprücke und Borrechte;

<sup>1</sup> Wilh. Tyr., 1183. — 2 Rymer, Foed. Aug., I, 1, 18. Man ver= gleiche, was wir schon S. 231 jum Jahre 1162 über bie Ritterorben erz gablen mußten.

ja Eifersucht und Neib trieb sogar Templer und Johanniter gegen einander, und wenn ben Rittern auch noch nicht bas Berbienft ber Tapferkeit abgesprochen werben konnte, fo fand man boch unter ihnen nur felten Bucht, Milbe und Uneigennütigfeit. Die Kürften und Bifchofe waren nicht im Stanbe biefen mächtigen Rorperfcaften qu gebieten, und felbft ihre Abbangigfeit vom Papfte blieb gering, ba biefer bei bem Aufnehmen und Ausstoßen von Rittern und bei ber Babl bes Grofmeifters nicht einwirtte. Faft überall hatten fie fic von Steuern und Abgaben zu befreien gewußt 1, zeugten vor feinem weltlichen Bericht (es fen benn in eigenen Angelegenheiten) und nahmen gulett nur von ihren eigenen Beborben Recht. Die unbebingte Allgemeinheit ber firchlichen Ginrichtungen erfchien burchbrochen, in= bem jene (unbefummert um Bann und Interbift) Deffe lafen, Ge= bannte zum Abendmable ließen und in geweihter Erbe begruben, gleich Bifchofen von Gunben lossprachen, in ihren Gebauben Ber= brechern Schutz ertheilten, feine Rirchenzehnten entrichteten, Geiftliche eigenmächtig ein = und abfesten und, mit einem Borte, weber bie Rechte bes Bfarrers noch bes Bifcofs anerkannten. Ueber biefe und ähnliche Dinge wurden auf ber lateranischen Rirchenversammlung im Jahre 1179 wiber bie Orben große Beschwerben erhoben, wogegen biefe fich vertheibigend behaupteten: wer Guter und Leben fur bie Chriftenheit aufopfere, verdiene folde Begunftigungen, und fragten 2: warum man fie wegen ber Steuer = und Behntfreiheit beneibe und beunruhige, mahrend man bem mußigen, nichtsthuenden Abel abn= liche Borrechte gestatte? Deffungeachtet feste Papft Meranber III gut Aufrechthaltung ber Rirchenzucht feft: "Die Ritter follen feinen Umgang mit Gebannten haben und wegen Bannes gefchloffene Rirchen jährlich nur einmal eröffnen; fie follen bie Beiftlichen fur alle nicht bon ihnen gegrundete, fonbern erworbene Rirchen bem Bifchofe gur Bestätigung vorstellen und tunftig feine Behnten ober Rirchen obne beffen Beftätigung aus Laienbanben empfangen. Reiner barf fic (um ben Rirchenftrafen zu entgeben, ober um anberer außerer Grunbe willen) ale Schütling an bie Ritter anschließen, auch wird Jemand nur bann bon ber Gerichtsbarteit ber geiftlichen Oberen befreit, wenn er fich und fein Eigenthum gang und unbedingt bem Orben über-

<sup>1</sup> Urfunde des Herzogs von Lothringen von 1160. Miraei in op. diplom., III, 51, und Urfunde Friedrichs I von 1180, idid., 60. In dieser, wenn sie anders ganz acht ist, gibt der Kasser den Iohannitern libertatem ab omnibus angariis et exactionibus et ad omni onere pecuniariae tributionis. Niemand soll sie in ius vocare, aut ad expeditionem cogere, aut ad opera servilia compellere, aut in pontium sive marium aut portarum transitu pedagium accipere, aut in solium capere etc. — 2 Münters Statuten, c. 4 und 9. Concil., XIII, 422, Nr. 9. Hist. des Templiers, I, 128. Rymer, I, 1, 10.

gibt." - Rerner legte Alexander III bamals alle gehben zwischen ben Tempelherren und Johannitern bei 1 und befahl, obgleich ohne vielen Erfola, bag fünftig fein Streit burd Gewalt entichieben werbe, fonbern burd freundschaftlich gewählte Dbmanner und in ber hochsten

Stelle burd ben Bapft.

Wenn nun biefe großen, fonft so wurdigen Orben fich von Behlern nicht frei hielten, wie viel weniger bie kleineren Genoffenschaften und bie Einzelnen! In ben ungabligen Rlöftern war ber religiofe Sinn, welcher beim Anfange ber Rreugzuge ben Muth er= bobte, feineswegs mit tieferer Ginfict und nuglicher Thatigfeit verbunden worben, fondern fragenhaft übertrieben und erfchlafft. Bu bem vermehrten Befige hatte fich überall Beig ober Berfchmenbung eingefunden und beide führten, um neuer Erwerbung willen, au Unthaten. Die Belben bes erften Rreugzuges folugen größere Beere, jest wurden bie Chriften nur zu oft von geringeren besiegt, und bie rauben Sitten bes Abendlandes erlagen, bevor eine Berebelung ftatt= fant, ber verweichlichenben Gewalt Affens. Luft am Genuffe trat an bie Stelle ebler Freube uber vollbrachte Thaten, und es gibt tein einziges Lafter 2, beffen bie morgenlanbifchen Chriften nicht von ihren eigenen Gefchichtschreibern um biefe Beit befchulbigt werben: Raub, Spiel, Truntenheit, Ungucht aller Art, Gottesläfterung, burgerlicher Rrieg; und in Allem gingen bie Beiftlichen voran 3! Mit Rirchenbann und Riechenstrafen trieben fie Spott ober eigen= nunigen Sanbel; nicht bas Amt, fonbern bie Pfrunbe war ber Begenftand ihrer Beftrebungen. Rrantenbefuche übernahmen fie nicht ans driftlichen Gefinnungen, fonbern um Bermachtniffe zu erpreffen. Die Monche brangten fich, ungebuhrlich ihre Bellen verlaffend, gu einträglichen geiftlichen Berrichtungen, ja fie fceuten fich nicht mit öffentilichen huren bffentliche Babebaufer gu befuchen. Das ichlechtefte

<sup>1</sup> Ednig, Reichsarchiv, Spic. occles. von Johannitern. Urf. 2. Vertot, I, 177. Surter, IV, 227.— 2 Facinorosi, luxuriosi, mimi, histriones etc. terram obscoenis moribus et actibus inquinabant. Guil. Neubr., III, 15. Cf. Bernard. Thesaur., 779. Matth. Paris, 98. Vitriac. hist. Hieros., 1074, 1087, 1097. Historia hieros., 1150. Guil. Tyr., 583. — <sup>8</sup> Die Christen gaben ihre Weiber und Berwandten preis, um Geld zum Fresen. Sausen, schönen Kleibern u. s. w. zu besommen. Heis sterbach, 518. Dixit enim patriarcha et verum suit, quod suo tempore inventa sunt et descripta elocati corporis sedecim millia mere-tricum in sola civitate Aconensi, praeter alias, et occultas, et similes in matrimonio constitutas, quarum statum solus novit Deus. Descr. terrae sanctae mscr. in Bern. Et clerus et populus in varios luxus effluxerat, totaque terra illa flagitiis et facinoribus sordescebat. Sed et qui religionis habitum praetendebant, moderantiae fines turpiter excesserant regularis. Raro enim in monasterio, rariorque in saeculo, quem non morbus luxuriae vel avaritiae infecisset. Vitae pontific. Roman., 477. Guil. Nang. 3u 1187. Unde regiones caeterae susceperant

## Datriarch hieraklius. Ausartung d. morgent. Christen. 259

Beisviel gab ber Batriarch Geraklius 1, welcher 1180 bem faft ein= fältigen Amalrich gefolgt mar. Er lebte im Chebruche mit ber Fran eines Raufmanns Rimeri, welche ben größten Aufwand machte und spottweise bie Patriardin genannt warb. In einer großen Ber= fammlung ber Barone trat Jemand zu ihm und fprach: "Geraflius, ich hoffe auf iconen Lohn für bie Botichaft, bag bein Rebeweib eine Tochter geboren bat." Und biefe Unzucht bes geiftlichen Dberbaubtes in Berufalem war noch nicht einmal beffen bochfte Unflage. ba ihn einige Schriftsteller, obgleich ohne Grund, beschuldigen 2: er habe Wilhelm von Tyrus, ber feiner Erhebung in Rom wiber=

fprach, burch Gift aus bem Wege raumen laffen.

Gern fab es bas verberbte Gefdlecht morgenlanbifder Chriften. wenn europäische Bilger ben Rampf gegen bie Turten übernahmen; aber fobalb man jenen burch grobere ober feinere Runfte ihr Gelb abgenommen hatte, fo wurden fie von ben Undankbaren verlacht und Auf ber anderen Seite begannen aber auch bie Neuan= gefommenen oft leichtsinnig und gegen alle Bertrage Banbel mit ben Türken und kehrten bann, ohne fie auszufechten, nach balbiger Abfühlung bes Gifere in ihre Beimath gurudt. Und biejenigen, welche in Balaftina blieben, waren in ber Regel am wenigsten geeignet Ruten zu fliften: weil ber Auswurf bes Abendlanbes fich nach ben fernen Gegenden brangte, um bort ungeftort allen Laftern nachzu-hängen, und weil bie Rirche Berbrechern bie Bilgerung als Bufe und Strafe auflegte 3. Der himmeloftrich und bie Umgebungen wirften aber feineswegs zur Befferung, fonbern reigten zu neuen Sünben.

Bu bieser Ungahl von Uebeln kamen bie schon erwähnten leibigen 1185 Berhaltniffe in ber koniglichen Familie. Balbuin IV hatte vor fei= nem Tobe befohlen, daß bie Templer und Johanniter alle feften Blate beseben, ber Graf von Tripolis bie Regentschaft übernehmen

religionis exordium, ınde totius immunditiae sumebant exemplum. Vinisauf, c. 1. Unglud jur Strafe ber Unteufchheit und Frefferet. Die gange Belt ftant von ihren Gunben. Freiburg. Chron., 19.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr., 1019. Iperius, 670. Sarti, I, 1, 291. — 2 Wilh. Tyr., 605. — 3 Schon im Jahre 1138 legte bie lateinische Kirchenverfammlung Branbftiftern die Bilgerung nach Geuglach als Buge auf. Concil., XII, 1504, No. 18. Innoc. III epist., VI, 51. Quando aliquis in Hispania, Gallia, Germania, Italia aut aliis christianis nationibus malefactor deprehensus fuerit, utpote homicida, latro, fur, incestuosus, adulter, fornicator, proditor, et timet propterea condignam a judice sibi irrogari poenam, fugit et transfretat in terram sanctam, quasi hoc contractum aboliturus malum, et quum illuc venerit, non animum, sed locum mutavit. Brocardus in Descript, terrae sanctae von einer etwas pateren Seit. Vix aliquos vidi, immo nunquam, qui redierint meliores, vel de transmarinis partibus, vel de sanctorum limitibus. Albert. Stad., 188.

1185 und Berhtus zur Bestreitung ber nöthigen Ausgaben erhalten, Graf Joscelin aber Balbuin V erziehen solle. Im Fall dieser jedoch unsmündig und ohne Nachsommen stürbe, möchten der Bapst, der Raisser und die Könige von Frankreich und England einen Nachsolger ernennen; bis zu deren Entscheidung verbleibe dem Grasen von Arispolis die Regierung. Dieses Arennen der Bestigungen und der Ansrechte bezweckte eine wechselseitige Bezähmung der Ehrgeizigen; doch erhielt Graf Raimund für diesen Augenblick ein Uebergewicht, weil er schon bei dem Leben Balduins IV auf die Krönung Balduins V gedrungen hatte, jeht durch angestrengte erfolgreiche Bemühungen i einer Hungersnoth vorbeugte und mit Saladin einen Frieden abschloß. Diese 1186 Ruhe und die Aussicht auf einen sestenn Bestand der Berwaltung dauerte indeh nicht lange: denn Balduin V starb bereits im ersten Jahre nach seines Oheims Tode 2, und mit diesem Ereignisse änders

ten fich bie Buniche und hoffnungen aller Barteien.

Raimund von Trivolis blieb in biefem Augenblide, nach Joscelins argliftigem Rathe, rubig in Tiberias und überließ ben Tempel= berren bie feierliche Beerbigung bes Ronigs 3; aber bies Bogern, welches mahricheinlich jeden Berbacht gewaltthätiger Ginmischung befeltigen follte, brachte bem Grafen großen Rachtheil. Nasch sette fich nämlich Guibo (mit Joscelins Gulfe) in ben Befit von Affon und Berntus, eilte bann nebft feiner Gemablin nach Jerufalem und Beibe gewannen ben Batriarchen für ihre gemeinsamen Blane. Biele bon ben Großen wollten jedoch nur bann fur Sibullens Erhebung und Rronung wirken, wenn fie ihren zur Regierung untauglichen 253: Gemahl verftieße. Nach langem Weigern willigte fie endlich ein, unter ber ausbrucklichen Bebingung, bag man ihr eine neue und Raum aber war biefe feierlich und burchaus freie Babl verftatte. eiblich zugestanden, ale fie ausrief: "Was Gott verbunden hat, fol= len Menichen nicht trennen; Guibo fen mein Bemabl und mein Ronig, ich weiß feinen wurdigeren fur meine Sand und bas Reich 4!" Eine fo taufdenbe, unerwartete Benbung erzeugte unter ihren Gegnern Befturgung und Schweigen, unter ihren Freunden neuen Gifer. Der Groffmeifter ber Tempelberren, Gerhard von Belfort, mar langft ber Ro-

¹ Als Raimund sah, daß das Getreibe nicht wuchs: si ut paor de chier tans, sagt Guil. Tyr., 588. — ² Vitriac. hist. Hier., 1117. Arnold. Lubec., III, 23. Matth. Paris, 97. Bernard. Thes., 781. Roger Hoveden, 515. Pagi zu 1185, c. 17. Man beschültigte balb Raimund von Tripolis, bald Sphille, daß sie Balbuin V vergistet hätten; Beides ist ganz unbewiesen. Guil. Neubrig., III, 16. Ueber die Unskaperheit der Zeitrechnung Wilsen, II, 2, 249. — ² Die Histoire des Templiers, I, 142, erzählt nach Benvenuto de S. Georgio, Historia Montisserrati: Raimund und die Barone wären nicht in Jerusalem erschienen, weil sie versprochen Sibylse oder Islabelle als Königin anzuersennen, wenn Balbuin binnen 10 Jahren stürbe. Mer diese Rachricht ist unwahrscheinlich. — 4 Ueber Abweichungen in der Erzählung siehe Wilsen, III, 2, 253.

nigin gewogen, theils aus personlichem Haffe gegen ben Grafen von 1186 Tripolis 1, ber ihm früher eine vortheilhafte Heirath vereitelt und ihn gezwungen hatte Templer zu werben, theils aus Orbenshaß gegen bie Johanniter. Deren Großmeister mußte, obgleich ungern, die Kronen aus dem Kirchenschaße herausgeben und der Patriarch fronte und salbte Guido und Sibule am 21. Julius 1186.

Sobald Runbicafter Bericht vom Geschehenen nach Neavolis brachten, wohin Graf Raimund mit Balbuin von Ramla und fei= nen Unbangern gezogen war, rief Gottfrieb, Buibos eigener Bruber, aus 2: "Wahrlich, wenn er unfer Konig geworben ift, fo fann er einst auch wohl unfer herrgott werben!" und Balbuin von Ramla fprach: "Guibo ift ein Narr und ein Boffenreiger; er wird gur ge= meinfamen Schande Aller bas Reich verlieren, wie er es erworben bat, und wir werben untergehen burch feine Thorheit, fofern wir Balafting nicht ichleunig verlaffen." Graf Raimund blieb am gefaß= teften. Er beruhigte Balbuin burch die Erinnerung an feine Bflicht zum Rampfe für bie Chriftenheit und antwortete ben Boten Buibos, welche ben Sulbigungseib verlangten: bie Berwaltung bes Reiches fen ibm, unabhängig von bem Leben ober Tobe bes jungeren Balbuin, übertragen worben; er werbe mithin nur ber Enticheibung ber abenblanbischen Fürsten weichen, ober, sofern biefe nicht er= folge, bem gemeinsamen Befchluffe aller Großen bes jerufalemifchen Die einseitige Erhebung eines Unberechtigten fonne feine Rechte und Bflichten weber mehren noch minbern. Es erfolgte aber teine Ernennung eines Nachfolgers aus bem Abenblande, und insbefondere antwortete ber Konig von England nach bem Rathe ber Barone: fein Sohn folle nicht bas Ungewiffe und Gefährliche übernehmen, fonbern bereinft bas eigene Reich gottfelig regieren. biefer Lage befchloß Raimund mit feinen Unbangern, bag Sumfried, ber gleichfalls unfähige, aber leicht zu lentenbe Gemahl Ifabellens, ben Thron besteigen folle; biefer eilte jeboch, feine Schwäche fühlenb, zur Konigin und erhielt auf findifch bemuthiges Fleben ftolze Ber= Seitbem unterwarfen fich, beim Mangel eines anderen tuch= tigen Rronbewerbers, bie meiften Barone allmählich bem Ronige, nur Balduin von Ramla fagte ibm: "3ch leifte Euch ben Lehnseib wie Giner ber fein Lebn bat, noch baben will; meinem Sohne überlaffe ich bie Befigungen und gebe nach Antiochien."

Noch weniger gab Raimund von Tripolis vermittelnben Borfchlägen Gehör, bem Beiftande Saladins vertrauend, welcher nach glücklicher Beenbigung mancher Fehben in ben öftlichen Theilen seines Reiches bohnehin wieder auf Sprien und Palaftina freundlich ober feinblich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernard. Thesaur., 792. Roger Hoveden, 634 — <sup>2</sup> Bern. Thes., 783. Guil. Tyr., 595. Dandolo, 310. — <sup>3</sup> Abulf. 3u 1185. Bohadin, 62. Deguignes, XIII, 1, 555.

1186 einzuwirken geneigt war. Gern versprach bieser bem Grafen Sol= baten und Gelb gur Unterftupung feiner Anfpruche und verlangte bafur nur im Ralle bes Beburfniffes ben freien Durchzug burch beffen Gebiet. Ungeachtet biefes Bunbniffes ergriff aber Raimund feine gewaltsamen Magregeln: benn bie Bormurfe feiner Glaubensgenoffen gingen ihm zu Bergen und er fublte, bag ebenfo leicht Alles zu verlieren als Alles zu gewinnen fen. Ueberbies hatte Buibo ben Baf= fenstillstand mit Saladin verlangert 1 und die Kriegeluft neu an= Dennoch trat nur zu bald perberblicher getommener Bilger gezügelt. Rrieg an bie Stelle biefer unficheren Rube.

Mit großen Schaten und ansehnlicher Begleitung reisete nämlich Salabins Mutter, bem Baffenftillftanbe vertrauend, burch bie gan= ber ber Christen von Aegypten nach Damastus. Da überfiel fie Rainald von Chatillon (ob er gleich felbft bei Salabin Frieben ge= fuct und beschworen batte) jenseit bes Jorban, raubte ibre Schake und tobtete ihre Begleiter; felbft bie Fürftin entfam nur mit Auf gleiche Beise behandelte er mehre andere Raravanen. Mübe 2. welche nach Metta zogen, und ließ bie Befangenen in hartem Be-Auf gerechte Rlagen gab er fpottenb gur Unt= fananiffe ichmachten. wort: "Muhameb moge ihnen belfen." Bergeblich forberte Salabin Guter und Menfchen gurud: benn Rginglb, ftete in burftigen Um= ftanben, mochte wohl bas Deifte ichon veräußert haben. Der Sul= tan verlangte bierauf: bag Rong Guibo burd driftliche Kurften und Rechtsgelehrte nach driftlichen Gefegen über bie Frevel erfennen laffe 3; man wurdigte biefen Antrag feiner Antwort. Erfages ber Guter weiter zu ermabnen, bat Salabin jest nur um bie Befreiung ber Gefangenen; aber auch biefe Nachgiebigfeit hatte 1187 feine Birfung! - Da forberte ber über biefen unbegreiflichen Boch= muth mit Recht gurnende Gultan vom Grafen von Tripolis ben Durchzug für ein Beer zur Bestrafung ber mortbruchigen Chriften, und Raimund, welcher feinen Berbundeten nicht burch eine bestimmte Beigerung erbittern burfte, war febr erfreut, ale er bas Beriprechen ausgewirft batte: bie Mannichaft folle nur einen Sag bieffeit bes Norban verweilen und Niemand in ben Stabten und Dorfern beleibigen.

Beimlich ausgeschickte Boten benachrichtigten bie Chriften fogleich von ber auf nur fo turze Beit bevorftebenben Gefahr und von bem Mittel ihr zu entgeben; beshalb fanben bie Turfen nirgends erhebliche Beute. Als Thierry, ber Grogmeifter ber Templer, welcher fich um biefelbe Belt zu bem Grafen von Tripolis begab, um ihn fur Buibo gu ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roger Hoveden, 634. — <sup>2</sup> Abulf. Matth. Paris, 101. Ibn Alatsyr, 454. Ueber einen früheren, von Salabin hart bestraften Bug Rainalbe gen Meffa: Journ. asiat., V, 236. — Bohadin, 26. Friderici exped. Asiatica, 500.

winnen, von blesen Umftänden Nachricht erhielt, seize er, aller 1187 Warnungen ungeachtet, ben bereits abziehenden Feinden nach. Am 1. Mai 1187 erhob sich zwischen ihnen ein heftiger Kamps. 70 Templer, 10 Johanniter und wenige Söldner konnten indes die Ueberzahl der Türken nicht bezwingen: die meisten Christen kamen ums Leben, Noger von Mühlen, der Großmeister der Johanniter, ward gesangen, kaum entging Thierry einem ähnlichen Schicksle, und nur der Templer Jaquelin von Mailly erward sich den größeten Ruhm, indem er, während Alles um ihn sich, allein auf seinem weißen Rosse mit wunderbarer Krast und unbezwinglichem Muthe kämpste. Ehrsuchtsvoll wollten ihn die Türken schonen, aber der Märtyrertod erschien ihm herrlicher als ein geschenktes Leben.

Als die Steger bei Tiberlas vorüberzogen, die Gefangenen hart gefesselt hielten und die Häupter der Erschlagenen vor den Augen Ralmunds auf Stangen einhertrugen, wurde bessen schon früher wankendes Gemüth gewaltsam bewegt: er konnte sich von der Schuld, den Untergang seiner Glaubensgenossen herbeigeführt zu haben, nicht ganz freisprechen. Sobald ihm Guido, diese Stimmung benutzend, einerseits durch Gesandte schwere Worwürse machen ließ, andererseits den Ersat der Kriegskossen, die Rückgabe von Berntus und außersordentliche Geschenke bot, willigte er in die Aussöhnung und wurde von dem Könige, damit ihre innere Einigkeit sich auch im Aeußeren darlege, seierlich und freundlich ausgenommen und geküßt.

Birei Monate nachbem Saladin von dem Uebertritte des Grafen zu Guidos Bartei Rachricht erhalten hatte, stand er mit einem Heere vor Tiberias, welchen Ort Raimunds Weib und ihre vier Söhne erster She einstweilen vertheidigten, während Guido alle Besfahungen an sich zog und Keinen zurückließ, der nur irgend die Wassen tragen konnte 3. 1200 geharnischte Ritter und 20,000 Kußzgänger — ein größeres Heer, als die Christen seit vielen Jahren zussammengebracht hatten — zogen durch das fruchtbare Thal Sephorim den Türken entgegen; doch wurde Mancher durch üble Anzeichen erschreckt. Heraklius z. B., der Batriarch, nur seiner Liebschaften eingebenk, folgte dem heere nicht mit dem heiligen Kreuze, sondern sandte an seiner Stelle den Prior der Kirche des heiligen Grabes; ein steinern Bild des Kindes Jesus brach in Stücken und Blut sloß herab von den Theilen 4.

<sup>1</sup> Coggeshale, 549. Guil. Tyr., 597. Vinisauf, c. 2. Sanutus, 191. Bern. Thesaur., 786. Histor. Hieros., 1151. Friedrichs I Kreuzung, 7. Histoire des Templiers, I, 146. Michaud, II, 275. Guil. Neudrig, III, 16, erzählt: viele Edle hätten Guido an Saladin ausliefern wollen und sich freie Gewalt über Jerusalem versprechen lassen; aber dies ist uns wahrscheinlich. — 2 Arnold. Ludec., III, 23. Ibn Alatsyr, 456. — 2 Vitriac. histor. Hieros., 1118, und Bern. Thesaur, 787. — 4 Mathaeus Paris, 100.

Bu bem heere im Thale Sephorim famen am 2. Julius 1187 1187 Boten ber Gemablin Raimunds und ftellten vor: bag Tiberias fic ergeben muffe, wenn es nicht schnell entsett werbe. Man berief einen Ariegerath und ber Graf von Tripolis fprach 1: "Wenn Jemand, ber noch bor furger Beit feinblich gefinnt mar, einen Rath ertheilt, fo entfteht gewöhnlich bie Beforgnig unaufrichtiger Gefinnungen; wenn nun aber biefer Rath gar feinem eigenften Bortheile zu wiberfprechen icheint, bann glaubt Jeber, er muffe bie araften Abficiten vermuthen, follte auch eine verftanbige Ueberlegung bie Shablidfeit ber Boricilage feineswegs barthun. Go fürchte auch ich Wiberspruch und Argwohn, weil ich behaupte: man muffe Tiberias 3d werbe alebann awar meine Stabt verlieren. nicht entfeben. meine Sabe, mein Weib und meine Rinber; allein eine Stabt läft fich wieder gewinnen und erbauen, die habe neu erwerben, es laffen fich Befangene lofen aus ber Baft: mogegen bie vorgefchlagene Magregel une Allen Tob ober Gefangenschaft, ja bem gangen Deiche unabwendbaren Untergang bereitet. Sobalb nämlich Tiberias erobert ift, ziehen fich bie Feinde entweder gurud und bann bleibt bas Uebrige ungefährbet, und bie driftliche Dacht ift ftark genug ibre Befahungen zu vertreiben; ober aber fie geben auf uns los und lei= ben bann ficherlich großen Berluft, weil fie unfere gunftige Stellung fo wenig erfturmen, ale in unfruchtbarer Begend lange verweilen ton= Wenn hingegen bas driftliche Beer nach Tiberias giebt, fo nen. verläßt es eine fruchtbare Begend und gerath in mafferlofe Buften. Alebann werben une bie Reinbe mit ihrer leichten Reiterei einschlie= Ben und zur Bogerung nothigen; jedes Bogern ift aber ichablich, weil ben Turfen auch in ber übelften Lage ein leichter Ruckzug in unzugangliche Berge frei ftebt und ihre Borrathe ungeschwächt bleiben, mahrend wir nothwendig, wo nicht ben Feinden, boch bem Mangel erliegen muffen. 3ch wurde meinen Ropf zum Pfande fegen, biefer Rath fen ber befte und biefe Beiffagung mahr, aber ihr mochtet auch hierin nur leere Borte feben; beshalb pruft ohne Borurtheil meine Grunbe und bebentt, bag Sabsucht feineswegs bie bochfte Ariebfeber meiner Sandlungen febn tann, weil ich fonft leicht burch Salabins Freundschaft und Uebermacht meine Besitzungen geschüt und gemehrt hatte. Fur mein Recht trat ich fruher gegen euch auf, unbekummert um bie baraus fur mein Eigenthum entftehenben Befahren; benn nur ein Feiger bleibt hinter feinem Rechte und feiner Bflicht zurud, nur ein Fauler zieht folafrige Rube bem Streben nach bem vor, mas bas Schickfal ihm als erreichbar zeigt. babe aber bas Groffere, bie Berechtigung zur Berrichaft, aufgegeben, weil fie unvereinbar ericbien mit bem Wichtigften, ber Erhaltung bes Reiches. Glaubt alfo nicht, bag nach einem fo bedächtigen, tief be-

<sup>1</sup> Ueber biefe Reben und Berathungen fiehe hauptfachlich Wilh. Tyr., 600.

grunbeten Entichluffe bie Rudficht auf bas Geringere, auf ben au= 1187

genblicklichen Bortheil, mich umzuftimmen im Stanbe fen."

So rebete Raimund und es wurde nach feinem Borfchlage beschlossen, nicht gen Tiberias zu ziehen. In der Racht aber ging ber Grofmeifter ber Templer zu Guibo; ihn trieb Bag gegen ben Gra= fen und vielleicht auch innere Ueberzeugung. "Wie haft bu, mein Ronig", fo fprach er 1, "einstimmig mit bem wilben Rainalb von Chatillon bem Borichlage bes Grafen beiftimmen konnen, ohne gu beforgen, bag er bir Berberben bereiten will? Allerdings foll man felbit ber Feinde Meinung anhören, bamit man besto fcarfer prufe und feine Ginficht erhöhe; allein ihren Rath befolgen, bat noch Rei-Meinft bu, bem Grafen liege fo wenig an ber Giche= nem genütt. rung feiner Guter, feines Weibes und feiner Rinber? Glaubft bu, er werbe gern bies Alles verlieren, um ein Reich zu retten, welches er noch bor furgem mit Gulfe ber argften Feinde zu gerftoren ge= bachte? Einverftanden mit' Salabin wirb er leicht Tiberias guruderhalten: bir aber bleibt ber Bormurf, bu habeft mit einem folden Beere bem Berlufte biefer wichtigen Stadt unthatig jugefeben. Auf biefe Schmach wird Raimund feine Große bauen und fich ruhmen, er habe bas erobert, mas bu verloreft; und für wen ber Ruf fpricht, bem folgt bie Menge und bie Berrichaft."

Suibo, immer nur von außen bestimmt und dem Großmeister sehr verpslichtet wegen der Erhebung zum Throne und der Uebergabe vieler öffentlichen Gelder 2, befahl gegen den ersten Beschluß, das Heer solle am folgenden Morgen ausbrechen. Sogleich verbreitete sich Lärm und Thätigkeit im Lager, die Fürsten und Barone erstaunten über die plögliche Aenderung des Planes und wollten beim Könige selbst erforschen, ob keine Täuschung vorwalte, ob neue Gründe sich gezeigt und gewirkt hätten? Sie wurden nicht vorgelassen. Der Morgen des 3. Julius kam heran und das Geer zog vorwarts, still

und von Ahnungen und Sorgen geangstigt.

Kaum ersuhr Saladin (bem nur die Burg von Tiberias, nicht aber die Stadt mehr Widerstand leistete) den Aufbruch der Christen, so sandte er ihnen einen Theil seiner leichten Reiterei gerade entzgegen; eine zweite Abtheilung zog seitwärts, um ihnen in den Rücken zu kommen. Zene erste Abtheilung gerieth bald mit den Christen in ein Gesecht und drängte sie von dem für sie so unentzbehrlichen Wasser hinweg, weshald Johannes, ein ersahrener Ritter, den Rath gab: man solle jede schwächende Bögerung vermeiden und mit aller Macht vordringen, weil die übrigen Türken nicht wiederstehen würden, sobald die angreisende, durch Saladins Kahne als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn Alatsyr, 458. — <sup>2</sup> Bernard. Thesaur., 788. Wilh Tyr., 602. Coggesh., 553. Coggesh., Chron. Angl., 811. — <sup>3</sup> Michaud, Corresp. d'Orient, V, 482.

1187 seine Leibwache bezeichnete Schaar überwunden sey. Diesen Vorschlag machte aber Graf Raimund zuwörderst verdächtig, weil Johannes einst unter den Türken gesochten hatte; dann fügte er hinzu: die Gesahr wachse mit der Entsernung von dem ersten vortheilhaften Lager, und ein Angriff auf die leicht entweichenden Reiter führe zu keinem Stege, sondern zur Zerstreuung des heeres. Unterdes kam die Nacht heran, man mußte das Lager in wasserloser Ebene ausschlagen und blieb unter den Wassen. Saladin aber, seine Gegner keineswegs geringschähend 1, überlegte noch, ob er die Schlacht wagen oder hinwegziehen solle; da gingen heimlich manche Christen zu ihm über und verkündeten: wie Hunger und Durst, Wachen und hige Alle entkräfte und muthlos mache. Herauf gründete der Sultan seinen

Plan zur Schlacht.

Als bie Chriften mit bem Anbruche bes Morgens ben Rampf beginnen wollten, entwichen Die Dtubamebaner nach allen Seiten, bis jene ermubeten und von ber gewaltigen Site biefes Commertages fast erfcopft wurden. Siezu tam, bag Saladin alles burre Gras rings um bie Chriften ber angunben und baburch bie Gluth noch vermehren ließ. In biefer Roth eilte ein Theil von ihnen, ben allgemeinen Befehlen zuwiber, auf ben hittinifden Sugel 2 und mahnte thoricht, eine folche Bereinzelung biete ben ficherften Schut. Dun= mehr fammelten fich bie Turten, ale wollten fie Stand halten, und ber Graf von Tripolis follte, weil bie Schlacht in feinem Lande ge= fochten murbe, nach einer alten Sitte ben erften Angriff thun. Auch eilte er mit vielen Rittern einen Sugel hinab unter bie Feinde; aber Tatiebbin Omar öffnete, ben Befehlen Salabine gufolge, fcnell feine Reiben, ließ bie Franken nublos hindurchiprengen und mandte fich bann rafc jum anderen Blugel bes Beeres, wo bie Turfen ben Rampf nicht mit Borfat verfagt, fonbern bereits ernftlich begonnen Beil Raimund und feine Schaar, anstatt hieher zu folgen, thre Rettung in ber Blucht fuchten 3, fo faben fich bie übrigen von Site, Durft und Unftrengung bereits ermatteten Chriften burch bie flugen Magregeln bes Sultans balb von jeber Seite eingeschloffen und erlagen, aller preismurbigen Tapferfeit einzelner Abtheilungen ungeachtet, ber Uebergahl ihrer Feinde. 230 Tempelherren murben getobtet, bie Bereinzelten auf bem hittinifchen Sugel aufgerieben, ge= fangen aber Konig Buibo und Amalrich, fein Bruber, Rainalb von Chatillon, Bonifag von Montferrat, Graf Joscelin, Sumfried von Torono, ber Grofmeifter ber Tempelherren und fehr viele an= bere Ritter und Solbner. Auch bas beilige Rreug, welches ber

<sup>1</sup> Roger Hoveden, 635. — 2 Dorf Hettina am stellen Abhang eines Berges zwischen Gärten. Ali Beys Reise. Bertuchs Samml., Bb. 8, S. 453. Raumer, Palästina, 37. — 3 Dies behauptet unter Andern Altissidor. chron. bei Bouquet, XVIII, 254, und Schahabeddin, 585.

Bischof von Bethlehem 1 trug, fiel nach seinem Tobe in die Hande 1187 ber Saracenen. Das sen, so sprachen Biele, die Strase bes Simmels, weil er, irdischen Waffen mehr als Gott vertrauend, gegen die Sitte der Geiftlichen geharnischt in die Schlacht gesangen sen.

Diefe Schlacht, gefochten am 4. Julius 1187 (und von ben Saracenen Schlacht bei Bittin, von ben Chriften Schlacht bei Tiberias, Toronum, Marestantia und ber Burg Sors genannt), brach bie Macht ber Franken auf lange Beit, und fur ben Augenblick war ihr Muth und ihre Bebeutung fo gefunten, bag ein Saracene einen Ritter gegen ein Baar Schuhe vertauschte und ein anderer 30 mit Stricken an einander gebundene Chriften binwegführte 2. Bon feinem ihrer Fürften läßt fich rubmen, bag er mit Besonnenbeit und aus: gezeichnetem Muthe gefochten habe, mabrend Afbal Rurebbin, Salabins altefter Sohn, und Satiebbin Omar, fein Reffe, febr viel gum Siege beitrugen 3. Dantfefte murben angeordnet und ber Gultan fdrieb nach Damastus 4: "Nicht unfere Dacht, fonbern ihre Frevel haben- jenen ben Untergang bereitet. Das Rreug ift in unsere Sanbe gefallen, um welches fie flatterten wie bie Schmetterlinge um bas Licht, unter beffen Schatten ihre Bergen fich berfammel= ten, bem fie muthig vertrauten wie einer Mauer, bas Rreug, bie= fer Mittelpunft und Führer ihres Stolzes, ihres Aberglaubens und ibrer Tyrannei!"

Am nächsten Tage ließ ber Sultan bie Gefangenen vorführen, König Guibo nieberfigen und bem Erschöpften fühlendes Getränk reischen. Dieser gab den Becher weiter an Rainald von Chatillon; da gedachte Saladin der arabischen Sitte, wonach Jedem Sicherheit zu Theil wird, der von dem gastfreundlich Dargebotenen genießt, und sprach 5: "Nicht ich, sondern du gibst diesem den Trank. Er ist der Urheber alles Frevels und alles Unglücks, er hat sein Wort so oft gebrochen als gegeben, während des Friedens schuldlose Bilger

¹ Roger und Vinisauf, c. 4., und Chron. Paris, 4991, erzählen dies vom Bischose Rusinus von Affon. Bohadin, 69. Sanut., 190. Vitae pontis., 476. Belgic. chron. magn., 192. Guil. Nang. zu 1187. Benven. S. Georgio, 354. Ein lateinisches Gedicht über die Ereignisse dieset Zeit: Carmina Burana, 29. Soltau. 35. — ² Adulseda zu 1187. Amadodd., 20. Otto S. Blas., 29—30. Chron. mont. sereni. Aquic. auctar. Michaud, II, 190. Nach dem Schreiben an Urban dei Godofr. monach. zu 1187 entsamen nur der Graf von Tripolis, Mainald von Sidon und Basian. — ³ Abweichungen über den Zuspolis, Mainald von Sidon und Basian. — ³ Abweichungen über den Zag in Chron. Ersurt. S. Petrin. und Bromton, 1146. Iperius, 673, hat den 2. Julius, aber die meisten Stimmen vereinigen sich für den 4. Julius. Marganens. annal. zu 1187. Coggeshale. Adulseda, l. c. Vinisauf. II, I, 5. Bened. Petrod., 504. — ⁴ Guil. Nang. zu 1187. Michaud, II, 485. — ⁶ Aduls., l. c. Bohadin, 27 und 71. Hist. Hieros., 1153. Sanut., 191. Wilh. Tyr., 608. Fundgruben, III, 80. Schahabeddin, 588.

1187 ermorbet, geraubt gegen ritterliche Sitte; er hat ichamlos unferes Propheten gespottet. 3ch that bas Belübbe, ibn, wie er es verbient, ju tobten, und nur bie Annahme unferes Glaubens fonnte für folde Beidimpfungen als Gemugthuung ericeinen." 218 Rainalb hierauf behauptete: fein Berfahren fen bas unter Fürften gang gewöhnliche, und als er bas Chriftenthum nicht verläugnen wollte, zog ber Gultan fein Schwert, hieb ihn in bie Schulter bag er gu Boben fturzte, und befahl ben bierauf abgehauenen Ropf in ben Stabten umberzutragen, gum Beichen bag bie gerechte Strafe voll=

zogen feb.

Schrecken ergriff bei biesem Anblick alle Gefangenen, auch Guibo. ben Ronig; Salabin aber fprach: "Richt Ronige, fonbern nur Miffethater haben folch Schicffal zu befürchten; boch find auch unter Guren Rittern Friebenebrecher und Morber." Ge murbe biefen bie Babl gelaffen, ob fie fterben ober Duhamebe Lehre annehmen wollten, bie fich im Siege bewährt gezeigt babe. Sie antworteten: Chriftum, ber ba Gott fen und Gottes Sohn und ber unbeflecten Jungfrau Rind burch ben beiligen Geift, wurden fle ftete loben, ans beten, ihm vertrauen; nicht Muhamed, ber Untraut gefaet habe, ben fie verfluchten und verachteten, gleich ben Drohungen bes Gultans." hierauf wurben etliche Templer und Johanniter um ihrer angeblich früher begangenen Frevel und biefer neuen Schmähungen willen in Begenwart bes Sultans bingerichtet; ben übrigen Rittern und Gefangenen wiberfuhr feine Gewalt 1.

Unterbeg war Graf Raimund von Tripolis mit bem Sohne bes Kurften von Antiochien gen Thrus gefloben; allein man verweigerte ibm bier bie Aufnahme und beschuldigte ihn ber feigen Flucht aus ber Schlacht. Chriften und Muhamedaner nannten ihn Berrather: jene, weil er mit Salabin ein Bundniß geschloffen, biefe, weil er es nicht gehalten hatte. Gewiß ftand er mit bem Gultane jest in feiner fträflichen Berbindung, und feine beilfamen Ratbichlage murben burch bie Chriften felbst vereitelt; ob er aber in ber Schlacht bis aufe Meugerfte wiberftand ober übereilt floh, ob ihn Salabin liftig verschonte, ober ob er fich entfernte, um boch Giniges ba zu retten wo bie Berftellung bes Gangen unmöglich erfchien: bies läßt fich um fo weniger entichelben, ba nur Anklagen und feine Rechtfertigung bes Grafen auf uns gekommen find. Salabin, ber jest nichts mehr gu befürchten hatte und über bie wechselnbe Gefinnung Raimunds ergurnt war, verlangte, bag er nebft feinen Unterthanen bie fruberen Berträge beschwöre. Diese wollten aber Form und Inhalt bes Gibes erft naber prüfen, woraus Bogerungen entftanben; und mabrend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn Alatsyr, 462. Schahabeddin, 589. Bohadin, 70. Alber., 370. Rur ber Großmeister ber Templer blieb am Leben, fagt Vinisauf, c. 5. Desgleichen mehre Ichanniter. Bened. Petrob., 485.

biefer Bögerungen ergriff ben von allen Seiten bedrängten Grafen 1167 Schmerz und Jorn so heftig, daß fie, fast zum Wahnsinne gesteigert, seinem Leben ein Ende machten 1. Er hatte weder den Staat gesrettet noch sich selbst, und es fehlte ihm, ungeachtet mancher löbslichen Eigenschaft, allerdings die feste Einheit des Willens und aller Kräfte, welche allein stärfen und über jedes Ereignis erheben kann. Der Sohn des Fürsten von Antiochien, Namens Rainald, solgte ihm in der Herrschaft.

Aber wie verringerte fich auf allen Seiten bie Berrichaft ber Ueberall ichmache muthlofe Besatungen, nirgends tuchtige Anführer! Daber famen allmählich in bie Banbe bes Gultans: Liberias, Sibon, Byblus, Nagareth, Rama, Bebron, Bethlehem, Lydba, Joppe, Reapolis, Berntus, Affon und andere Stabte; bis Gaza wurde bas Land von ben Turten ohne hinbernig burchzogen. Uebergaben fich bie Bewohner burch Bertrag, fo gefchah ihnen feine Gewalt 2, ihr Bermogen murbe gefichert und Jedem erlaubt bin= wegzuziehen ober zu bleiben: benn bie Befenner jebes Glaubens lebten ruhig unter Salabine Scepter. Beichah aber bie Ginnahme mit Gewalt, fo erfolgte nicht felten Plunberung, ja Berftorung ber Stadt und Wegführung ber Ginwohner in die Befangenfchaft. Dem Befdichtschreiber 3bn Alatfpr 8 war auf biefe Beife eine Frau aus Joppe zugefallen, welche ein Rind, bas fich verlett hatte, betrachtete und bitterlich weinte. "Warum weinft bu," fragte jener, "bas Rind ift ja nicht bas beine?" "Ich weine," gab fie zur Antwort, "fetneswegs über biefes Rind, fondern über all bas Unglud, welches die Chriften betroffen hat. 3ch hatte einen Mann und zwei Schweftern und weiß nicht mas aus ihnen geworden ift; ich batte feche Bruder, fie find alle umgekommen!"

Nach jenen Stäbten ergab fich auch Krach 4, bie Burg Rainalbs von Chatillon, jedoch erft nachbem bie Befatung bas Aeußerfte er= bulbet und Mancher Weib und Kind verkauft batte, um Lebens=

¹ Bernard. Thesaur., 792. Guil. Neubrig. Guil. Nang. Belgio. chr. magn., 193. Manche entschulbigten ben Grasen, er seh erst davongeeilt, als die Schlacht schon versoren gewesen, et dicunt, quod isto proelio non secit antigardiam nec ante alios tulit vexillum, sed secit retrogardiam. Der christische Kahnenträger seh dagegen zu den Türken übergegangen (?). Alber., 371. In der Histoire de Languedoc, II, Not. LVI, sindet sich sich schaffluniger Versuch Raimund zu rechtsertigen wegen seiner Verdisch sich ein schaffluniger Versuch Raimund zu rechtsertigen wegen seiner Verdisch bein Türken, seines Venehmens in der Schlacht, seiner letzten Krantsheit u. s. w. Idn Alatsyr, 462, sagt: er seh aus Schwerz über das Unglück der Christen gestorben. Radbi Joseph, I, 188, erzählt: man habe nach dem Tode des Grasen gefunden, er seh beschnitten gewesen (?).

2 Coggesh., 559, 563. Kundgruben, III, 81. — ³ Idn Alatsyr, 464, 481, 484. — ⁴ Bern. Thesaur., 795. Wilh. Tyr., 612, zum August 1187. Nach Guil. Nang. aber ergab sich Krach erst 1189. Vielleicht mit Königsberg verwechselt. Siehe Vinisaus, c. 15.

1187 mittel zu erhalten. Salabin bewilligte Allen nicht allein freien Abzug, sonbern auch große Geschenke und lösete ihre Weiber und Kinder aus der Gesangenschaft; denn solcher Muth und solche Ausbauer von Dienern, in der Abwesenheit ihres Geren, verdiene Loh

und Belobnung.

Ingwischen führte Abel, Salabins Bruber, neue Gulfevolfer aus Aegupten in bie füblichen Gegenben bes driftlichen Reiches und um= lagerte Asfalon. Sieber batte fich bie Ronigin mit ihren Tochtern geflüchtet und lebnte Abels Aufforberung, Die Stadt zu übergeben, ab, inbem fie außerte: bas Schickfal Jerusalems werbe auch bas Schickfal Astalons enticheiben. Balb aber machten bie Belagerer fo rafche Fortidritte, bag man einen Bertrag abichlog 1, laut beffen Salabin für bie Uebergabe ber Stadt ben Ronig, beffen Bruber, ben Großmeifter ber Templer und 15 anbere vornehme Ritter 2 aus ber Befangenicaft entlaffen follte. Ferner burfte Jeber binnen 40 Tagen feine Guter vertaufen ober binwegichaffen, nach eigenem Befoluffe in ber Stadt bleiben ober unter ficherem Geleite nach Eripolis gieben. Ronig Guibo beftätigte biefen Bertrag, jeboch erft nach= bem er fich überzeugt hatte bie Stadt konne nicht langer mit Erfolg vertheibigt merben.

In Berufalem befehligte um biefe Beit Baligu von 3belim. Diefer war in Bergtus von ben Turten gefangen worben und hatte nach eidlichem Berfprechen, bag er zuruckfehren und nicht gegen ben Sultan fecten werbe, von biesem auf wenige Tage Urlaub erhal-Statt beffen ließ er fich burch ben Patriarchen von feinem Gibe entbinden und übernahm bie Berwaltung bes Reiches zu einer Beit, wo bie öffentlichen Kaffen gang erichopft und nur zwei Gewappnete in Jerusalem waren. Daber versuchte Balian aus ben Ginwohnern von Serusalem und ben babin Geftuchteten Krieger zu bilben, und ließ bas Gilber von ber Dette bes heiligen Grabes vermungen, um hievon bie nothigften Ausgaben zu beftreiten. Aber alle biefe Mittel reichten nirgends bin, und an bem Tage ber Eroberung Askalons traten Balians Gefanbte vor ben Sultan, entschulbigten jene Wortbrudiafeit mit angethaner Gewalt und baten um freien Durchzug nach Tripolis für fein Weib und feine Rinber 3. Salabin, fich ftel= lend als genuge ibm jene Entschulbigung, bewilligte bies Gefuch und fügte bann in Beziehung auf ben in Anregung gebrachten Saupt= puntt, die Behandlung Jerufalems, bingu: "Da Jerufalem mir eine beilige Stadt ift und euch noch beiliger, fo habe ich beschloffen, fie nicht burch Gewalt, sonbern wo möglich burch Bertrag einzunehmen Deshalb bewillige ich euch 30,000 Bhaantiner jur Befestigung ber= felben, funf Deilen Land im Umfreife gur Bebauung und freien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einnahme ben 5. September. Margan. ann. Roger Hoveden, 636.

<sup>2</sup> Wieber ein Beweis, daß Salabin nicht alle Ritter hinrichten ließ.

<sup>8</sup> Bohadin, 69.

Handel und Wassenstillstand bis zum nächsten Pfingstfeste. Rommt 1187 aber um diese Zeit kein Entsatz, so übergebt ihr mir die Stadt gegen Sicherung der Versonen und der Güter." Die Gesandten erwiederten: "Unsere Pflicht ist Jerusalem zu vertheidigen die in den Tod." — "So will ich," entgegnete Saladin, "die Stadt mit dem Schwerte erobern und es wird euch gereuen, daß ihr meine Milde verschmähtet."

Am 20. September 1187 erreichte fein heer Jerufalem und lagerte vom Thurme Davide bis zum Stephansthore. Weil man aber gegen biefe befestigtere Seite ber Stadt, trop aller Anftrengung, feine erheblichen Bortheile gewinnen konnte, fo wurde nach acht Sagen eine zweite Stellung, vom Stephansthore bis zum Thale Jofaphat, eingenommen 1. Bahrend Die Franken unterließen tuchtige Gegenanftalten zu treffen, marfen bie Turten ihren Gegnern gus fünftlichen Schaufeln Sand in bie Mugen und gebrauchten ihr Gefdus mit folder Umficht und Gewandtheit, daß ein Theil ber Mauern nieberfturgte 2. In biefer bringenben Gefahr traten Debre auf und fprachen zu Balian und bem Batriarchen 8: "Ihr berathet, wie wir boren, ob man Jerusalem noch langer vertheibigen ober übergeben folle. Jenes ift bei ber llebermacht unferer Feinde unmöglich, Diefes aber ichanblich, und bie gerühmte Milbe bes Siegers barf unferen Entschluß um fo weniger bestimmen, ba fie eins ift mit feinem Bortheil und mit feinem Ruhme. Jene helbenmuthigen Manner, welche einft biefen Staat grundeten, gogen nicht aus ber Rachficht ihrer Reinde vertrauend - benn biefe ift am größten fur ben Geborfam= ften, und feige Unthätigkeit mare fonft bas Rlugfte und Löblichfte fonbern fle fuchten ben Feind auf, ihrer gerechten Sache vertrauenb und bem ausharrenden Muthe, welchem Alles gelingt. Die Borfebung hat nicht gewollt bas wir ben Ruhm jener Berherrlichten theilen, und boch ift une bas Schwerere, ihnen bas Leichtere quaefallen: une bas Erhalten gegen bie Mächtigeren, mit geringen Rraften ihnen bas Erobern von ben Uneinigen, mit großen Beeren. Reine Lage ift aber fo fclimm, bag man nicht bas Angemeffene erfennen und beschließen konnte, ja es erscheint um fo glorreicher Beichloffenes unwandelbar zu vollführen, wenn keine hoffnung außeren Erfolges ben Willen unterftust. Darum werben biejenigen fast noch mehr gepriefen , welche bem unabwenbbaren Untergange eines Stag- . tes entgegentraten und fich aufopferten, ale biejenigen, welche, vom Schicffal mehr begunftigt, einen Staat grundeten ober vergrößerten, Much fteht une, felbft in biefer ärgften Lage, boch eine machtige bulfe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Achnliches geschah bei ber Belagerung Jerusalems burch die Franken. Band I, S. 133. — <sup>2</sup> Bohadin, 73. Arnold. Lubec., III, 26. Wilh. Tyr., 613. Matth. Paris, 101. Nach Coggesh., 567, fam Salabin ben 20. September vor Jerusalem an. — <sup>3</sup> Diese Berathungen und Wechselsreben sanben nach ben genannten Quellen allerdings flatt.

. . . . .

1187 unwandelbar zur Seite, nämlich die gläubige Zuversicht, mit welcher Christen auf dem heiligen Boden fecten, wo Christus zuerst jedem Sterbenden neues Leben verhieß. Wer den Feinden hier erliegt, hat den himmel gewonnen, wer ihnen entsommt, wird noch länger für den herrn kämpfen; mithin ist kein Unglück für und möglich, sobald wir thun was und obliegt. Es liegt und aber ob, nicht daß wir vergeblich suchen den weiten Umfreis der Mauern zu schützen, sondern daß wir mit gesammter Macht an einer Stelle in die Feinde einbrechen und Ruhm und Leben gewinnen, hier ober in jener Welt!

. So sprachen Einige, ber Patriarch aber erwiederte: "Daß man bie Stadt nicht gegen die Feinde schützen könne, ift auch meine Ueberzeugung; aber eben beshalb ftimme ich bafur, mit bem Sieger zu verhandeln und alle gewaltsamen Magregeln bei Seite zu feten. Maruni vor ber Milbe Salabins warnen? Ift fie etwa ber Grund unserer Befdluffe ? Reineswegs! Bobl aber gewährt fie eine erfreuliche Aussicht in ber verzweifelten Lage, wo wir uns auch ber größten Strenge unterwerfen mußten. Das Anbenten an jene erften Rreugfahrer fann une nicht beschämen, benn bie Sache ber Christen ift in biefen Gegenben feineswegs burch uns gefunfen; wie follen fo Benige fo Bielen widerfteben, wenn bas Abenbland verfaumt feinen Brubern Gulfe gu fenben? Die Begrunder biefes Reides baben bas Mögliche unternommen und mit Beharrlichfeit voll= führt, bafür rühmt fie jebes Gefchlecht; wollten wir aber bas Unmögliche nach rafdem, unverftanbigem Befdluffe magen, fo murbe man nicht ben Muth preisen, fonbern bie Tollfühnheit tabeln. Nutlos foll fein Blut vergoffen werben: es ift Bflicht bas eigene Leben zu erhalten, wenn beffen Aufopferung nichts forbert. Wolltet ihr aber bennoch lieber fterben, als bie Stadt in ben Banben ber Feinde feben; fo bebenkt bag jener Borfat nicht euch allein betrifft, sonbern auch alle Behrlosen. Beiber und Rinber. Dber glaubt ibr. bag Salabins Milbe fic nicht bei unaufborlicher Anreigung in Born vertehren tonne? Soffet ihr bag er, ein Ungläubiger, bie mit Gewalt erfturmte Stabt gelinder behandeln werde, als eure Borfahren in bem gleichen Falle? Abichmorung bes beiligen Glaubens, bas ift ber alleinige Preis, für melden bie Muhamebaner alsbann vielleicht bas Leben friften. Damit ihr alfo von ber Schulb, bie Wehrlofen aber vom Berberben errettet merben, muß Balian zu Salabin eilen und ohne Bogerung ben Ber= trag abichliegen; benn.innerhalb ber gerftorten Mauern ift feine Stunbe Sicherheit por ben Feinben."

Des Patriarchen Meinung behielt bie Oberhand 1; benn wie Benige gulett bes äußersten Wiberftanbes gebachten, ging baraus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Coggeshale, 570. Bernard. Thesaur., 797. Wilh. Tyr., 614. Austriac. chron. 3u 1187.

berbor; bag man felbft für große Summen teine binlanglichen Bachen 1187 an ben gefährlichen Stellen ber Mauer, nicht einmal auf eine Nacht, bekommen konnte. Mit Beten, Singen und Jammergeschrei wollte man bes himmels außerorbentlichen Beiftand erzwingen, und thorichte Beifelungen und Qualereien bes Leibes follten Mangel an geiftiger Rraft Biegu fam, bag Salabin icon Manchen und Belbenmuth erfeten. gewonnen hatte, Mancher feine Große verehrte, unabhangig bom Be= kenntniffe ber Lehre, und bag bie Romifchkatholischen keineswegs von ben übrigen driftlichen Parteien geliebt ober thatig unterftust murben.

Als Balian bei Saladin anlangte, fprach diefer: "Ihr habt meine früheren Antrage verworfen, jest binbet mich ein Schwur, bas Blut ber Gläubigen zu rachen, welches eure Borfahren einft in Jerufalem Much ift nicht mehr Beit jum Berhandeln; benn fiebe, unfere Sahnen find ichon errichtet auf ben Mauern, Die Stadt ift in unferer Gewalt 1." Balian wandte fich um und fah erschreckt, bag Stürmenb brangen nämlich bie Saracenen an Saladin wahr rebete. ber Stelle ein, wo fie bie Mauer burch Untergrabung niebergefturgt Doch noch einmal marfen bie Chriften ihre Feinbe gurud, und Balian erwiedette bem Gultan: "Du willft uns nicht retten, wir fonnen une nicht retten; gerftoren aber werben wir bie Stabt unb alle Guter, morben alle Gefangenen und tobten alle Bebriofen, ba= mit bir bie Lofung beiner Glaubensgenoffen unmöglich fen und bir nichts bleibe als ber entfetliche Rampf mit Berzweifelnben."

Salabin verwies bie weitere Berhandlung auf ben nachften Morgen und befragte unterbeg Geiftliche und Rechtsgelehrte: ob er fein Gelübbe brechen burfe? Gie bejahten bie Frage, weil baburch bie beilige Stadt und viele Blaubige erhalten murben; und nach ber Rudnahme ftrengerer Bebingungen einigte Salabin fich mit Balian über bie folgenden 2: "Berufalem wird unbeschäbigt übergeben. freien Abzug mit Sab und Gut gablt ber Mann gehn Golbftude, bas Weib funf, bas Rind eins; 7000 Arme werben mit ber runden Summe von 30,000 Bygantinern gelofet. Das beilige Grab bleibt verschont, und gegen Erlegung eines Bnzantiners tann es jeder Chrift ungehindert befuchen. Binnen 40 Tagen muß bie Lofungefumme gum Thurme Davide abgeliefert fenn, wenn für bie Ginmobner, ftatt bes freien Beleites zu driftlichen Besitungen, nicht Befangenschaft ein= treten foll."

Um 3. Oftober bes Jahres 1187 8, 88 Jahre nach ber Erobes rung Jerufalems burch bie Franken, jog Salabin unter Trompetenund Baufenschall in bie Stabt, bann in ben Tempel. Als bas ver-

18

<sup>1</sup> Abulfar., 274. Ibn Alatsyr, 471. — 2 Sanutus, 197. Frider. I exped. Asiat., 501. Abulf. ju 1187. Wilh. Tyr., 617. Vinisauf, c. 9. — 3 Bertrag ben 2., förmlicher Einzug ben 3. Oftober. Biffen, III, 2, 311. Abulf. Pagi zu 1187, c. 10. 1518 Jahre früher erfocht, ben Berechnungen zufolge, Alexander bie entschiedenbe Schlacht bei Arbela. II.

82.

perabgefturzt ward und zerbrach, erhoben, nach den Worten eines morgenländischen Geschichtschreibers?, die Christen in und vor der Stadt ein folches Rlagegeschrei, daß der Boden erzitterte. Saladin schickte dies Kreuz (nebst der erbeuteten Königskrone) dem Chalisen nach Bagdad, und dieser besahl es am Thore Alnoubi, jedoch dergesstalt zu vergraben, daß ein Theil aus dem Boden hervorrage, damit die Muselmänner darauf treten und spuden könnten. Aus dem Tempel in Jerusalem entsernte man Alles was nur Christen heilig war, zerbrach die Gloden, wusch die Wände mit Rosenwasser, räucherte mit Ambra, und Takteddin, des Sultans Nesse, legte selbst hand an diese für höchst würdig gehaltenen Geschäfte. Nachdem dies Alles vollbracht war, las Muhamed Edn Sakt, der angesehenste muhames danische Geschliebe, den Koran statt des Evangellums vor und sprach

zu ben Berfammelten 4:

"Gelobt fen Gott, ber ben Jolam erhoht burch feinen Beiftanb. bie Bielgötterei erniebrigt burch feine Dacht, ble Welt regiert nach feinem Willen, die Boblthaten vertheilt nach Maggabe unferes Dan= tes, die Ungläubigen fturgt burch ihre Liften, ben Fürften Gemalt giebt nach feiner Gerechtigfeit, bas funftige Leben benen verleihet Die ihn fürchten, ber ba befiehlt ohne Biberfpruch und feine Befchluffe vollzieht ohne Bogern! Diefer Gott, ben ich preife, gab feinen Ausermählten ben Sieg und reinigte fein Saus, bas voll Unrathes mar und voll Schmubes ber Bielgotterei. Denn er ift ber einige alleinige Bott, ohne Benoffen; ber Ewige, welcher nicht zeugt, noch erzeugt Muhamed, fein Diener und Gefandter - ber in einer Nacht von Meding nach Jerusalem reisete und bis in ben Simmel empor= ftleg - fturzte ben Gobenbienft und machte bie Lugen zu Schanden; benn es ift Frebel, ben Sobn Marias einen Gott zu nennen; ja bie= fer felbst wird nicht laugnen, bag er Gottes Diener fen. Euch ward bas gröfite Glud gu Theil; benn ihr befreitet bie Wohnung ber Bropheten, Die Beimath ber Offenbarung, bas Biel ber Beiligen. biefer Eroberung willen öffneten fich die Thore bes himmels, Lichtglang brang binab bis in bie finfterften Tiefen, bie Engel jauchzeten, bie Machte bes himmels beteten fur euch, und bie Bropheten und Befandten Gottes weinten Thranen ber Freude. Erhaltet euch biefen Segen bes Berrn burch bie Furcht bes Berrn! Gutet euch vor Leibenfcaften, Ungehorsam und Feigheit, butet euch, daß fich ber Teufel und ber Unglaube nicht in eure Bergen einschleiche. Gott hat euch

<sup>1</sup> Vinisauf, I, 9, sagt abweichenb, bas Kreuz habe auf ber Kirche ber Hospitaliter gestanden. — 3 Ibn Alatsyr, 473. Schahabeddin, 614. Gin lateinisches Gebicht über ble Einnahme Jerusalems. Meril, 411. — 3 Boxfaune, 75. Hemingsord, II, 34. Joachim, Chron., I, 185. — 4 Die lansgere Uebersepung aus dem Arabischen bei Michaud, II, 496, und Achnliches in den Fundgruben, III, 123.

erwählt; barum opfert euch freudig für ihn auf, helft ihm und er 1157 wird euch helfen, gebenket feiner und er wird ener gedenken, erzeiget ihm Gutes und er wird es euch erzeigen. Ober glaubt ihr, daß eure Säbel von Stahl, eure schönen Pferde oder eure Ausdauer den Sieg gewonnen haben? Nein, nur von Gott kommt der Sieg! Nur mit seiner Hülfe könnt ihr die Gottlosen vertilgen, die Zweige der Ungläubigen abschneiben und über sie herfallen wie über eine leichte Beute. Der heilige Krieg ist euer bester Gottestienst und eure edelste Sitte. — Du aber Gott, unser Herr, erhalte den Sultan, der sich vor beiner Macht erniedrigt und deine Wohlthaten erkennt, erhalte dein schneidendes Schwert, beinen glänzenden Stern, den Beschüher und Vertheidiger des wahren Glaubens, den siegreichen Fürsten, den Mittelpunkt beiner Getreuen, den Eroberer des Kreuzes, den Reiniger beines heiligen Hauses. Umgieb ihn mit deinen Engeln und erhöhe ihn für seine Thaten!"

Babrend bie Muhamebaner fo ihre Freude und ihren Dank bezeigten, wehflagten bie Romifchtatholifden über ihr unermegliches Un= glud, borten gu fpat auf bie Stimme ihres Bewiffens und gelobten Befferung. Da fie aber nicht, gleich ben übrigen Chriften, ben Gy= rern, Griechen, Armeniern, Jakobiten, Georgianern u. f. w. 1, friedlich unter Salabins Scepter wohnen wollten, fo mußten fle vor Allem an bas Aufbringen ber Lofungefumme benten. Buvorberft nahm man 30,000 Byzantiner aus bem fogenannten Schape bes Ronigs von England (ber mithin nicht zur Bertheibigung ber Stadt angewenbet war!); bann verzeichneten in jebem Biertel ber Stabt zwei geprufte Manner bas Bermögen febes Einzelnen. Was nach bem Abzuge ber eigenen Lofung und ber Reifekoften bis zu ber nachften driftlichen Stadt übrig blieb, wurde gur Befreiung ber Armen gesammelt; bie Summe reichte aber feineswegs bin, weil Biele (bem Borte Salabins vertrauend, bag bie Guter burd ibn nicht gefahrbet werben foll= ten) ihr Eigenthum verbargen und burch bie ihren Mitbrübern brobende Gefahr ungerührt blieben. Da erbat fich Abel vom Sultan, feinem Bruber, 1000 Gefangene und ichenfte ihnen die Freiheit ohne Lösung 2; auf gleiche Bitte erhielten ber Patriarch und Balian 1000 Gefangene, und Beibe folgten Abels Beispiele. Salabin, hievon benachrichtigt und niemals übertroffen in ber Grogmuth 8, forgte nun= mehr für die Verpflegung ber Rranten und ließ alle biejenigen, welche ihr Unvermögen nachwiesen, unentgeitlich frei 4. Dennoch verfürzten

<sup>1</sup> Belgic. chron. magn. Guil. Nangis. Ricard. monach., 456. König Heinrich II von England hatte ben Templern und Ishannitern 15,000 Mark vermacht. Rymer, I, 1, 19. — 2 Auch die Orden löseten Manchen. Hist. des Templiers, I, 159. — 3 Der milbe Saladin. Wirner und ebenso der Goldener in Hagens Minnesinger, III, 14, 52. — 4 Guil. Neudr. Bohadin, 74. Die Syrer hielten christlichen Gottesbienst beim heiligen Grabe. Alber., 372.

1187 ihn bei ber Bahlung balb die Chriften, bald feine eigenen habsuchti= gen Diener; jene nämlich entfloben über bie Mauern ober ale Saracenen verfleibet, biefe behielten bas Gelb ober führten auch wohl bie, welche nicht gablen konnten, gefangen auf ihre Besitungen 1. Bis jum Ablaufe ber gefetten Brift und bis jur Bezahlung ber Lofungs= fummen blieb bas turtifche Bauptlager außerhalb ber Thore; zwölf Saracenen machten jeboch gur Berbutung von Unbilben in jeber Strafe Berufalems, und mabrend biefer gangen Beit fiel auch nicht bie ge= ringfte Gewaltthätigfeit por. Endlich zogen bie auswandernden Chriften burch bas Thor Davids vor Salabin vorüber: querft die Ronigin. ber Batriarch 2 und Balian, bann bie Ritter, gulest bas Bolf. flebten bie Beiber und Rinber ber bom Gultan in ben Schlachten Gefangenen um feine Onabe 3, und über ben Jammer bis zu Thra-nen gerührt, ichenkte er allen Gefangenen bie Freiheit, Gelb aber zum Trofte an biejenigen, beren Manner und Bater bereits geftorben maren. Bon 220,000 Golbftuden batte Salabin beim Abzuge von Jerufalem nichts übrig; fie maren fammtlich vertheilt!

Die Saracenen, welche als eine fichernbe Bebedung ben Chriften zugeordnet waren, festen bie Ermubeten und Rranten auf ihre Bferbe und gingen, biefe forgfam fuhrend, ju guge nebenher. So gelangte ber Bug aus ben ganbern ber Duhamebaner in bie driftlichen Be= figungen; aber in Tripolis 4 wurde ben Unglücklichen nicht allein bie Aufnahme verweigert, fonbern es brachen fogar viele ihrer Blaubens: bruber tudifc bervor, raubten bie Guter und mighandelten bie Weiber. Einer Mutter hatten fie auf frevelhafte Beife alle Sabe, alle Nabrungemittel genommen; fie warf verzweifelnd ihr Rind in bas Meer. Ein anderer Theil ber Ausgewanderten erreichte Alexandrien 5 und wurde von bem turfifchen Befehlshaber ber Stadt freundlich behanbelt und verpflegt. Die Bifaner, Benetianer und Genuefer meigerten fich aber, irgend Jemand unentgeltlich in ihre Schiffe aufzunehmen. Da fprach jener Muselmann: "Es fey ferne, bag burch bie Barte ihrer Glaubensgenoffen biejenigen umtommen, welche mein großer Burft erretten wollte!" Er gablte bas verlangte Belb und beforgte bie Ginichiffung.

<sup>1</sup> lbn Alatsyr, 472. Schahabeddin, 597. — 2 Der Patriarch nahm alle beiligen Gefäße und alles bewegliche Kirchengut mit, und Saladin versbot ihn daran zu hindern. Ibn Alatsyr, 473. Schahabeddin, 603. — 3 Sanutus, 1. c. Bern. Thes., 801. — 4 Nach Wilh. Tyr., 620, würde den Grasen von Aripolis der schwere Borwurf tressen, die Thore geschlossen und die Frevel nicht gehindert zu haben; aber laut Radulph. a Diceto, 640, starb er bereits 14 Lage nach der Eroberung Jerusalems, und um diese Zeit war der Jug der Gelösten noch nicht ausgebrochen. — 5 Epist. regum et princ. in Bongars, I, 1172.

### Fünftes Sauptftud.

Seit bem Jabre 1148 maren nur einzelne burch innere Reigung angetriebene Schaaren von Bilgern nach Balaftina gewandert, alle Bemühungen ber morgenländischen Kurften und ber Babfte einen neuen großen Rreuzzug zu bewirten, aber ohne Erfolg geblieben." Denn ber unglückliche Ausgang bes zweiten Rreuzzuges unter Ronrad III und Lubwig VII, bie Undankbarteit ber fprifden gurften und bie Erichopfung bes Abenblandes burch ben Berluft fo vieler Menfchen foredten von jebem abnlichen Unternehmen ab. Siezu fam, bag bir Ronige pon Sicilien mit Sofranten fampfen mußten, England und Frankreich fich unter einander befriegten, bes Raifers Dacht gegen ben aufftrebenben Sinn Italiens und bie papftlichen Auspruche gerichtet mar, ber Rorben zu fern lag und endlich Spanien fich taum ber naberen Feinde erwehren konnte. Richt minber ichlug die befonders von ben Bapften gehegte Soffnung, einige turtifche Furften, g. B. ben Gultan von Itonium, fur bas Chriftenthum ju gewinnen 1, Durchaus fehl, und man muß fich bei all biefen Berbaltniffen eber wundern bag ber fomale driftliche Ruftenftaat fo lange ben Affaten wiberftanb, ale bag enblic Berufalent einer fo gewaltigen Uebermacht erlag. Die Rachricht von der Eroberung diefer beiligen Stadt wedte aber bas gleichgultiger ge= 1187 worbene Abendland wie ein furchtbarer Donnerschlag. Reue und Bewiffensangft, Born und Berzweiflung, Furcht und hoffnung und Rriegemuth, furz Gemuthebewegungen und Leibenschaften aller Art burchfreuzten fich und erzeugten Erscheinungen, wie man fie nur 90 Sabre porber beim Antritte bes erften Rreutuges gefeben batte. Bapft Urban III erlag bem Schmerge 2, bag folch Unglud in feinen Tagen eintrate, mabrend bie Regierung Urbans II burd bie Brun= bung bes jerufalemifchen Staates feb verherrlicht worben. Gregor VIII .

31/

¹ Meranber III versuchte es 1169. Matth. Paris, 79. Concil., XIII, 92.—
² Nach Einigen ersuhr Urban die Einnahme von Zerusalem nicht mehr; doch ist dies nicht unmöglich, wenn er den 19. Oktober state, wie Pagi, c. 12, annimmt. Sonst sinden sich Abweichungen über seinen Todestag: 30. Setzember, Chr. Cavense, 926; sesto Lucae, den 18. Oktober, Guil. Asmor., 74; den 20. Oktober, Roger Hoved., 636. Alber., 373, schreibt sesto Luciae wahrscheinlich für Lucae. Auf jeden Fall ersuhr Urban die Niederlage den hittin und starb (der Angabe nach) aus Schmerz. Bromton, 1147. Vitae pontis, 477. Bonon. hist. misc. Jassé, 866. Conz, Kleine Schriften, 263.—
'Gregor Worra aus Benevent. Aldimari, 392. Corner, 777. Suis vehemens castigator. Pipin, 13. Heinrich, Abt von Clairvaur, lehnte die papstiche Würde Ab und ward Legat für Deutschland und Frankreich. Belgic. chr. magn., 222. Gregorius a minus discretis putatus est per nimiam adstinentiam cerebro delirare. Guil. Neudr., III, 21. Martin. Fuld., 1697. Concil., XIII, 661. Bullar. msgn., I, 48. Er ordnete wegen der Cinnahme Zerusalems neue Fasten. Jassé. 1984.

1187 fein Nachfolger, ein Mann von ftrengen Sitten, bezeigte ben größten Eifer fur bie Befreiung bes Morgenlandes und erließ Schreiben an alle Chriften 1:

"Ihr hortet, welch foredliches Gericht bes Berrn über Jerufalem erging; ein Bericht, welches uns fo betaubt, fo in ben tiefften Somera verfentt bat, bag wir tanm miffen was zu fagen, was zu thun feb, und mit bem Brobbeten ausrufen möchten: Ach bag meine Augen Abranenquellen maren, bag ich Tag und Racht beweinen mochte bie Erfclagenen in meinem Bolfe! 2 Aber nicht blog bie Bewohner jenes Lanbes funbigten, fonbern auch wir; benn überall ift Streit unb Mergerniß gwiften Ronigen, Fürften und Stäbten; es ift, wie bie Schrift faat 3, feine Treue, feine Liebe, fein Wort Gottes im Lanbe, fonbern Bottesläftern, Lugen, Morben, Stehlemund Chebrechen bat überhand genommen und es kommt eine Blutschuld nach ber anderen. Dennoch follen wir im Rummer nicht verzagen ober gar in 3weifel gerathen, als fonne Gott, ber im gerechten Born über bie Menge ber Sunden uns hart bestrafte, nicht burch Demuth und innige Reue berfohnt werben. Darauf alfo wendet eure Bergen und gebt, ber Ber= ganglichkeit alles Irbifden eingebent, eure Guter bem Berrn, von bem ibr fle empfingt; ja gebt ibm euch felbft! Bas ibr fonft verlieren mußtet, wird euch baburch erhalten und in himmlifchen Borrathebaufern niebergelegt, mo es ber Roft nicht angreift und bie Burmer nicht freffen. Nehmt alfo ben Augenblick ber Gnabe mahr, errettet bas Land wo ber Brunnquell bes Glaubens entsprang, und vergeft wo ber himmel zu gewinnen ift, alle geringeren 3wecke!"

Gregor VIII erlebte den Erfolg dieser Bemühungen nicht 4; benn kaum war es ihm gelungen, die Einwohner von Genua und Bisa auszusöhnen und dem Kreuzzuge geneigt zu machen, so starb er am 17. December 1187 in letzterer Stadt. Sein Nachfolger Klemens III (aus der Familie der Scolari 5) beharrte indeß auf demselben Wege, und die Wirkung der Kreuzpredigten wurde noch dadurch erhöht, daß der Erzbischof Jorif von Tyrus und andere Gesandte und Flüchtlinge überall umherzogen und die Unfälle der morgenländischen Christen

aufs Lebhaftefte ichilberten 6.

Buvorberst eilten alle Templer und Johanniter, die fich in Europa aufhielten, ihrer Bslicht gemäß nach Asien ?; gleichzeitig rüsteten die italienischen handelsstädte, und König Wilhelm II von Sicilien (ber

¹ Ueber die Theilnahme der Dönen: Langedek, Script., V, 341. — ³ Hemingford, II, 36. Jeremias, IX, 1. — ³ Hosea, IV, 1. — ⁴ Vitae pontif., 479. Jaffé, 10018. Klemens III, ein Römer, erwäßt am 19. Desember; früher hieß er Paulus Scolari und war Kardinaldischof von Präneste. Sigonius und Baronius, c. 20, zu 1187. Chron. Pisan., 191. Alber. zu 1188. Bosov. annal. Cassin. monach. Morrona, I, 151, über Gresgors Gradmal. — ⁵ Viesseux, VI, 1, 414. — ⁶ Hist. des Templiers, I, 161. — 7 Vitae pontif., 478. Dandolo, 313. Sismondi, II, 264. Pisan. monum., 976. Marin. III. 261.

mabrend feiner Rriege mit ben Bygantinern viele Rreugfahrer burch 1187 Ueberrebung ober Gewalt bom Buge abgehalten und gegen bie Grieden gebraucht hatte) bielt fich nicht für unschulbig an bem Berlufte bes beiligen Lanbes 1 und fanbte beshalb noch eber ale bie übrigen eine Gulfeflotte unter Margarite Anführung nach Affen. Und so 299. wuchs fleigend bie Bewegung nach allen Seiten, und neben Bugen, Bebeten, Rlagegefängen und Faften traf man bie allgemeinften, bie umfaffenoften Borbereitungen zu neuen Bugen 2. Balb fragte man nicht mehr, wer mitgebe, fonbern wer gurudbleibe? Und bie Burudbleibenden murben ale feig und weibisch verlacht und versvottet 3. mab= rend Mutter ihre Gohne, Beiber ihre Manner befeuerten und flagten baß bie Schmache ihres Gefdlechte fie von Belbentbaten gurudbalte. Raum ichien es ber Reizmittel zu bedürfen, welche bie Rirche aus ber Rulle ibrer Macht ben Bilgern bewilligte: Ablag, Befreiung von Bindgablungen, Sous fur bie Guter ber Abmefenben u. a. m.

Bon entscheibender Bichtigkeit mar es bagegen, welchen Entschluß Raifer Friedrich 4 in biesem Augenblid ergreifen werbe; benn bei allem Eifer ber Deutschen fur bie Befreiung bes beiligen Landes wollten doch nur Wenige bas Rreug auf bie bloge Aufforberung papftlicher Gefandten wirklich annehmen. Debre folgten icon ben Ermabnungen einheimischer beutscher Bifcofe, bas gesammte Bolt gerieth aber erft in Bewegung, als Friedrich in ber Fastenzeit bes Jahres 1188 1188 auf einem großen Reichstage in Maing bas Rreug aus ben Ganben bes Karbinalbischofe Beinrich von Albano und bes Bifchofe von Burgburg empfing 6. Den Borfclag, blog feine Gohne nach bem Morgenlande abzusenden 7, wies ber Raifer als unbaffend gurud; benn er habe, obgleich im 67. Jahre bes Alters, noch Rraft genug, fich, wie es fein Beruf erheische, an die Spite ber Christenbeit zu ftellen. Much ging ibm baburch nur ein alterer Bunfc in Erfullung. Als er fich nämlich, balb nach ber ungludlichen Schlacht von Legnano, wie gewöhnlich etwas vorlefen ließ und bie Reihe Alexanders bes Großen Geschichte traf, rief er aus: "Gludfeliger Alexander, ber bu Italien nicht fabest! Bludlicher ware auch ich, wenn ich nach Affen gezogen wäre 8!"

Dem Beispiele bes großen Kaisers folgend empfingen bas Kreuz: Herzog Friedrich von Schwaben, fein Sohn, die Gerzoge Bertolb von

<sup>1</sup> Wilh. Tyr., 625. Pipin, 41. Alber., 369. — 2 Belgic. chr. magn., 193. Fere cunctae nominis christiani provinciae, ad maturandum iter propositum, immensis apparatis studiisque favebant. Guil. Neubr., III, 24. — 3 Vinisauf, I, 17. — 4 3m December 1187 hatte <u>Kriedrich zwischen Zwois und Mouzon an der Maas eine Zusammenfunst mit dem Könige von Frantreich, wo wahrscheinlich auch schon vom Kreuzzuge die Rede war. Gisleb., 387. — 5 27. März. Ansbert., 18. — 6 Arnold., Ludec., III, 27. Vitriac. hist. Hier., 1120. Hist. Hier., 1155. Sanut., 195. Godost. mon. und Clarav. chron. zu 1187. Chron. Saxo. Aquic. auctar. Austr. chron. Ersurt. chron. S. Petrin. zu 1188. Godelin, 273. Ludwig., Reliq., II, 451. — 7 Vinisauf, I, 18 — 8 Ricobaldi, Istor. imper., 372.</u>

1188 Meran und Theobalb von Böhmen 1, Pfalggraf Ludwig V von Thus-ringen 2, ber Markgraf hermann IV von Baben, bie Bischöfe von Munfter, Meigen, Luttich, Burgburg, Bamberg, Freifingen, Regend= burg, Baffau, Donabrud, Berben, Bafel, Stragburg, viele Grafen und Cole, endlich in allen Theilen Deutschlands unzähliges Bolf. Der Raifer verfuhr bei biefer wichtigen Unternehmung, wie immer, mit Borficht, Besonnenheit und Nachbrud; vor Allem aber lag ihm baran, bag in feiner Abmefenheit ber Friede im Reiche nicht unterbrochen werbe. Deshalb gerftorte er viele Raubichlöffer 3, besonders an ber Wefer, und folichtete Streitigkeiten zwischen bem Bifchofe von Utrecht und bem Grafen von Gelbern 4, bem Grafen Balbuin von hennegau und bem Grafen von Namur, bem Martgrafen Otto von Meigen und feinem Sohne Albert u. f. w. Wichtiger noch waren die Berhältniffe gum Erzbifchofe Philipp von Roln 5 und zu Beinrich bem Lowen. Jener war auf zwei Labungen nicht erschienen und veranlagte ben Raiser au ber Rlage; er werbe in feinem hohen Alter nochmals gezwungen werben, einen Theil feines Reiches feindlich zu übergieben; aber ber bevorstebende Rreuzzug machte beibe Theile nachgiebiger. Philipp ftellte fich auf bem Reichstage von Maing und fcwur, bag er nicht gum Schimpfe bes Raifers ausgeblieben fen, ober Juben und Raufleute bart behandelt habe; bie widerspenftigen Burger von Roln gablten eine beträchtliche Gelbbuge und mußten zum Beichen ihrer Untermerfung einen Theil bes Grabens ausfüllen und die Stadtmauer nieber= reifen. Doch murbe bie unverzügliche Berftellung bes Berftorten nachaelaffen.

heinrich ber Löwe, welcher mit bes Kaifers Erlaubniß schon im Jahre 1185 nach Deutschland zurückgekehrt war, hatte sich im Ganzen zwar ruhig gehalten, aber doch den Berdacht erweckt, daß er Mißhelligkeiten mit Dänemark und dem Papste beförbere 7 und Streit mit seinem Nachfolger, dem herzoge Bernhard von Sachsen, vielmehr herbeiführe als vermeide. Die Besorgniß, daß er während des Kaissers Abwesenheit in Deutschland größere Unruhen erregen werde, war

¹ Cosmae contin., 365. — ² Archiv für Sübbeutschl., II, 253. Corner, 785. Alber. zu 1188. Lambert. addit. zu 1188. Histor brevis, 1351. Ccelino Balbo nahm auch Theil am Kreuzzuge. Verci, Ecel., I, 50. Desgl. die Grafen von Cleve, Luremburg, Gelbern und Holland. Wilh. Egmond, 473. Mortier, 85. Biele Pilger nennt das Gedicht von Landgraf Ludwig von Thürringen von 1160 u. f. und Ansbertus, 22. — ³ Godofr. monach. zu 1188. Raubschlösfer, de quidus rapinae vel telonea injusta siedant. — ⁴ Aquic auct. und Chron. mont. sereni zu 1183. — ⁵ Ueder den freu ergang siehe oden S. 217. — ⁵ Godofr. monach. zu 1188. Philipp war auch in England gewesen und hatte mit seinem alten Feinde, Heinrich dem Löwen, Berbindungen angeknüpst. Patje, 150. — ² Arnold. Ludec., III, 28. Matth. Paris, 99. Corner, 767, 775. Rathisbe, Heinrichs Gemahlin, blieb in Deutschland und starb in demselden Jahre. Stederd. chr., 867. Der Papst hatte sich auf Bitten des Königs von England in Berona sür Heinrich verzwandt. Bened. Petrod., 417, zu 1184.

# Vertrag mit Heinrich dem Cowen. Ungern. Gesandte. 281

gewiß nicht unnatürlich. Gine völlige Berftellung feiner Berrichaft im 1188 nordweftlichen Deutschland (wie Manche fie vielleicht wunschten und erwarteten) zeigte indeg noch größere Gefahren, ja fie mar in ben bamaligen Berhältniffen folgewidrig und unmöglich. Deshalb ließ ihm ber Raifer unter brei Borfcblagen bie Babl: er moge fich entweber mit einer theilmeifen Berftellung feines früheren Buftanbes und ben väterlichen Gutern begnugen, ober auf bes Raifers Roften bem Buge beimobnen und nach ber Rudfehr vollständigere Entschädigung empfangen, ober eiblich versprechen bas Reich mit feinen Gobnen auf brei Jahre zu meiben. Seinrich wollte nun weber in die Minderung fei= nes Standes und Befitthums formlich einwilligen, noch in feinem boben Alter und in abbangigeren Berhaltniffen bem Buge beimohnen; mithin blieb ibm nur bie Annahme bes letten Boridlages übrig, auf welchen bes Raisers mächtiger Wille vielleicht auch am bestimmteften hingebeutet hatte. — Allen Fehben und aller Ungebühr follte ferner ein mertwurdiges und ftrenges Gefet über ben Lanbfrieben vorbeugen 1, welches man mahricheinlich im December 1188 auf einem Reichstage in Nurnberg erließ; endlich fehrte Ronig Beinrich aus Italien nach Deutschland gurud und übernahm mahrend ber Abwesenheit feines Baters die Bollziehung jener Gefete und die Bermaltung bes Reiches. So hatte ber Raifer Alles gethan, mas in feinen Rraften ftanb, mah: rend feiner Abwesenheit im Reiche Rube und Ordnung zu erhalten;nur entschied bes Raifers Wille und Thatigfeit bamale nicht allein in Deutschland.

Unterbeg maren Befandte mit angemeffenen Auftragen abgeschickt worben an ben Konig von Ungern, ben griechischen Raifer, ben Gultan Kilibich Arelan II von Ifonium und an Salabin. König Bela III von Ungern bewilligte friedlichen Durchzug und ben Bertauf von Lebensmitteln nach bestimmten Preifen 2; fo g. B. fur eine Mart Silber Futter auf 100 Bferbe, für biefelbe Summe vier gute Doffen u. f. w. Iohannes Dufas fam als Gefanbter bes Raifers Ifaat Angelus nach Murnberg und ichloß einen Bertrag ab, wonach bie Griechen ebenfalls einen friedlichen Durchzug erlaubten 3 und fich zur Lieferung von Obft, Bemufe, Beu, Strob und von allen nicht benannten Begenftanben anheifchig machten, fofern fie irgent in ber Begent zu haben maren. Gleich gunftige Berfprechungen überbrachten bie Gefandten bes Beherrschers von Servien, und ber Sultan von Ifonium außerte gegen Friedrichs Abgeordneten, Gottfried von Biefenbach: er werbe nach feiner alten Unhanglichfeit ben Raifer auf jebe Weife unterftugen und freue fich ihn perfonlich tennen zu lernen. - Aufrichtiger freute fich

1//

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ursp. chron., 321. Mehr bavon in ben Alterthümern. — <sup>2</sup> Ordinasse, quod centum equorum pabula marca emantur, similiter quatuor boves praestantes una marca, et caetera in hunc modum. Godofr. mon. 3u 1188. Neoburg. Cremifan. Lambec. chron. — <sup>3</sup> Nicetae Isaac. Angel., II, 257. Bosov. ann. 3u 1189. Rudberti annal., p. 777.

1188 Friedrich, ale von allen Seiten biefe gunftigen Berichte eingingen 1; nur bie Antwort Salabins war nicht fo wie man fie munichte, wohl aber fo wie man fie erwarten mußte. Der Raifer batte es fur unwurdig gehalten, ibn ohne vorberige Erflärung mit Rrieg zu übergieben, und forberte in ben bom Grafen Beinrich von Dies bem 28 Sultan übergebenen Schreiben: Genugthuung wegen ber getobteten 274, 326. Chriften, Berausgabe bes beiligen Rreuges und aller über bie Franten gemachten Eroberungen. Diefem barten Begebren batte man (wenn anbere bie Urfunde unverfälfcht auf uns getommen ift) brobenbe Erinnerungen an ben Umfang bes alten romifchen Reiches, an Rraffus und Antonius beigefügt und eine prablerische Aufzählung aller von bem beutschen Reiche abhängigen ober bagu geborigen Bolferftamme 2 und Länder angebangt. - Salabin antwortete: er achte ben Raifer und wuniche ben Frieden, aber nur auf billige Bebingungen konne er bie Sand bagu bieten. Man fcreibe ibm brobend: im Falle ber geringften Beigerung folle biefer ober jener Ronig, biefer ober jener Bergog, Markgraf, Bifchof u. f. w. gegen ihn ziehen; aber leicht murbe er - wenn ibm anders ein foldes Berfahren nicht miffiele - feiner= feite eine noch weit größere Bahl von abbangigen Fürften aufzählen tonnen. Der Raifer moge bebenten, bag es weniger Chriften gabe als Saracenen, und bag nicht große Lanbstrecken und unfichere Deere bie Macht ber letteren trennten und fonelle Gulfeleiftung verhinderten. Dennoch wolle er, gegen Erneuerung bes Friedens und ber Uebergabe von Tyrus, Tripolis und Antiochien (welche Städte ohnehin in feine Banbe fallen mußten) bas beilige Rreng gurudgeben, allen Befange= nen die Freiheit ichenten, alle vor dem erften Rreuzzuge ichon vor= handenen Rlofter und geiftlichen Guter berausgeben, endlich ben freien Butritt zum beiligen Grabe und bie Anstellung einiger Geiftlichen bewilligen.

Weil aber Salabin wohl wußte, daß diese Anerbietungen ben beschoffenen Kreuzzug nicht aufhalten wurden, so bereitete er sich zum Kriege und wandte sich an die Griechen, welche dafür, daß ihnen die christlichen Kirchen in Palästina eingeräumt werden sollten, die Errichtung einer Moschee in Konstantinopel erlaubten und versprachen, die Kreuzsahrer wo möglich zurückzutreiben 3. So suchten die Byzantiner um biese Zeit ihre Rettung stets im Verderben der Nachbarn

¹ Fridericus glorificans deum, quod a regibus, quos vix unquam nominari audierat, tanti haberetur. Godofr. mon. zu 1188. — ² Vinisauf, I. 18. Matth. Paris, 102. Histor. Hieros., 1157. Coggeshale, 577. Radulph. a Diceto, Imag., 640. Gewiß hat ein Schriftwechsel zwischen bem Kalfer und Saladin stattgefunden, boch ist das Schreiben des ersten, wo nicht ganz ersunden, doch gewiß zum Theil verfälscht. Fast gar kein Grund ist vorhanden, das zweite zu verwersen, welches Saladins Namen an der Spige trägt und in welchem besten Titel vollsommen verzeichnet sind. Wilsten, IV, 52. — ² Bohadin, 130. Matth. Paris., 104. Innoc. III epist., XIII, 184.

und in zweibeutiger Staatstunft, nicht in Erneuung und Berftarfung

ibrer eigenen Rrafte.

Nach langer und ernstlicher Ueberlegung 1 beschloß Kaiser Friedrich, mit Rucksicht auf die gleichzeitig anzutretenden Wilgersahrten der Könige von Frankreich und England: der Kreuzzug soll beim Mangel an Schiffen für eine so große Anzahl von Menschen nicht zu Wasser, sondern zu Lande angetreten werden; Keiner darf vor dem auf das Frühjahr 1189 festgesetzten Ausbruch hinwegeilen, weil dies die Kräfte schwächt und die Ordnung verringert; Zeber der das Kreuz nimmt, muß die Kosten des Zuges auf zwei Jahre bestreiten können. Damit aber diese Beschränkung nicht die Zahl der Theilnehmer übermäßig herabsetz, oder alle Aermeren ganz ausschließt, entrichten die Zu-rückbleibenden den Zehnten von ihren Gütern zur Unterstützung des Unternehmens.

Mit bem Anfange Mai 1189 verfammelten fich bie Bilger aus 1189 allen Theilen Deutschlands bei Regensburg. Man gahlte, bie Burger, Beiftlichen, Anechte und Fugganger ungerechnet, an 20,000 Ritter 3. Alle zogen bie Donau hinab und vereinigten fich in Wien mit eini= gen Abtheilungen, die, bes harrens ungebulbig, ichon auf anderen Wegen vorausgeeilt maren. hier erfolgte eine neue, so nothwendige als löbliche Sauberung ber Bilger; man wies an 1500 Untaugliche, Diebe und Suren gurud und wieberholte bas Berbot, Sunde und Jagbogel mitzunehmen 4. Nachbem Bergog Leopold VI von Defter= reich feinen Raifer ehrenvoll empfangen, für bie Berbeischaffung von Lebensmitteln geforgt und Manchen beschenkt hatte, fuhr Friedrich bie Donau binab; bas Beer folgte zu Lande und es fehlte nicht an Ba= gen gur Fortichaffung ber Kranten und Ermubeten. Bei Bregburg, auf ber Grenze von Ungern, fammelten fich bie Rreugfahrer gum zweiten Male; es war bis babin fein Unfug begangen worben, und nur bie Einwohner bes Stabtenens Mauthaufen 5 an ber Donau bat= ten, burch bas Erpreffen von Bollen, einen gewaltsamen Wiberftanb ber Pilger herbeigeführt. Um ähnlichen Ereigniffen vorzubeugen, ent= warf ber Raifer mit feinen Rathen bier neue Befege über bie Mannegucht und ben Frieden, beren ftrenge, unausbleibliche Bollziehung Schreden und Gehorfam berbeiführte; benn felbft zwei Eble aus bem Elfaß murben balb nachher bei Belgrab hingerichtet, weil fie ben Frieden gebrochen batten.

<sup>1</sup> Histor. Hieros., 1158. Bosov. ann. Austriac. chron. Godofr. mon. zu 1188. Man nahm wohl auf Richarbs und Philipp Augusts Seezug Rückssticht. Auch segelten Deutsche gegen die Mauren in Spanien: aber die dortisgen Christen trieben sie zurück, fürchtend daß sie den Leichnam des heiligen Jasob von Compostella stehien wollten. Hierosphare und machten große Beuteroberten die Stadt Albeir, tödteten die Bewohner und machten große Beuteroberten die Stadt Albeir, tödteten die Bewohner und machten große Beute. Godoss. mon. zu 1189. — 2 Otto S. Blas., c. 31. Vitae pontis., 478. Chron. mont. ser. zu 1188. — 3 Gistibert., 398. — 4 Guil. Neubrig., 111, 21 — 5 v. Hormaur. Werfe. III. 247.

# 284 Ungern. Bulgaren. Servier. Die Byza<mark>ntiner.</mark>

In Gran empfing Ronig Bela III mit feiner Gemablin ben Raifer am 4. Junius aufs Reierlichfte und gab ibm zu Ehren mande Feste und Jagben an ben Ufern ber Donau. Noch größer murbe bie Einigkeit und bas Butrauen, ale Bergog Friedrich von Schwaben fic mit einer Tochter Belas verlobte 1 und viele Ungern, forvie früher fon Bohmen, freundlich in bas Beer aufgenommen wurben. batte, burch fruchtbare Gegenden vorausziehend und reichlich mit Le bensmitteln verforgt, bie Drau erreicht und mußte fich, weil bas Durchwaten bes Fluffes unmöglich ericbien, langfam auf Schiffen übersegen laffen. Bei bem verfallenen Sirmium (Mitrowip) vorüber fam man nach Belgrab, bann zur Morawa und überließ bier bem Ronige von Ungern bie von Regensburg aus mitgenommenen Schiffe. Das heer gog in vier Abtheilungen getheilt fudwarts; bie erfte be ftand aus Ungern und Bohmen, Die zweite und britte wurde bom Bergoge Friedrich und brei Bifchofen, die lette aber vom Raifer felbit aeführt 2.

Mit dem Eintritte in die Süddonauländer erfolgten Angriffe ber hier wohnenden Bulgaren; fie tobteten manchen Bilger mit ihren Pfeilen, fpiegten einzelne Gefangene und wurden erft gefchrectt, als Raifer Friedrich ftreng bas Wiedervergeltungerecht ausüben und eine ihrer Stabte, Brundufium (Brandig, Branitichemo 3), gerftoren ließ. Auf die Griechen fiel wegen biefer Feindfeligfeiten gunachft fein Berbacht 4, weil man fehr gut wußte, bag bie eingewanderten Stamme ihnen nicht gehorchten; als aber Gefangene befannten, bag man bie Bulgaren allerbings von Konstantinopel aus angereizt babe, entstand Argwohn, welcher noch höher flieg ba bie Fürften von Servien und Raczna bem Raifer bei Nizza perfonlich aufwarteten, für Lebensmittel forgten und zugleich ihre treuen Dienfte gegen bie ftete rantevollen Griechen anboten. Friedrich aber antwortete befonnen, ber Beit und ben Umftanben gemäß: er feb nicht gekommen, Chriften feindlich anzugreifen, fonbern werbe nur Bewalt mit Bewalt zurudtreiben. Damit aber folden lebeln vorgebeugt und alle Grunde bes Zwiftes befeitigt wurden, hatte er ichon fruher ben Bifchof von Munfter, Die 1.282. Grafen von Raffau und Dieg und feinen Rammerer Markward mit einer ansehnlichen Begleitung nach Ronftantinopel vorausgeschickt.

1180 Dort regierte bis zum Jahre 1180 Raifer Emanuel 6, ein Mann, ber fich mehr burch körperliche Kräfte als burch geiftige Anlagen aus-

<sup>1</sup> Friderici exped. Asiat., 506. Hist. Hieros., 1159. Arnold. Lubec., III, 29. Ansbert., 27. — 2 Ansbert., 36, weicht zum Theil von diesen Ansgaben des Casin. Anon. ab. — 3 Hormayr. Die Baiern im Morgensande, 20. Wiener Jahrb., XLII, 30. — 4 Chron. mont. sereni und Godofr., l. c. Reichersb. chron. — 5 Der Sohn des Grasen von Diet, dessen 1177 bei der Versöhnung Friedrichs und Alexanders in Benedig Erwähnung geschieht. Benk, Dess. — 6 Nicet. Chon. Emanuel. Wilken, Hist. Comn. Es ist nothwendig zu besserm Verständnisse, diese Uebersicht der byzantinischen Geschichte einzuschalten.

zeichnete und beffen Leben nicht frei war von manchen Wiberspruchen 1180 und feltsamem Bechsel bes Gluckes wie bes Benehmens. Der Staat 1180 brauchte bamals viel, und viel ward auch zu unnüten Ausgaben ftreng beigetrieben; ber Ginflug ber Beiftlichen und Berfcnittenen fant fic unnaturlich und nachtheilig gegenüber. Alter Stolz, unausführbare Unfpruche auf bas romifche Reich, Sonberung bon allen umgebenben Staaten in hinficht auf Sprache, Rirche und Bilbungeweise maren bie Hauptursachen, bag bie Byzantiner nirgenbe Freunde faben ober gewannen und fich nach allen Richtungen fowächten. Trat man auch bisweilen auf eine verftanbige Weise burch Beirathen in Berührung mit bem Abendlande, fo murbe boch bas Bertrauen burch zweideutiges Benehmen in ber Regel febr balb wieber geminbert, ja einige Male, wie 3. B. bei ber frevelhaften Behandlung ber venetianifchen Rauf-

leute 1, ganglich untergraben.

Emanuels Sohn und Nachfolger, Alexius II, war noch ein Rind. Während nun beffen Salbidwefter Maria, fein Better und Bormund Alexius nebft mehren Großen ehrfüchtig und eigennütig unter einanber haberten, erhob fich, allen gefährlich, Unbronitus ber Romnene, ber Sohn von bem Dheime Raifer Emanuels. Die Natur batte biefem Andronifus Tapferfeit, Schonheit und bie herrlichften Anlagen verlieben 2; bennoch verfant er burch innere Gefenlofigfeit gang in Lafter und Gräuel. Schon Raifer Emanuel batte ibn beshalb verhaften laffen; aber er entfam, und feine Beiftesgegenwart und Berfchlagen= heit führten ihn durch die mannichfachsten Befahren und die sonder= barften Abenteuer gludlich binburch. Aus feiner Berbannung im Bontus eilte er jest unter bem Bormanbe berbei: er habe fruher beschworen Alles anzuzeigen und zu verhindern, mas bem Reiche nach= theilig fen, und burch feine Borguge, gefdicten Reben und treubergi= gen Beriprechungen taufchte er anfange alle Menfchen. Balb nachher griff er jedoch zu ben Waffen, ließ Alexius, ben besiegten Bormund, blenden, ben jungen Raifer nach heuchlerifchen Chrenbezeigungen erbroffeln und beffen Mutter Maria, Die fcone Tochter Raimunds von 4, 229. Untiochien, erftiden. Angeberei, Berrath und Graufamteit maren feit= bem an ber Tagesordnung, und besonders hart wurden bie Lateiner verfolgt, weil ber Vormund von Alexius II fie zu fehr begunftigt und von ihnen Beiftand erhalten habe. Das von ben Beiftlichen aufgereigte Bolt ermorbete die Unbesorgten, felbft Rrante in ben Rranfenhäusern nicht ausgenommen, raubte ober verbrannte ihre Guter und behandelte biejenigen als Stlaven, welche ber erften Buth ent= gangen maren. Sieraus entstand natürlich ein Rrieg 3, in welchem

<sup>1</sup> Siehe oben S. 159. — 2 Nicetae Alexius II. Wilh. Tyr., 1019, 1024. Dandolo, 313. Aquic. auctar. zu 1184. Sicardi chron., 609. Robert. de Monte zu 1182. — B Radulph. a Diceto, Imag., 628. Cassin. monach. und Chron. fossae novae zu 1185. Tantred, der nachherige König, und der Abmiral Margaritone befehligten. Giannone, XIII, 2. Marin., III, 255—265.

bie Alotten Ronig Wilhelms von Sicilien faft alle griechifden Riffen: ftabte mit nicht geringerer Graufamfeit und unter bitterem Sobne ausplünderten und im Sommer 1185 felbst Theffalonich und Ambipolis eroberten. Unfälle biefer Art erhöhten ben Argwobn bes In: bronitus und er wollte unter Mehren gunachft feinen Berwanden Ifaat verhaften und mahricheinlich hinrichten laffen. Dies befürchten tobtete aber Ifaat ben Beauftragten und flob in eine Rirche, mo fic theilnehmend immer mehr und mehr Bolf um ihn verfammelte und ibn endlich am 12. September 1185 jum Raifer erhob. Unbronifes ward auf ber Flucht ergriffen und mit entseplichem Sohne und furcht barer Graufamfeit behandelt; er wurde geschlagen, getreten, in ber Roth geworfen, bei ben haaren umbergezogen; man bieb ibm eine Band ab, rif ihm ein Auge aus und hing ihn endlich, anberer Frevel nicht zu gebenten, bei ben Beinen auf. Wie bie Berricher, fo bas Bolt! Doch blieb Anbronifus gefagt bis jum Tobe.

Der neue Raifer Ifaat, aus bem Gefchlechte ber Angelt. blieb in Ronftantinopel, mabrend fein Felbherr Brangs bie zu unvorfichtig und in einzelnen Abtheilungen vorbringenden Normannen 1 am 7. Roven= ber 1185 bei Demetripa am Stromon besiegte und nicht wenige ge-1189 fangen nahm. Diefe Gefangenen ließ ber Raifer in ichlechten Gefangniffen faft vor Sunger fterben, und vergebens ftellte Ronig Wilhelm vor 2: nur in ber Buth ber Schlacht fen bas Tobten ber Feinbe gu entschuldigen; teineswegs aber burfe man Chriften, Die in offenem Rriege gefangen worden, auf folde Weife umbringen! Selbft Branas, ber Befieger ber Normannen, genog nicht lange feines Rubme, sondern ward, als er vom Raiser abfiel, bezwungen und hingerichtet, wobei Ifaat feine Freude fehr unebel zeigte, indem er beffen Samt auf einer Schuffel bei einem Gaftmable hereintragen, bann an ben Boben werfen und mit ben gugen umberftogen lieg. Neben folder Graufamkeit fand fich, wie fo oft, carafterlose Unentschloffenheit, und unter Schwelgereien fuchte man ju vergeffen, welche Roth und Berwirrung und Geseklosigkeit überall berrschte! In bieser Lage war also bas griechische Reich, als Friedrich I mit bem Kreuzheere erfchien.

Sowohl ber Raifer Ifaat 3 als bie von ihm gur Leitung bes Buges an Friedrich abgefdicten Bevollmächtigten benahmen fich manfelmuthig, zweibeutig und gaben ben Bilgern Grund zu gerechten Rlagen. So hatte man mit Borfat nicht hinreichend für Lebens= mittel gesorgt, bie Wege verborben, bie engen Baffe befett und ver= mauert und biejenigen Bilger feindlich behandelt, welche fic, Rahrung fuchend, vom großen Beere entfernten. Rach langem Dulben erfturmte endlich herzog Friedrich einen von ben Griechen besetzen Pag

Die Griechen lockten bie Normannen listig vorwärts, als wäre ihnen ihr Beistand gegen Andronifus willfommen. Wilh. Tyr. cont., 624. — 2 Nicet. Andronic. I, 190. Isaac Angel., I, 229—231, 257. — 3 Die Griechen hatten Salabin von Friedriche Kreuzzuge benachrichtigt. Schahabeddin, 613.

mit Gewalt und erbeutete große Borrathe 1. - Um biefelbe Zeit traf 1189 bie Nachricht aus Konftantinovel ein, baf Ifgat bie beutichen Gefanb= ten nach einem furgen höflichen Empfange gegen alle Sitte ins Befangnig geworfen babe, und jur Rechtfertigung biefes Berfahrens führte ein griechischer Abgeordneter an: Die Berhandlungen mit bem Beberricher von Servien ericienen um fo verbächtiger, ba bie Konige von Frankreich und England 2, sowie ber Bergog von Branbig ge= 284 außert hatten, Friedrich wolle bas griechische Reich zerftören und fei= nem Sohne bie Rrone auffeten; auch fen ber verheerenbe Bug ber Bilger ein offenbarer Bruch ber beiligften Beribrechungen. Nur menn man Beifeln ftelle und bie Balfte ber von ben Saracenen zu erobern= ben ganber ben Griechen abtrete, fonne ein freier Durchaug verftattet werben. - Go fprachen bie Griechen, im gall eines ganglichen Brudes mit ben Rreugfahrern auf turfifde Gulfe rechnend; Raifer Rried= rich aber, ber feinesmeas geneigt mar in Europa feine Rrafte qu erichopfen, ober feine gefangenen Befandten in Lebensgefahr zu bringen, gab jur Antwort: gegen bas griechische Reich bege er feine feinblichen Abfichten und wolle gern bie fruberen Bertrage halten, ja, sobalb man feine Gefanbten auf freien guß ftelle, werbe er fich gu Allem bereit finden laffen, mas nicht mit ber Ehre Gottes und bes Reiches ftreite.

Bahrend nun biefe Botichaften bin und gurud gingen, erreichten bie Deutschen Philippopolis a und blieben vor ben Thoren, bis große Regenguffe fie zwangen, fich nach einer Bertheilung griechischer Bevollmächtigter in bie Baufer einzulagern. Aber die meiften Ginwohner hatten fich geflüchtet, und obgleich im Anfange ber Ueberfluß von Lebensmitteln fo groß mar, bag man ein huhn bes Wohlgeschmades wegen für acht Ochsen eintauschte, fo raubten und plunderten boch Einige aus Uebermuth, weshalb bie Bufuhr aufhorte und Mangel Erft als Raifer Friedrich bie Uebelthater gwang, alles Geraubte jurudzugeben und Ginige hinrichten ließ, welche auf bem Martte geplundert hatten, tamen bie beruhigten Sanbelsleute wiederum zur Stabt. Batte Sfaat fo bestimmt ben Frieden gewollt, wie ber beutiche Raifer, es ware feinem Reiche boppelt vortheilhaft gewesen; aber auf ben Grund ber Wahrsagungen eines Monches, Dofithens, glanbte er noch immer, Friedrich wolle ihn verbrangen, und nahm begungeachtet nach allen Seiten nur halbe Magregeln. So schickte er Enbe Ottober bie beutschen Gefandten gurud, welche Friedrich voll Freuden und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Trajanspforte, Derbend, Klissura. v. Horman, Die Baiern im Morgenlande 22. — <sup>2</sup> In Bezug auf die Könige von Frankreich und Engsland war dies gewiß eine Lüge. — <sup>3</sup> Am 25. August 1189. Innoc. III epist., II. 210. Frider. exped. Asiat., 510. Arnold. Ludec., III, 31. Otto S. Blas., 31. Als die Kreuzsahrer Gemälde fanden, welche darkelten Graecos cervicidus peregrinorum insidentes et more inimicorum eos infraenantes, wurden sie so zorig, daß sie Kirchen und Häuser, wo ders gleichen besindlich waren, in Brand keckten. Ansbert., 60.

#### 288 Streitzwischen Pilgernu. Griechen. Bug bis Adrianopel.

1189 mit ben Worten empfing 1: "Ich bante Gott, bag ich meine Sohne wiebergefunden babe!" Anftatt aber bie bieburch erzeugte gunftige Stimmung zu benuben, ließ Ifaat Schreiben überreichen, beren gaf= fung und Inhalt von neuem beleidigen mußte. Bahrend er fich nam= lich lächerlich übertriebene Titel beilegte 2, nannte er Friedrich nur ben erften Rurften Deutschlands und verlangte, bag biefer ihn, fur freien Sanbel und friedlichen Durchzug, als boberen Lehnsberrn anertenne. Friedrich gab die Schreiben zurud und bemerkte: "Isaak mag fich Raifer ber Romanier, er barf fich aber nicht Raifer ber Romer nen-Dag er bie beutiden Gefandten befreite, ift gwar aut; allein ich fann ben Bergog von Schwaben und bie aufferbem verlangten feche Beifeln erft bann ftellen, wenn bie Griechen bagegen andere von ber bodften Würdigkeit ausliefern. Uebrigens vertraue ich Chrifto, für ben ich ftreite, und meinen Befährten, bag ich nie nothig haben werbe folde Bebingungen einzugeben, wie fie Ifaat Angelus vorzuschlagen aemaat bat."

Ungeachtet biefer Erklärung bachte man in Konftantinopel noch immer an Rvieg, und ber Patriarch predigte in Gegenwart vieler Lateiner 3: bag ein Grieche, ber zehn Griechen umgebracht habe und nun hundert Kreuzfahrer erfchlage, bei Gott Bergebung feiner Gun-

ben erlange!

Ueber alle diese Streitigkeiten mit den Griechen schrieb der Kalfer klagend an seinen Sohn, den König Heinrich, und fügte hinzu: "Bemühe dich, daß Benedig, Genua und Bisa zum nächsten Frühjahre Schiffe gen Konstantinopel senden, damit man diese Stadt, werkn sich Kaiser Isaak nicht in allem Billigen nachgiedig zeigt, zu Wasser und zu Lande bestürmen und einnehmen kann. Treibe alle noch rücktändizgen Gelder bei und sende sie über Benedig nach Tyrus. Laß, weil nicht eigene Macht, sondern Gott die Könige errettet, überall für das Kreuzbeer in den Kirchen beten."

Friedrich, welcher in der Hoffnung auf eine baldige und vollständige Einigung mit dem Raifer Isaak seinem Heere Ruhetage verzöhnt hatte, brach endlich, des Bögerns überdrüssig, auf und erreichte am 22. November Abrianopel, während sein Sohn, Herzog Friedrich, Beroe und einige andere Städte mit Gewalt nahm und die sich widersehen Griechen überall zurückschug. Hierüber erschrocken versstattete endlich Isaak den friedlichen Fortzug der Bilger; weil diese

¹ Reichersberg. chron. 3u 1189. — ² Der Titel lautete: Isachius a Deo constitutus imperator, sacratissimus, excellentissimus, potentissimus, moderator Romanorum, Angelus totius orbis, haeres coronaa magni Constantini, dilecto fratri imperii sui, maximo principi Alemanniae. Frid. exped. Asiat., 510. Se post deum esse dominum dominantium. Godofr. monach. 3u 1189. — ³ Schreiben Raifer Friedrichs in Martene, Coll. ampl., I, 909. Bulletin de l'académie de Bruxelles, 1843, p. 377; 1844, p. 45. — ⁴ Wien. Sahrb. XLII, 46.

\_---

aber erft mit bem Frühjahre nach Aften überfeben follten, fo tam 1189 jener nochmals auf feine alten Grillen gurud und glaubte unter An= berem: Raifer Friedrich werbe (wie Dofitheus geweiffagt habe) vor Oftern fterben. Ferner behandelte er bie beutiden Gefandten unge= bubrlich, als waren fie feine Unterthanen, und ließ fie, ob fich gleich Bifcofe und Grafen barunter befanben, nicht nieberfigen. Diefe Unhöflichkeit bestrafte Friedrich baburch, bag er gegen bie an ihn ge= fcidten griechischen Gefanbten ben Schein übergroßer Boffichteit an= nahm und beren Bediente und Stallfnechie mit ihnen auf gang glei= chem Fuße behandelte, zum Beichen, bag zwischen ihnen allen fein mabrer innerer Untericieb vorhanden fen. Als aber bennoch einer ber Gesandten Friedrich nur als Soupherrn ber Stadt 1 Rom bezeichnete und hinzufügte: er muffe bem beiligen Raifer Ifaat Angelus als feinem Oberen und um fo mehr gehorden, ba er mit ben Bilgern wie in einem Nete gefangen fen, gab ihm Friedrich mit fcredenber Burbe gur Antwort: "Durch Babi ber Fürften und bes Bapftes Bestätigung bin ich Raifer, nenne mich aber, meiner Gun= ben eingebent, nicht einen Beiligen. Kur jest bat uns Gottes Engbe bie Regierung und Berrichaft auch im griechischen Reiche fo weit ge geben, als wir beren zu unserem großen Bwede bedurfen, und bie Dete, mit benen ihr prablt, werben wir gerreifen gleich Spinneweben." Db nun gleich Friedrich hiedurch nochmals in ein feinbliches Berhältniß zu ben Griechen trat, fo hielt er boch fortbauernb bie ftrengfte Dannszucht, und felbst fleischliche Bergeben murben mit Ruthenpeitschen auf bloger Saut und beschimpfenbem Ausstellen beftraft.

Bahrend bes Winters lagen bie Rreugfahrer gerftreut zwischen Philabelphia und Konftantinopel; allmählich jog fle Friedrich aber immer naber an die Sauptftadt hinan, ließ die Befeftigungen von Philabelphia gerftoren und gab ben Gefandten ber Ronigin Sibule von Jerufalem und bes malachischen Fürften Ralopetros Gebor. Jene behaupteten (obaleich ohne weitere Beweise), bie Briechen maren ge= fonnen alle Rreugfahrer burch Wein und Mehl zu vergiften, und Ralopetros verfprach ein Gulfsheer von 40,000 Mann, wenn Friebrich, ber romifche Raifer, fich auch bie griechifche Rrone auffegen wolle. Noch einmal wies ber besonnene Belb um feiner urfbrunglichen Amede willen biefe einladenden Antrage gurud, aber fcmerlich batte er fich länger allen Launen ber Griechen unterworfen: ba überzeugte fich Sjaat endlich von ber bringenden Nothwendigfeit bie Bilger fonell burch feine Staaten hindurchzuführen und einen neuen grieben gu Dieser in ber Sophienkirche feierlich beschworene Friede foliegen. feste feft : "Der griechische Raifer entschäbigt bie gefangenen beutiden

<sup>1</sup> Advocatum urbis Romae. Belgic, chron. magn., 198. Nicet. Isaac. Angelus, II, 262. Append. ad Radev. ib. epist. Histor. Hieros., 1159. Erst nannten die Griechen Friedrich König, dann Kaiser von Deutschland, dann Kaiser des alten Roms und König von Deutschland. Ansbert., 54.

1190 Gesandten nach Friedrichs weiterer Bestimmung; er trägt und erläßt allen durch Rauben, Berstören der Städte, Erschlagen der Menschen u. s. w. angerichteten Schaben, sorgt, daß überall die nöthigen Lebenssmittel zum Ankause vorgesunden werden, und stellt bei Kalipolis hinslängliche Schisse zur Uebersahrt nach Assen." Beide Theile machten sich nunmehr wechselseitige Geschenke 1: Isaak gab 24 Geißeln und verlobte seine Tochter mit Philipp, dem Sohne Kaiser Friedricks.

Seche Tage bauerte bei Ralipolis bas Ueberschiffen, vom 23. bis gum 29. Marg bes Jahres 1190. Man gablte 82,000 Bilger 2, barunter fieben Bifcofe, einen Erzbifchof, zwei Bergoge, 19 Grafen, bret Markgrafen u. f. w. Friedrich felbft verweilte am europäifchen Ufer, bis er fich überzeugt batte bag Reiner von ben Seinen gurud: blieb; bann rief er, Affen betretenb, aus: "Lieben Bruber, fenb getroft und voll Bertrauen, bas gange Land ift in unferen Ganben." Dierauf murbe bas beer neu geordnet und abgetheilt; Bergog Friebrich von Schwaben führte ben Bortrab, bas Gepact ftellte man in bie Mitte und brachte es, ber bergigen Gegenb megen, von Wagen auf Laftthiere; ber Raifer bedte ben Rachzug. Dennoch beunruhigten griechifde Rauber, unbefummert um bie Berfprechungen ihres Raifers, bie Bilger auf manderlei Weife, wogegen biefe aus Futtermangel nicht felten bie grune Saat abicinitten und baburch naturlich ben Born ber Einwohner erregten. Go fam man unter Scharmugeln bis nach Philabelphia in Lubien und betrat bei Laobicea bas turfifche Gebiet 3.

Die Gesandten bes selbschutischen Sultans Killbsch Arslan von 281/
Itonium 4, welche ben Kaiser schon in Europa begleitet, vor ben Nachstellungen ber Griechen gewarnt und viel von der Freundschaft ber Türken gerebet hatten, waren aller Bemühungen ungeachtet nicht im Stande gewesen die Kreuzsahrer von Afien abzuhalten, und vers boppelten jetzt, nach einem tiefer angelegten Plane, ihre Bersprechungen. Friedrich verbot beshalb jede Gewaltthat, jede Plünderung in den Staaten des Sultans, und die Kreuzsahrer wurden in Laodicea wirkslich sersorgt, daß der Kaiser ausrief: "Hätten sich die griechischen Christen auf diese Weise gezeigt, kein Blut wäre vergossen und unser großer Iwed schon erreicht worden." Wenn aber auch die Türken insgeheim damit umgingen die Christen zu vertilgen, so versuhren sie doch hies

<sup>1</sup> Dandolo, 314. — 2 Vinisauf, I, 22. Manche Angaben ber Bahl sind viel höher; 3. B. bis 50,000 Reiter, ober Ritter, ober Geharnischte (milites) und 100,000 kriegesähige Männer. Tageno und Frider. exped. Asiat. Godofr. mon. zu 1189 hat 300,000 Mann, barunter 15,000 electorum militum. 140,000 Reiter und die Zahl des Außvolkes kennt nur Gott! Dschihannama, Gesch der eelbschuken. Wissen, IV, 104. — 3 Michaud, Corresp. d'Orient, lettre 67, 78. — 4 Frider. exped. Asiat. 515. Histor. Hier., 1160. Bohadin, 121. Rach Godofr. mon. mußte Isaaf auf Friederuchs Berlangen die Gesanden des Gultans von Isonium frei lassen.

#### Die Pilger in Kleinasien. Noth unter den Christen. 291

bei feineswegs fo thoricht wie bie Griechen: fie hatten ju biefem Un= 1190 ternehmen bringendere Beranlaffungen und viel größere Rrafte.

Im Bertrauen auf jene zuvorkommenbe Behandlung ber Ginwohner und die Fruchtbarkeit bes Lanbes zogen die Bilger rafc vormarte, ohne fich binreichend mit Lebensmitteln zu verforgen 1. Balb aber tamen fie in mufte, mafferlofe Gegenben und bie Moth nahm um fo foneller überhand, weil alle Lebensmittel in abgelegene fefte Bage gebracht waren. Bubem umfdmarmten beuteluftige Turfen bas heer Tag und Nacht und griffen balb bie Borberften, balb bie Sinterften, überall bie Bereinzelten an, tonnten aber fehr felten gum Steben und gum Rampfe gebracht werben. Rur einmal, ale fie beim Aufbruche ber Chriften übereilt in bas Lager brangen, fielen fie in einen Sinterhalt und wurden nachbrudlich gefclagen. Inbeg ichrecte biefer Unfall bie Unberen feineswegs von abnlichen Berfuchen ab, und Friedrich, ber zeither jeben Angriff vermieben batte, um nicht bund: bruchig zu erscheinen, beschwerte fich laut gegen bie Befandten bes Sultane über bas Berfahren ber Turten. Diefe entichulbigten ihren Berrn bamit: bag er außer Stanbe feb alle bie wilben, unftaten turfifchen Stamme zu banbigen, beren Raubluft oft ihn feibft treffe und beren Bestrafung ibm alfo gewiß willfommen febn merbe.

. Einstweilen beruhigt, jog nun bas Geer Mitopolis vorüber und gelangte burch unfruchtbare Gegenben in ein enges Thal. Am Ende beffelben erhob fich ein Berg, welchen Bergog Friedrich mit bem Borberguge rafch hinangog, wahrend bas Bepad und ber Raifer mit bem Nachzuge gurudblieb. Sieburch entftanb in ber Mitte eine Rude, in welche bie Türken einbrangen und zugleich bas ganze Geer umringten. Aber ber Raifer führte mit ber größten Anftrengung bie Bilger ben Berg hinan 2; ber Berzog eilte, obgleich ihm ein Stein mehre Bubne ausschlug, feinem Bater zu Gulfe und bie Turten wurden gurudgetrieben: jeboch erft nach einem harten Rampfe, weil felbft bie berwundeten und zu Boben gefturzten Feinde noch Steine und Erbicollen auf die Chriften warfen.

Bweifelhaft blieb es nunmehr, welchen Beg man einschlagen folle: benn bie haupistraffe mar von ben Turten fo viel ale moglich verberbt worben, und zur Rechten zeigten fich undurcheringliche Buften; ba führte endlich ein gefangener Turte bas Beer linte über bie Berge in eine fruchtbare Ebene. Aber bei bem Sinabfleigen von bem fleilen Bebirge verlor man wieberum viele Pferbe und Gepad und bie Chene gewährte nicht bie gehofften Erfrifdungen, weil bie leicht berittenen Türken alle Zufuhr abschnitten und nicht bas Minbeste ohne Gefecht zu gewinnen war. Die hatten bie Bilger Rube, zu allen Stunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benige hatten sich panes mellitos bereitet und vorforglich mitgenoms men. Corner, 787. Otto S. Blas., 31. — <sup>2</sup> Godofr. mon. zu diesem Jahre. Vinisauf, I, 23. Alles dies geschah im Monat Mai. Append. ad Radev. Hist. Hier., 1160.

#### 292 Noth unter den Christen Die Türken von Ikonium.

bes Tages und ber Nacht wurden fle, bald burch Kriegsgeschrei, bald burch den Schall der Arompeten, ausgeschreckt, und in sechs Wochen konnten fle die Rüstung nicht ablegen. Außerdem brach ein solcher Mangel ein, daß man sogar Pferdesteisch aß und Pferdeblut trank. Aber ungeachtet dieser schrecklichen Lage hielt Friedrich strenge Mannszucht und bestrafte, selbst nach dem Zeugnisse seiner Feinde insieden Krevel und jede Unzucht an den Geringeren, jeden Mißbrauch der andertrauten Gewalt an den Bornehmen. So strenge Mittel kamen indes nur gegen Wenige zur Anwendung; im Allgemeinen zeigten die Bilger in Noth und Gesahr eine sast unglaubliche Geduld und Ausdauer. Einzelne, welche verzweiselnd zu den Türken übergingen und dem Christenihume entsagten, galten für keinen wahren Verlust und der unverzagte Kaiser sprach: "Wie konnten wir in solcher Gessellschaft glücklich senn? Die Flucht jener Gottlosen ist eine erwünschte Reinigung des Heeres!"

Um biefe Beit (ben 5. Mai) baten bie Befanbten bes Gultans. baß fle, von einem beutschen Ritter begleitet, ben Befehlshaber ber umberfdweifenben Turten auffuchen burften, bamit fie ihn wo möglich burch Rath und Drohungen von weiterer Beläftigung ber Bilger abbalten mochten. Gern bewilligte ber Raifer ihr Gefuch, aber meber bie Befandten noch ihr Begleiter fehrten gurud und es bieg, fie murben mit Gewalt von ben Turfen gefangen gehalten. Balb nachher offenbarte fich indeg ber Berrath: am 14. Mai 1190 erblicte man bas Geer bes Sultans von Ifonium, welches fich mit ben umberfdweifenben Turten vereint hatte und nach ber geringften Angabe 300.000 Mann fart mar 3. Welch eine ichreckliche Ausficht bei ber Minbergahl und ber forperlichen Ermattung ber Chriften! Deshalb manbien fich alle Gebanten zum himmel und ber Bifchof von Burgburg ermahnte bie Berfammelten: fie follten hoffnung und Bertrauen nicht fdwinden laffen und an bas tröftliche Beispiel ber beiligen Marthrer gebenken; bann werbe Gottes Beift und Gulfe Allen nabe fenn. Auch Friedrich fprach mit ber Rraft und Festigkeit, welche ibn nie verließ; und erinnerte: bag nur ber Tapfere auf Rettung hoffen tonne, Beber aber, ber bie Gefahr fliebe, barin umtommen muffe. - Da ftimmten Alle einmuthig ben beutschen Kriegsgefang an und fehrten, ber Leiben vergeffend, in ihre Belte ju einer nur farglichen Dablzeit gurud. Mit bem Anbruche bes Tages vertheilten bie Bifchofe ben Leib bes Berrn und ichnell trat bann bas Beer in Schlachtorbnung.

Der feinbliche Belbherr und Schwiegersohn bes Sultans, Melech 4, wollte fogleich angreifen, aber einer feiner angesehenften Rathgeber

<sup>1</sup> Schreiben eines Befehlshabers an Salabin, bei Bohadin, 121. — 3 Frider. exped. Asiat., 518 — 522. — 3 Diese Bahl hat Tageno und Ansbert., 91; 400,000 Append. ad Radev.; 500,000 Frider. exped. Asiat. Gewif find alle übertrieben. — 4 Dichihannuma nennt hotbebbin, ben Sohn bes Sultans, als Felbherrn.

brachte ben Arm eines Turken in bie Bersammlung, welcher trot 1190 bes ftarten Sarnifches von einem Bilger abgehauen war, und fprach: "Berr, mit Mannern welche fo großen Muth und fo gewaltige Waffen haben, ift nicht gut in ber Nabe tampfen; wir werben eber burch Bogern, Aushungern, Beunruhigen ihrer Meifter werben, als burch eine offene Schlacht." Biele ftimmten biefer Unficht bei, aber Melech vertraute ber Uebergahl feiner Mannichaft und brang auf eine fonelle Enticheibung. Sie ward ihm zu Theil: benn mit folder Ge= walt burchbrachen bie Chriften alle Reiben ber Turfen, bag angeblich 10.000 von biefen auf bem Blate blieben, die übrigen nach Ifonium floben und Delech felbft, ber mit bem Pferbe gefturzt mar; taum fein Leben rettete. — Aber fo großen Ruhm biefer Sieg auch ben Bilgern brachte, fo wenig wurde baburch ihre außere Lage gebeffert; benn als beim Ginbruche ber Racht tein Feind mehr zu feben war und Alle fich wieder um ihre Felbzeichen gesammelt hatten, befanden fie fich in einer oben, mafferlofen Gegend, Lebensmittel fehlten ganglich und ben entfehlichen Durft lofchten Manche mit bem Blute getobteter Pferbe, ober nagten an ausgeriffenen Rafenichollen. Erft am folgenben Lage erreichte man eine sumpfige Stelle und fant folechtes Baffer und Gras für bie Pferbe. Dhne Salz und Gewürz gefochtes Efels : und Pferbesteisch galt für eine schätbare Labung und weil es burchaus an Bolg fehlte, fo machte man Feuer von Gatteln und alten Rleibern.

Ueber alle biese Umftanbe wohl unterrichtet, ließ Meled burd einen Abgeordneten bem Raifer fagen : "Wenn 3hr 300 Centner Golbes, ober für jeben Rreugfahrer ein Golbftud bezahlt, fo follt Ibr Krieben baben und Lebensmittel erbalten." Kriebrich aber ant= wortete 1: "Es ift nicht Sitte in unserem Reiche, noch Sitte bei ben Rriegern bes Rreuges, fich mit Gelbe einen Weg zu eröffnen. Dit bem Schwerte werden wir uns Bahn brechen, unter bem Beiftanbe unferes herrn Jefu Chrifti 2." - Ergurnt fbrach ber bierauf abreisende Turfe: "Wenn ich in ber Racht nicht gurudfebre, fo erwartet um bie britte Stunde ben Angriff bes gangen Beeres."

Manche ergriff nunmehr bie bochfte Beforgniß, fie nannten ben ungebengten Sinn bes Raifere nutlofe Baleftarrigkeit, fle brangen barauf, fich rechts zu wenden und, unbefummert um bie Turfen und bas fefte Itonium, in bochfter Gile nach ben driftlichen Lanbichaften gu gieben. Andere hingegen ftellten vor: man tonne, bei bem Mangel an Lebensmitteln und ber rings umberfdweifenben Turfen balber, bie zu entfernten driftlichen Besitzungen nicht erreichen und ber Noth gang allein burch die Eroberung bes, mit allen Borrathen verfebenen Itonium ein Enbe machen. Friedriche Ausspruch entschied fur biefe Unficht, er gelobte öffentlich bem um Gulfe angeflebten beiligen Georg eine Rirche zu erbauen, und befahl mit fefter, rubiger haltung:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arnold Lubec., III, 33. -- <sup>2</sup> Casin. anon. Ansbert. 93.

#### 294 Die Pilger vor Ikonium. Schlacht bei Ikonium.

1190 "Morgen schlagen wir, unter Gottes Beiftand, bas Lager auf in ben Sarten bes Sultans und finden bafelbst Erfrischungen in Ueberfluß. Niemand aber barf bei schwerer Strafe vor dem vollständigen Siege plundern, Verwundete verbinden oder sich irgend einer Zögerung verbachtig machen."

Der Gefandte fehrte nicht jurud und mit bem Anbruche bes Sages faben bie Bilger, wie fie von ben Turfen in einem Galbfreife umringt waren. Aber bas Gefdrei berfelben blieb, weil fie jeben ernsten Rampf vermieben, an biefem Tage furchtbarer als ihre Waffen 1, und Abends erreichten bie Chriften wirflich bes Gultans Garten und fanben in benfelben Gras, Baffer und manche Lebensmittel. Rein Feind lieg fich feben, aber ein entfehliches Bewitter und übermäßige Regenguffe ftorten bie Rube ber Nacht. Um folgenden Morgen, ben 18. Dai, erfcienen turfifche Gefandte und boten ben Krieben, ungewiß ob aus aufrichtiger Meinung, ober nur um Beit gu gewinnen. Der Raifer erwieberte: guvorberft muffe fein Befanbter, welchen bie flüchtigen Boten bes Sultans mitgenommen hatten, aus ber Gefangenichaft befreit werben; bann möchten verftanbige Manner bie Bebingungen gemeinfam entwerfen. Friedrichs Gefanbter febrte bierauf gurud und verfundete, ber Gultan wolle bie Saubtstabt über= geben. Beil aber 60,000 Turten bie Chriften mittlerweile immer enger einschloffen, fo fürchteten biefe, bag man bie verratherifche Ab= ficht bege fie mabrend ber glubenben Site bes Mittage angugreifen. Deshalb fonderte ber Raifer fcnell bas Beer in zwei Abtheilungen: er felbft wandte fich wiber jene außeren Beinbe, Bergog Friedrich und Graf Floreng von Solland gogen gen Ronium 2; in ber Mitte blie= ben bie Rranten, bie Priefter und bas Gepad.

Von allen Seiten brangen nunmehr bie Türken auf die Bilger ein, und die Größe der Gefahr preste selbst dem standhaften Kaiser ben Wunsch ab: er wolle gern jede andere Noth ertragen, wenn nur das heer ungefährbet in Antiochien ware. Als aber die Seinen wirklich ansingen zu weichen, rief der Greis mit lauter Stimme und durch seinen Helbenmuth wunderbar verjüngt: "Warum zögert ihr? Weshalb sein ihr niedergeschlagen? Gottlob, daß die Feinde endlich eine Schlacht wagen! Um den himmel mit eurem Blute zu gewinnen, verließet ihr das Baterland; jest ist die rechte Zeit, solgt mir, Christus siegt, Christus herrscht!" Mit diesen Worten sprengte Friedrich in die Feinde, es folgten ihm seine Mannen und in demselben Augensblick gewahrte man die christlichen Fahnen auf den Thürmen von

<sup>1</sup> Godofr. monach. — 2 Es follen nur 500 Pferbe im beutschen Geere gewesen sein. Ifonium, so groß wie Köln, lag in einer fruchtbaren Ebene. Garten und Beinberge wurden burch Bache bewässert, welche von den abende lichen Bergen heraktrömten und sich dann in einen See vereinigten. Die Stadt ift noch jest bebeutend, hat Gräben und Mauern und 12 durch Thürme geschützte Thore. Append. ad Radev. Otter, Voyage, I, 60. Kinneir, I, 331.

Ifonium. Anfangs war nämlich herzog Friedrich i durch bie Menge 1190 ber Feinde und durch die hinter ben Gartenmauern verhorgenen Scharfsichüten zurückgedrängt worden, dann ermunterte er fraftig die Seinen; Fußgänger stiegen auf die Rucken der Pferde, man erklimmte die Gartenmauern und sprengte gleichzeitig ein Thor der Stadt. Auf allen Seiten flohen nunmehr die Aurken, aber an 10,000 follen an diesem Tage umgekommen seine.

Mit großer Freude empfing ber flegende Raifer feinen flegenben Sohn, und bie erbeuteten Borrathe an Lebensmitteln und an Gelbe vermanbelten ben bieberigen Mangel in Reichtbum. Befonbere fand man viel Gold und Gilber in Deleche Saufe: es mar ber Brautichat, welchen ber Sultan feiner Lochter mitgegeben, und bas Gelb welches Salabin, einer Angabe nach, überschickt batte um Golbner gegen bie Rreugfahrer zu werben. Der Sultan felbft, welcher anfangs ben Gefechten von einem Thurme jufah, hatte fich bei machfenber Gefahr mit ben Bornehmften und mit vielen Roftbarteiten in Die auf einem Berge belegene Burg gerettet, bat aber, weil er nicht hoffen konnte fich bier lange zu halten, nach brei Lagen um Frieben, mit ber Entschulbigung 2: bag er ale ein alter Mann gegen feine eigene Reigung von ben jungeren zum Rriege berebet worben Friedrich antwortete: "Ginem Raifer barf bie Milbe nie fehlen; gegen Stellung von Beifeln, ficheres Geleit und Darreichung bin= länglicher Lebensmittel foll jebe Feinbfeligfeit aufhoren."

Ungeachtet ihrer Siege maren bie Rreugfahrer bei weitem nicht fo zahlreich als bie Turten und munichten auf alle Beife ihren hauptzwed zu beschleunigen; bies trug ohne 3meifel bagu bei, bag nur Billiges verlangt murbe. Auch nahm ber Gultan fogleich bie Bebingungen an und fanbte bem Raifer, fowie Melech bem Bergoge Kriedrich, große Gefchente.. Das driftliche Geer lagerte, um ben Ausbunftungen ber Leichname zu entgeben, einftweilen außerhalb ber Stadt in iconen Garten, verforgte fich bann reichlich mit jebem Bebarf und brach endlich geftartt nach ben fublicheren Begenben auf. Bwar beunruhigten umberfdweifende Turfen bieweilen noch bie Dil= ger und einige Erbftoge erfdredten einmal in ber Racht; zwar konnte man nicht ohne Anftrengung und manchen Berluft über bie boben Bergruden flimmen: aber enblich erblidte man bas troffliche Beichen bes Rreuges an ben Wegen, über Byrgos und Laranba hatte man bie Befitungen bes driftlich armenischen Fürften Leo & erreicht, welcher für Lebensmittel forgte und beffen Abgeorbnete ben Raifer bis Seleucia am Ralpfabnus ober Seleph begleiteten.

Alle Feinde waren nun bezwungen, ber Weg nach Sprien frei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicet, chron. s. h. a. — <sup>2</sup> Arnold. Lubec., III, 33. Anon. Saxo. 114. — <sup>3</sup> Alber., 390, fagt: Fridericus regem coronavit in Armenia Gideonem (Leonem?). App. ad Radev. unb Gedofr. monach.

er durch offen, nahe das ersehnte Ziel und Saladin so in Sorgen, daß er durch Gesandte aufs Hössichte anbot 1: der Kaiser und die Fürsten möchten selbst entscheiden, was er rechtmäßig besäße. Bon Tag zu Tag wuchs Friedrichs Ruhm und alle seine früheren Thaten wurden durch diesen großen Zug überstrahlt und verklärt. Denn mährend sein früheres Bemühen, die gewaltige Herrschaft des Papstes zu besechen und die Christenheit von dieser angeblichen Stlaverei zu befreien, Bielen keineswegs über Borwürse erhaben dünkte, so erschien dagegen sein jeziger Zweck, das Christenthum in dem Lande herzustellen woes seinen heiligen Ursprung genommen hatte, des unbedingten Lobepreisens würdig und die ächte Krone seines thatenreichen Lebens.

Am 10. Junius 1190 brach bas heer von Selencia auf. herzog Friedrich führte ben Bortrab über den Kalpfadnus?, das Gepäck folgte und der Kaiser besand sich bei dem hintertressen. Weil aber die Brücke über jenen Strom nur schmal war, so ging der Zug sehr langsam vorwärts, auch traten Zögerungen und hindernisse anderer Art ein. Deshalb beschloß der Kaiser, dem aus mehren Gründen daran lag schnell zu seinem Sohne zu kommen, er wolle den Fluß durchschwimmen. Zwar warnten ihn Wiele der Seinen, er möge sich nicht dem unbekannten Wasser anvertrauen; allein furchtlos, wie immer, sprengte er mit dem Pferde in den Strom. Der Greis hatte aber nicht mehr so viel jugendliche Krast als jugendlichen Muth: die Wellen ergriffen ihn gewaltig und rissen ihn fort, und als man endlich zu hülfe kam und ihn aus Land brachte, war er bereits entsett. Die Bestürzung, der Jammer, die Verzweislung überstieg

<sup>1</sup> Belgic. chron. magn., 198. — 2 Der Kalpfabnus ift schiffbar. Ammian. Marc., XIV, 8. — 1 Friedrich sen Beden ertrunsen, erzählen mit geringen Abweichungen: Frid. exped. Asiat., 526, Radulph. Mediol., 1195.; Chron. Paris., 4932, Otto S. Blas., 35, Arnold. Lubec., III, 34, Bernard Thesaur., 804, Sicardi chron., 611, Godofr. monach., Oliv. Schol. hist. reg., 1391, Append. ad Radev., Chron. Ital. Bréh., 143, Corner, 788, Michaud II, 339 nach armenischen Berichten, Abulseda zu 1190. Er habe sch beim Schwimmen an einen geoßen Stein gestoßen und sep burch Ermattung ertrunsten: Chron. ex libr. Pantal, 31. Tageno sagt blos, Friedrich sen plößlich gestorben. In sluvio Seleph equo decidens submersus. Radulph. a Diceto, Imag., 656. Dies bietet schoon ben Uebergang zu den anderen Nachrichten. Transeuntes ad quendam sluvium, quem propter asperitatem viae terrestris, Imperator transvadare cupiedat, sed equo non satis consisus, contra voluntatem omnium qui secum aderant, victus ab impetu in medio slumine mersus est. Chron. mont. sereni zu 1190. Imperator volens et calorem immoderatum temperare et acumina montium devitare, Seleucii sluminis rapidissimi transnatare alveum attemptat. Aquam intravit et immersus gurgiti miserabiliter interiit. Ansbert., 103. Hending wäre Absühlung mit anderen Rücsschen und Swessen verbunden. Fridericus dum sluvium transiret — susscheut. Chron. Paris., 4991. Die in den Text ausgenommene Erzählung bestätigen: Coggesh., Chron. angl., 814, Hemingsord, II, 50, und Guil. Neudrig., IV, 1, 3,

jebes Maß; nach Friedrich wandten sich alle Gemüther, wie die Pflan= 1190 zen nach der Sonne; der Kaifer, der Feldherr, der Bater sen ver= loren, nun könne (so klagten Alle) ihnen kein Glück mehr auf= blüchen 1!

Bwar hulbigte man bem Herzoge Friedrich von Schwaben, und ohne erheblichen Unglücksfall führte er das Heer bis Antiochien; aber die strenge Ordnung wich, und nach langem Mangel übernahmen sich so Biele in den reichlich dargebotenen Lebensmitteln, daß jett mehr an Krankheiten starben<sup>2</sup>, als auf dem ganzen Zuge durch das Schwert umgekommen waren. Andere kehrten, uneingedenk des noch nicht erstüllten Gelübbes, zu Schiffe in ihre Heimath zurück, oder zerstreuten sich nach mancherlei Richtungen, oder verkauften aus Geldmangel ihre Wassen, und nur der geringe, zum Fechten taugliche Ueberrest folgte dem Herzoge nach Antiochien. Hier begrub man in seierlicher Trauer Kaiser Friedrichs Gebeine und vereinte sich dann mit den Christen vor Akton. Herzog Friedrich kämpste tapfer und stiftete im November 190 den Orden der deutschen Ritter<sup>2</sup>; dann erlag er am 20. Zanuar 1911 ebenfalls den Krankheiten, und die Ueberhleibsel des so 1191

1 d.1334

welcher indeß auch der anderen Erzählung vom Baben erwähnt. Am bestimmztesten aber sprechen dafür Historia Hier., 1162, und Vinisauf I, 24; sie erzstären die Erzählung vom Baben geradezu für unwahr und dem Charakter des Kaisers ganz unaugemessen. Darum din ich ihnen gesolgt. Nach Schahabeddin, 629, trieb das Wasser Friedrich fort, die er mit dem Kopse an einem Baume hängen blieb. Bgl. Harenbergs Abhandlung über Friedrichs Tod. Hannoversche nügl. Samml., Jahr 1757, Stück 87, S. 1370. Daß Friedrich bei Tarsus im Cydnus ertrunken, beruht auf einer Berweckselung dieses Flusses mit dem Kalykabnus. Strado, XIV, 461. Mannert, VI, 2, 79. Kinneir, I, 316. Hat vielleicht die Erinnerung an Alexanders Baden im Cydnus sordernd oder abschiedend gewirkt? Arrian, II, 4, 10. Manche sanz den darin einen Troft, daß der Kaiser wenigstens aus christischem Boden gestorben seh. Vinisauf, 1. c.

<sup>1</sup> Siehe ben Klagebrief Petri Blesensis, Nr. 172. — 2 Der versehrte Bischos Gottfried von Würzburg starb auch in Antiochien. Arnold. Lubec., III, 34. Ansbert., 105. — 3 Viscera et cerebrum et carnem suam aqua coctam et ab ossibus separatam sepelierunt in civitate Antiochiae. Roger Hoved., 651, und eben so Bromton, 1165. Die Gebeine in Thrus. Sicardi chr., 612, Dandolo, 314. Ueber die Sage, daß Kriedrich I im Untersberge bei Salzburg Hof halte und bald Wassengestirr, bald Gottesdienst zu hören seh, siehe Koch Sternselds Geschichte von Berchtesgaden, 75. — 4 Vitriac. hist. Hier., 1085. Aquic. auct. zu 1189. Boigt, II, Beilage 1. — 5 Herzog Kriedrich sam dem 8. October vor Affon an und starb den 12. (Schahabeddin, 641) oder den 8. October vor Dsulhassiae Bohadin, 157. Godost. monach. erzählt vom Herzoge: Decumbenti, quum a physicis esset suggestum, posse curari eum, siredus Veneris uti vellet, respondit: malle se mori quam in peregrinatione divina corpus suum per libidinem maculare. Auf dem Küdwege sam unter Anderen Graf Wisissiah don Maldes um. Waldec. chr., 810. Com beutschen Orden wird anderwarts noch gesprochen werden.

### 298 Ende des Kreujinges. Konrad von Montferrat.

großen beutichen Geeres verschwinden feitbem in ber Geschichte ber Be-

So enbete ber britte, mit ben frohesten hoffnungen begonnene, mit feltener Klugheit geführte Kreuzzug. Bei langerem Leben bes großen Kaisers ware er gewiß nicht in biesem Maße vereitelt worben; indeß erschienen die unausweichbaren Schwierigkeiten, welche in dem Unternehmen selbst lagen, seitbem bedeutender und abschreckender als ie zuvor.

#### Sedstes Sauptstüd.

Nach ber Einnahme von Jerusalem war Salabin keineswegs unthätig gewesen, sondern hatte einige Städte und Schlösser erobert,
die Einwohner von Tripolis geschreckt, endlich Tyrus umlagert. Auch
wegen der freiwilligen Uebergabe dieser Stadt wurde schon ein Vertrag abgeschlossen, schon wollten die Christen Geißeln stellen, schon
wehten zwei türkische Fahnen von der Burg, als Konrad von Montferrat auftrat und laut versprach: er wolle die Stadt vertheidigen und
von der Eroberung retten, wenn man sie ihm dafür eigenthümlich
überlasse. Diese Vorschläge wurden freudig angenommen, und Saladins Hoffnung einer leichten, unblutigen Einnahme von Thrus
schlug sehl.

Ronrabs älterer Bruber, Wilhelm, war Sibyllens erster Gemahl gewesen, und sein Bater Bonisaz befand sich seit ber Schlacht bei Hittin in türkischer Gefangenschaft. Er selbst zeichnete sich zuerst wähzend ber Streitigkeiten Friedrichs I und Aleranders III in Italien aus, ging bann nach Konstantinopel, schützte hier Isaak II gegen einen Empörer, heirathete die griechische Brinzessin Theodora, zersiel hierauf mit dem Kaiser und segelte endlich, der Frau und jeder ruhlzgen oder abhängigen Lebensweise überdrüssig, gen Akton. Schon nahte das Fahrzeug dem hafen, aber man hörte weder das gewöhnzliche Geläute der bewillkommunnden Gloden b, noch sah man Kreuze auf dem Kirchen: benn die Stadt war seit drei Tagen in türkischen

¹ Nach Abulseda und Ibn Alatsyr, 510, kamen nur etwa 1000 nach Alfon, und auf der Rückfahrt nach Europa scheiterten ihre Schiffe, daß Alle ertrauken! Nach dem Gedichte über Ludwig von Thüringen scheint indeß die Bahl der Deutschen vor Akfon größer gewesen zu sehn. — ² Vitrjac hist. Hier., 1119. — ³ Er nahm Christian von Mainz hauptsächlich auf Antried Raiser Emanuels gesangen. Bened. Petrod: T. 322. — ⁴ Neinhard, Geschichte von Chvern, I, 121. Joh. de Mussis in Murat, Script., XVI, 590. Nicet. Chon., 244. Roger Hov., 635. L'art de vérister, XVII, 216. — ³ Guil. Neudrig., III, 19. Arnold. Ludec., III, 35. Bernard. Thesaur., 793. Vinisauf, i, c. 7. Bergl. Fundgruben, III, 82.

Sanben, und ehe bie Erichrecten entfliehen konnten, hatten fich for= 1187 fchenbe Saracenen bereits eingefunden. Ronrad aber trat fubn auf bas Berbed und fagte: er fen herr bes Schiffes, Freund bes Sultane und von allen Borfällen wohl unterrichtet; am anderen Morgen werbe er feine Waaren ausladen. Durch biefe Lift entfam bas Schiff in ber Nacht und erreichte ungefährbet Thrus.

Raum batte Ronrad bier ale erfter Anführer bie Befeftigungen mit großer Thatigfeit berftellen laffen, ale ihm Salabin für bie lebergabe große Summen und bie Freilaffung feines Batere anbot, qu= gleich aber brobte, biefer folle im Falle langeren Wiberftanbes aetobtet werben 1. Ronrab antwortete: wenn man felbft feinen Bater ale Biel an bas Belagerungezeug banbe, fo murbe er bennoch ichiegen laffen; benn jener feb ein icon bejahrter Mann und bie Rettung ber Stadt wichtiger als jebe anbere Ruckficht. Bu biefer Antwort bewegte ibn fein tuchtiger, ja bisweilen harter Sinn, noch mehr aber

wohl bas Bertrauen auf Salabins Grofmuth.

Mittlerweile nahmen bie Lebensmittel in Tyrus febr ab, wibrige Winde verhinderten bie Bufuhr und eine aguptifche Flotte bedrobte bie Berbeifegelnben. Ronrad fchrieb alfo nach bem Abendlanbe um Bulfe2, ermunterte die ihm gunftigen Johanniter und ichalt die wider= fpenstigen Templer; boch half bies Alles nicht so viel als bie angefommene ficilifche Gulfeflotte und eine mohlersonnene Lift 8. Der 274 Sohn eines turfischen Befehlshabers war nämlich mit feinem Bater gerfallen und nach Thrus gekommen, um fich taufen zu laffen. In beffen Namen fchrieb Ronrad einen Brief an Salabin folgenben Inhalte: bie Chriften feien gefonnen, mahrend ber Nacht über bas Meer zu entfliehen; beshalb moge ber Sultan ben Bafen bewachen laffen. Um einen Bfeil gewunden, murbe biefer Brief ins turfifche Lager ge-Schoffen und ber 3med erreicht: benn bie Turten eilten gum Safen und brangen, ba fie bie Sperrfette gelofet fanben, fuhn vorwarts, wurden aber von ber driftlichen Land = und Seemacht besiegt 4. Siedurch hatten die Belagerten bas Meer zwar wiedergewonnen, eine gleichzeitige Beffurmung von ber Landfeite brachte fie inbeffen unerwartet in die größte Gefahr, und nur burch die allerhöchfte Tapferfeit konnte man bie Türken von ben bereits jum Theil erftiegenen Mauern wieber hinabsturgen 5. Unter biefen Umftanben ließ Salabin im Januar 1188 bas Belagerungezeug verbrennen, gonnte feinem 1188 Beere einige Erholung und ordnete mittlerweile Die Bermaltung ber neugewonnenen Lander. Dit bem Fruhjahre manbte er fich nicht nach

<sup>1</sup> Wilh. Tyr., 611. Die Umlagerung von Thrus im November 1187. Bernard. Thesaur., 803. Ibn Alatsyr, 467. — 2 Wilh. Tyr., 622. Radulph. a. Diceto, Imag., 643. Ottobonus, 359. — 3 50 Schiffe nnb 500 Solbaten waren bie erste abenblanbische Hilse. Vinisauf, I, 13. Bergl. Dandolo, 312. Histoire des Templiers, I, 162. — 4 Roger Hoveden, 646. Hemings, II, 34. Abulf. 3u 1187. — 5 Sanutus, 194. Bohadin, 76. Ucher die Biberfpruche hinfichtlich ber Beitrechnung fiehe Wilfen, IV, 233.

1188 bem wohlvertheibigten Thrus 1, sonbern eroberte allmählich Antharadus, Maraklea, Gabala, Laodicea, überzog alles Land rings um Antioschien und schloß mit Boemund III einen Bertrag, wonach alle mosslemischen Gefangenen freigelaffen, die Stadt aber (sowie auch wohl das vom Kürsten abhängige Tripolis) übergeben werden sollte, wenn binnen einer gewissen Frist kein Entsat aus dem Abendlande ankäme. Erst im Oktober kehrte der Sultan nach Damaskus zurück, entließ aber nur wenig zins und kriegspflichtige Fürsten und sorderte sogar diese zur baldigen Rückehr auf; denn das Leben sen so furz, daß

man feinen Augenblid unthatig verlieren burfe.

Unterbeß war Ronig Guido 2 nebft bem Markgrafen Bonifag bon 248. Montferrat, bem Großmeifter ber Templer und mehren anderen Befangenen aus ber türkifchen Saft entlaffen worden, hatte aber vorber bem Reiche entfagt und versprochen: er werbe nicht gegen Salabin fecten und fich nur ale beffen Freigelaffenen betrachten. Die Geift= lichen hingegen entschieben: ein Bertrag, welcher bie Macht und bie 4.116. Religion ber Chriften gang vernichte, fey teineswegs zu halten; und nun trat Guibo wiederum als Konig auf und verlangte, bag Markgraf Konrad von Montferrat Tyrus zuruckgebe, weil er biefe Stadt 298. nur für ihn und feinen Nachfolger babe bewahren follen 3. Ronrad läugnete aber biefe Befchrantung, nahm ben Ronig nicht in Tyrus auf und verfuhr felbft feindlich gegen bie Pifaner, welche fur ben= felben Bewegungen magten. Ginige Beit lang lagerte Buibo bierauf bor ben Thoren, vergebens eine gunftige Menbung ber Berbaltniffe erwartend, hielt fich bann abwechselnd in Tripolis und Antiochienauf und sammelte endlich eine unbebeutenbe Anzahl von Rittern und 1189 Solbaten, mit welchen er im August 4 1189, ungeachtet ber Barnung Konrade, gen Affon jog und ben norboftlich von ber Stadt liegenden Berg Toronum befeste, mabrent bie Bifaner von Thrus bieber fegelten und ben Safen ju fperren hofften. Die Ginwohner aber verlachten bas Sauffein ber Chriften und gingen ungefrort innerund aufferhalb ber Stadt ihren Geschäften nach; nur Salabin vernachläffigte Diefe ermachfenbe Gefahr feineswegs, fonbern ichidte Berftartungen in bie Stadt und führte ein Beer berbei. Allein in bem Augenblice, wo bie von beiben Seiten eingefchloffenen Chriften ihrem Untergange entgegenseben mußten, landeten Gottfried von Lufignan,

<sup>1</sup> Godofr. zu 1188. Bohadin, 85. Guil Neubrig., III, 26. Bromton, 1146. Abulf. zu 1188. Abulfar., 274. Hemingf., II, 34. — 2 Matth. Paris, 103, 109. Arnold Lubec., III, 35. Histor. Hier., 1163. Bohadin, 90. Bernard. Thesaur., 806. Vinisauf, I, 10, 11: Guibo sep im Nai 1188 frei gelassen. — 3 Vinisauf, I, 26. — 4 Am 28. August. Vinisauf, I, 27. Ansang September. Bromton, 1163. Ronrab schlig ihm Beistand ab. Lubwigs von Thüringen Thaten, Handschr. 800—830, und Hagens Ausgabe. Dies Gebicht enthält neben vielem Fabelhaften gewiß einiges Geschichtliche; hier ist aber nicht Ort und Raum es auszusondern.

bes Ronigs Bruber, Jakob von Avesnes 1, Die Erzbischofe von Be= 1189 fancon und Bifa, ber Bifchof von Beauvais, ber Landgraf Lubwig V 1. 204 1. von Thuringen, die Grafen von Brienne, Cabillon und Olbenburg, viele andere Eble und auf 50 Schiffen an 10,000 Bilger. Sie waren, ungebulbig über bie Bogerungen bes Kaifers und ber Konige von England und Frankreich 2, vorausgeeilt, und nunmehr fonnte man Affon wenigstens einigermaßen einschließen.

Diese Stadt lag auf einer in bas Meer laufenden Landfpite und bilbete ein Dreied, beffen breitere Seite morgenwarts gum feften Lanbe gewendet mar 3. Zwei Seiten umspulte bas Meer; ber feichte Safen gemahrte indeg feine Sicherheit 4. Sublich nahte ber fleine Rluß Belus ben Mauern, und gegen Morgen erhob fich ber Berg Toronum, an beffen gufe bie Chriften lagerten, mahrend Salabin noch immer in ihrem Ruden auf ber Bobe bes Berges fant und eine

zahlreiche Besatung die trefflich befestigte Stadt vertheibigte.

Der Sultan bielt fich rubia: benn balb entftand, wie er porquegefeben batte, eine Sungerenoth unter ben Rreugfahrern, welche burch Die vom Markgrafen Ronrad von Montferrat erbetenen und bewilligten Lebensmittel nur auf kurze Beit gehoben wurde, fodaß bie Bilger, weil auch Solbaten aus Thrus anlangten, eine Schlacht wunschten. Salabin versagte fie nicht, lodte aber bie Chriften burch eine verstellte Flucht in fein Lager, wo fie vorzeitig plunderten und über ein erbeutetes Maulthier in unnugen Streit geriethen. In bie= sem Augenblicke wendete fich ber Sultan zu neuem Kampfe und aus ber Stadt brachen die Turfen in ftarfer Bahl hervor, fodag unter ben Chriften bie größte Bermirrung entftanb. Beil aber Gottfrieb von Lufignan helbenmuthig bas driftliche Lager vertheibigte, Jafob von Avesnes unverzagt vorfampfte und ber Grofmeifter ber Templer. Gerhard von Riberfort 5, mit Anbreas von Brienne fich bem Tobe weihte, fo gelang es endlich ben Chriften, bie Turten gurudzubrangen. Bwar vermißten jene eine fehr große Bahl ber Ihrigen, aber auch

<sup>1</sup> Nicht Alle kamen gleichzeitig. Die meisten Bilger waren Danen und Kriesen, welche unterwege Silvia in Spanien zerstört hatten. Bei ber Einsnahme von Akkon lebten nur eiwa noch 100 von ihnen. Vitriac. histor. Hieros., 1120. Histor. hieros., 1164. Münters Beiträge I, 31. Langebek, V, 341. Einige hatte Heinrich VI seinem Bater zu Wasser nachgesandt. Ursp. chr., 312. Im Jahre 1188 gingen über 2000 aus der Tegend von Boslogna nach Sprien, von benen saft Niemand wiederkehrte. Bonon. hist. misc. Auch Genueser zogen bahin. Ottobonus, 362. — <sup>2</sup> Alber., 392. — <sup>3</sup> Histor. Hieros., 1166. Michaud, Corresp. d'Orient, V, 426. — <sup>4</sup> Doch bleibt er wichtig für die Zusuhr der Lebensmittel nach Sprien. Clarke Travels, II, 1, 366. — <sup>5</sup> Histoire des Templiers, I, 166. Andere chreiben Bibbess. ford, Bebefort und Ribeffor. Bromton, l. c. Ein Flugel Salabins mar wirtlich gefchlagen. Bohadin, 106, welcher auch noch viele andere einzelne Gefechte erzählt. Die Schlacht am 4. Oftober 1189. Radulph. a Diceto, Imag., 649. Die ficilifche Flotte foll im Laufe biefes Jahres mehre Ruftenftabte ers obert haben. Ibid., 641.

ein Sohn Salabins ward, nach abendländischen Berichten, erschlagen, sein Bruber verwundet, und überhaupt erschien den Türken ihr Berluft so groß, daß sie das Lager weiter zurucklegten und des Winters

und Mangels wegen bie Feinbfeligfeiten einigermaßen ruhten.

Bährend biefer Zeit befestigten die Christen ihr Lager mit Ball und Graben, sowohl gegen äußere Feinde als gegen die Anfälle ber Belagerten, und lehnten ben Worschlag ber letten, die Stadt unter Freilassung der Versonen und Güter zu übergeben, in der Hossinung ab, daß Mangel an Lebensmitteln bald eine unbedingte Uebergabe erzwingen werde. Allein Ende Oftober 1189 erschien unerwartet eine Flotte von 50 Schissen, welche die Christen irrig für europäische hielten; sie kam aus Aegypten, brang alles Widerstandes ungeachtet in den Hafen von Affon und versorgte die Belagerten mit Lebensmitteln 1.

1190

Nunmehr konnte bie Stadt nur burch Gewalt eingenommen wer ben, weshalb bie Bilger mit großer Unftrengung und vielen Roften brei bolgerne, 60 Ellen bobe Belagerungsthurme von mehren Stodwerten erbauten, mit Bauten überzogen und mit Thon überwarfen, ber in Essig eingeweicht war. Jeber Thurm faßte an 500 Rrieger und war mit bem ftartften Gefcune befest. Alle Berfuche ber Belagerten, fie in Brand zu fteden, schlugen fehl; ba behauptete endlich ein Schmied Ali aus Damastus: es werbe gewiß gelingen, wenn man ibn nur ficher aus bem turfifden Lager in Die Stabt ichaffen und ibm die nothigen Buthaten barreichen wolle 2. Beibes gefcab, und taum traf bas erfte, mit Naphtha und einigen anderen Brem: ftoffen angefüllte Gefäß ben erften Thurm, fo ftanb er auf allen Seiten in hellen Flammen, und balb barauf auch ber zweite, ber britte 2. Groß maren bie Rlagen ber Bilger und es entftanb ber ungegrundete Berbacht: Salabin habe wohl einige driftliche Anführer bestochen, daß fie ben Brand nicht gebuhrend lofden mochten; ja man nannte bie Schulbigen und berechnete ben Gelbwerth ber Gefchente. hieran reihte fich Ungufriebenheit und Ungebuld, besonbers unter ben nieberen Bilgern. Sie tabelten bie Saumfeligkeit ber Fürften, unb erft als Salabin, welcher icon feit bem Februar 1190 feine erfte umlagernbe Stellung wieber angenommen hatte, bie ohne Rud: ficht auf Warnungen ber Fürsten und Bann ber Geiftlichen übereilt angreifenden Rreugfahrer am 25. Julius mit febr großem Berlufte zurückschlug 4, wurde man vorsichtiger, wenn auch nicht menschlicher

<sup>1</sup> Vinisauf, I, 33. Nach Bohadin, 110, fanden gleichzeitig Landgefechte flatt. — 2 Ali schlug des Sultans Geschenke aus und sagte: Ich that es um Gottes willen und erwarte Beschnung nur von ihm. — 3 Der Brand am 5. Mai 1190. Radulph. a Diceto, Imag., 649. Matth. Paris, 111. Histor. Hieros., 1167. Coggesh., 574. Bohadin, 116. Kundgruben, III, 220. — Wendover, 3, 23. — 4 Aduls. zu 1190. Alber., 397. Bohadin, 118. Das Umftändliche dei Vinisauf, 1, 38—40.

ober einiger. Geistliche und Mönche in Trauerkleibern trugen Bilber 1190 umher, wo Muhamed Christum blutig geigelt ober ihm ben Kopf spaltet, welches nicht minder als die lange Fehbe allmählich den Haß so erhöhte, daß felbst Christenweiber einige gefangene Türken bei den Haaren fortrissen und ihnen mit stumpfen Messern die Hälse abschaften und unter sich blieben die Vilger in Zwist und eine Aussschung zwischen Guido und Konrad, wonach dieser Thrus, Siston und Byblus erhalten sollte, hatte keinen Bestand, indem der Markgraf behauptete: Thrus gehöre ihm bereits von Rechts wegen, Sidon und Byblus musse man ja aber erst erobern.

Beibe Theile hossen, daß Kaiser Friedrich den Streit nach ihren Wünschen entscheiden werde; da traf aber die traurige Nachricht seines Todes ein, und es fragte sich nur wie man den durch herzog Friedrich von Schwaben nach Antiochien geführten Ueberrest des deutschen Heeres am besten benuten könne. Konrad ward endlich mit dem Ersuchen an ihn abgeschickt: er möchte einen Einfall in die Staaten Saladins unternehmen, damit die Christen vor Affon endlich von den steten Angrissen der Türken befreit würden. Der Markgraf stellte aber dies dem Herzoge so dar, daß dieser glaubte, man wolle ihn aus Eigennutz oder Nebengründen von Affon abhalten 2, zu welchem Verschren Konrad schwerlich, wie seine Feinde behaupteten, durch große Geschenke Saladins, sondern vielmehr durch die Hossnung bewogen wurde, Friedrich für seine Zwede zu gewinnen. Aus diesem Grunde wirste er auch wohl dahln, daß dem Herzoge der Oberbesehl im Lager übertragen ward.

Mittlerweile war die Königin Sibylle mit ihren vier Töchtern vor Affon gestorben s, und wenngleich der arge Berdacht, welchen Einige deshalb auf Guido werfen wollten, aus inneren Gründen und der herrschenden Krankheiten wegen für falsch und thöricht gehalten werden muß, so benutte doch Konrad von Montserrat diesen Wechsel der Dinge und behauptete: Guidos Anrecht auf die Herrschaft seh mit dem Tode seiner Gemahlin gänzlich erloschen und um so mehr auf Jsabelle, ihre jüngere Schwester, übergegangen, weil Guidos Persönlichkeit bekanntlich den Mangel des Rechtes nicht ersehen könne. Diese Ansicht fand allmählich bei Wehren Eingang, diente aber nur als Vorbereitung zu Konrads größerem Plane: Isabelle ihrem Manne Humfried von Torono zu entreißen, sie zu heirathen und hiedurch die Krone zu erwerben. Ohne Widerrede bot Isabelle hiezu die hand und führte bei der von ihr angestellten Scheidungsklage das aller-

¹ Abulf. zu 1189. Vinisauf, I, 34. Auch an Berrath fehlte es nicht. So wollte ein zu Saladin wegen des Mordes seines Lehnsherrn entstohener, von jenem mit Bohlthaten überhäufter Ebler bessen Messen bei einem Spasziergange den Christen in die Hände spielen. Wilh. Tyr., 628. Einige Christenweiber sochten zu Pferde gegen die Saracenen. Ibn Alatsyr, 502. — 1,327. Histor. Hier., 1170. Vitriac. hist. Hier., 1121. Vinisauf, I, 44. — 3 Arnold. Ludec., III, 36. Guil. Nang. zu 1189.

# 304 Humfried u. Isabella. Hungersnoth in Palästina.

1190 binge nicht zu Läugnenbe an: fie habe Sumfried vor ihrem mannbaren Alter wiber ihren Willen geheirathet, und er fen an Geftalt, Sinn und Sitten eber ein Weib als ein Mann 1. Ohne jeboch ben Ausspruch bes ernannten geiftlichen Gerichts abzumarten, ging Ronrad zu Ifabelle und führte fie bavon, worauf humfried berbeieilte und ihr fagte: "Dies ift nicht ber Weg zu unserem Saufe, febre mit mir gurud"; aber Isabelle ging fcmeigend weiter. Nun ließ humfried burch Rainalb von Labaria bie Barone auffordern, fie mochten ihm fein Weib wiederverschaffen; allein biefe antworteten: "Wollt Ihr, bag bas gange Geer Euretwegen vor Sunger umfomme? Beffer ift es bag Ifabelle Ronraben beirathe, ber une allein mit Lebensmitteln verforgen fann und ein Beer anzuführen verftebt, mozu Ihr unfähig fend." Diese Grunde, burch Bersprechungen, Schmeiche leien, Befchente und friegerifche Tuchtigfeit unterftust, gewannen nach und nach bie meiften Stimmen ber Fürsten, ber Beiftlichen und bes Bolfes; felbft humfried war zulest Beld lieber als fein Beib, und ber Bischof von Beauvais traute Konrab und Isabelle. Bergebens wiberfprachen bie über bes Markgrafen Ansehen migvergnügten Templer, vergebens nannte ber Ergbischof von Canterbury nebft einigen ftrenger Befinnten 2 bas gange Berfahren gewaltfam und frevelhaft, weil Konrad eine Frau in Italien und eine in Griechenland gelaffen habe 8, mithin einen breifachen Chebruch begebe. - Guibo verlor immer mehr an Einfluß, herzog Friedrich trat zu feinen Gegnern über, und nach bessen balbigem Tobe war unläugbar Konrad ber tauglichfte Anführer.

Aber ungeachtet viele neue Pilger landeten und der vom Herzoge Briedrich gestistete deutsche Orden großen Eiser zeigte, ungeachtet Sasladins Mannschaft mit Ungeduld nach der Heimath verlangte, kam man doch dem erwünschten Biele nicht näher; denn der Sultan versmied jede Schlacht, wider einige in den Bergen verstedte leichte Kriesger war nichts auszurichten, und die Streifzüge der Christen aus Tripolis und Antiochien hatten keinen Ersolg. Während des Winsters konnte Saladin sogar einen Theil seiner Kriegsleute entlassen; denn anstedende Seuchen und Hunger brachen über die Christen so surchtbar herein, daß sie aus Holzmangel selbst die Schisse verbrannten, Pferdesseisch, Gras, ja das Etelhasteste genossen und Unzählige

<sup>1</sup> Vir soeminae quam viro propior. Vinisauf, I, 63—67. Alber., 393. Belgic. chron. magn., 195. Bromton, 1188. Der Patriarch Herraflius stimmte auch für die Scheidung. — 2 Append. ad Innoc. III epist., XVI, p. 842. Wilh. Tyr., 831. Bern. Thesaur., 806. Der Landzas von 30. Thüringen, welcher eine Zeit lang befehligte, war gestorben; desgleichen starz ben der Erzbischof von Canterdury, der Bischof von Cambrah, der Eraf von Blois n. s. w. Bromton, 1191. Aquic. auctar. zu 1191. Hist. des Templ., I, 164. — 3 Nach Benven. S. Georg., 355, war Konrads griechische Frauschon tobt, und er nennt diese: prima sua Donna. L'art de vérisier, XVII, 218.

babinftarben. 3wei Manner (fo wird ergablt) hatten für ein Golbftud 13 Bobnen gefauft, gingen aber, ale fie ju Saufe eine bavon wurmftichig fanben, ben weiten Beg gurud und zwangen ben Ber= fäufer ihnen eine andere zu geben 1. Alle breismurbige Sorafalt. besonbers von Seiten ber Bifchofe, reichte nicht aus bie Armen gu ernabren, worauf einige von biefen verzweifelnd zu ben Turfen übertraten, und felbit Bornehme, welche ben Forberungen wucherifcher Auffaufer nicht genügen fonnten, fich feineswegs ichamten Brot zu flehlen. Der Untergang Aller ericien unabwendbar 2; ba langten zuerft im . Februar 1191 Schiffe mit Lebensmitteln an, und bie Boffnung auf 1191 Die balbige Ankunft ber Konige Philipp August und Richard er=

muthigte von neuem zu belbenmuthiger Ausbauer.

Nach bem unglücklichen Ausgange bes zweiten Kreuzzuges forgte Ronig Ludwig VII von Frankreich hauptfächlich fur bie inneren Ungelegenheiten feines Reiches; inbem fich aber ber fill und milo Befinnte von feiner lebhaften und ftolgen Frau Eleonore, ber Erbin 315. 1,3 von Buienne und Boitou, aus Brunden icheiben ließ, welche fur feine Berfon von bedeutenbem Gewicht erfcheinen mochten, that er Frantreich einen großen Schaben. Denn Eleonore beiratbete zu feinem Berbruffe ben Grafen Beinrich Blantagenet von Anjou und Maine. welcher im Sabre 1154 als nächfter Erbe Ronig Beinrichs I ben eng= 1154 lifchen Thron beftieg 3. Jest befagen bie Britten auf bem feften Lanbe fast mehr Landschaften als ber Ronig von Frankreich; wie ließ fich also eine Reihe gefährlicher Ariege zwischen bem argwöhnischen Lebnsberrn und bem machtigeren Lebnstrager vermeiben? Außerbem zeigte fich Beinrich II ale ein Mann voll Muth, Berftanb und Thatigfeit, ber gewiß ben Frangofen noch gefährlicher geworben mare, wenn ibn nicht bie Angelegenheiten von Erland und Schottland, por Allem aber die Berhältniffe gur Rirche anhaltend befchäftigt batten. Sein Streit mit Thomas Becket für bie Unabhangigkeit Englands von geiftlichem Ginfluffe bemmte lange feine Wirksamfeit nach außen, während Ludwig VII in feiner Nachgiebigkeit gegen Bapft Alexander III zwar nicht bas ruhmvollere, aber ruhigere und fichere Theil erwählte. Als Buge für Bedete Mord übernahm Beinrich II (anberer läftigen Bebingungen nicht zu gebenten) einen Rreuzzug und folog im Geptember 1177 einen Bertrag mit bem Könige von Frankreich 4, wonach 1177 beibe fich wechfelfeitig Friede und Beiftand versprachen und feftfeten:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roger Hoved., 660, 679. Vitae pontif., 478. Vinisauf, I, 75. —

<sup>2</sup> Bromton, 1189. In soldher Noth blieb Salabins Gelb nicht immer unswirtsam. Guil. Neubr., IV, 19. —

<sup>3</sup> Siehe Band I, S. 339. Mie Scheis. buttiam. Gull. Neudr., 14, 19.— Stepe Band 1, S. 339. Die Sogiet bung geschah mit Zustimmung Rapst Eugens und Bernhards von Clairvaur. Francor. gesta msc., 238. Seinrich behandelte höter Esconore sehr streng. Bauli, III, 165.— 4 Dandolo, 300. Rad. a Diceto, Imag., 599, 637. Rog. Hoved., 664. Dumont, I, 103, 112. Rymer, I, 1, 16. Flassan, I, 104. Bened. Petrob., I, 34, 246. Pauli, England, III, 103.

ġ

1177 daß im Fall der eine fturbe, bessen Mannen dem anderen mahrend bis bes Juges gehorfamen, im Fall aber beibe sturben, neue Geersührer ermählt und ihnen alle Streit= und Geldmittel zur Bollsührung des großen Borhabens sollten übergeben werden. Schon hatte der griechissche Kaiser freien Durchzug und hinreichende Lebensmittel versprochen, als sich der Plan dennoch zerschlug: guten Theils, weil der junge König von Frankreich, Philipp August, welcher 1180 den Ahron bestieg, mehr in der Nähe und gerade gegen England wirken wollte. Bei solchen Gesinnungen blieb es auch ohne Erfolg, daß man den Königen im Jahre 1184 durch den Patriarchen und den Prior des Hospitals die Schlüssel der Stadt Jerusalem überbringen ließ, bis deren Eroberung durch Saladin von neuem erschreckte und beseuerte.

rung burch Salabin won neuem erschreckte und befeuerte. Seinrichs Sohn, Richard, nahm im Rovember 1187 zuerst das Kreuz. "Du hättest", sagte ihm jener", "ohne mein Wissen einen so großen Entschluß nicht fassen sollen; doch billige ich ihn und werbe dich unterstüßen." Bald darauf kam der Erzbischof von Aprus an und schilderte die Roth der morgenländischen Christen so lebhaft, daß Seinrich und Phillipp August durch den Bertrag von Gisors im Januar 1188 ihre alten Behden beendeten und den heiligen Zug gesiodten. Dasselbe thaten die Erzbischofe von Rouen und Canterbury, die Bischöfe von Beauvals und Chartres, der Herzog von Burgund , die Grasen von Flandern, Champagne, Perche, Bar, Clairmont, S. Paul u. A. m. Manche folgten hiebet dem Triebe ihres Gerzens, Andere sürchteten den Zorn der Könige , Andere gehorchten bestimmten Befeblen.

Nicht lange aber hielt jener Friedensschluß von Gifors; benn Richard, von Chrgeiz, Gestigkeit und Neid gegen seinen begünstigten Bruder Johann aufgeregt, emporte sich wider seinen Bater, verlangte die Abtretung aller Besthungen auf dem sesten Lande und wurde von Philipp August offenbar in der Absicht unterstützt, die große Macht Englands zu theilen. Heinrich schalt laut über den Frevel Richards und den Friedensbruch des Königs von Frankreich widerstand ihnen aber mannhaft, bis er vernahm: Johann, sein jüngerer, geliebterer Sohn, habe ihn, schwach, undantbar und schändlich zugleich, ebenfalls verlassen. Da übermannte ihn der Jorn und der Schmerz, er fluchte seinen Kindern und karb am 7. Julius 1189 ?. Heinrich war ein größerer Mann als seine beiden Söhne, und diese erlitten später die Strasen des Batersluchs nach Maßgabe ihrer Bergehen. Zuerst eilte Richard auf die Nachricht von dem Tode seines Baters herbei, fühn und der neuen Gerrschaft froh; als er aber dessen Leiche erblickte und

Sanutus, 190. Bern. Thesaur., 804. — <sup>2</sup> Bromton, 1148. Girəld. Cambr., 144. — <sup>3</sup> L'art de vérifler les dates, V, 530. — <sup>4</sup> Alber., 374, 393. Rigord., 24. — <sup>5</sup> Guil. Neubrig., III, 34. — <sup>6</sup> Wendover, III, 6. Mouskes, 19428. — <sup>7</sup> Brito Phil., 134. Rigord., 27. Guil. Armor., 74. Bromton, 1149. Bened. Petrob., 547. Alber., 379.

ihr (was für ein Zeichen galt, daß der Mörder nahe) Blut aus 1169 Mund und Nase sloß, da entsetzte er sich, nannte sich laut aufschreiend einen Mörder, zeigte tiese Reue und versprach Besserung. Auch verschung einen Mörder, zeigte tiese Reue und versprach Besserung. Auch versen, befreite Gefangene und gewann die Herzen durch Beibehaltung würdiger Diener. Er schwur: Gott und die Kirche zu ehren, sein Bolf gerecht zu regieren, bose Gewohnheiten abzustellen und gute zu beobachten. Feierlich und prachtvoll war seine Krönung; aber der fröhlich begonnene Tag nahm ein schmachvolles Ende 2, weil sich versschuldete Barone und habsüchtiger Pöbel zu Plünderung und Ermorbung der Juden vereinigten.

Um Gelb für ben Rreugzug berbeiguschaffen, mar bem Ronige jedes Mittel willfommen. Unter ber Benennung von milben Gaben erzwang er große Beitrage 3, und wer ihm nicht genug zu zahlen fdien, murbe willfürlich verhaftet. Dem Konige von Schottland verfaufte er bie von Beinrich II eroberten Schlöffer; Grafichaften, Stabte, Burgen, Aemter, Burben, Freiheiten - Alles war ihm feil. man ihn beshalb tabelte, rief er aus: "Ich murbe London verkaufen, wenn ich einen Raufer fanbe!" - Manche außerten in biefer Beziehung theilnehment, ber belbenmutbige Ronig werbe von bem glor= reichen Rreuzzuge nicht zurudfehren; Andere bingegen argwohnten, ber leichtfinnige ober verschlagene Ronig gebente nach feiner Rudtehr wenig von bem Bersprochenen zu halten und wenig von bem Beraabten ben Empfangern zu laffen. Bleich unzufrieben bezeigte man fich ale er bem Bifchofe von Cly, einem Frangofen von nieberer Berfunft. Die bochte Gewalt in England mabrend feiner Abwesenbeit anvertraute 4.

Um bieselbe Zeit traf Philipp August Maßregeln für Frankreich. An die Spige der Berwaltung stellte er seine Mutter Abele und seinen Oheim, den Erzbischof Wilhelm von Rheims, welche beide aber in bestimmten Zeiträumen große Bersammlungen zur Abstellung von Mißbräuchen halten und wenigstens dreimal des Jahres einen allgemeinen Bericht an den König erstatten sollten. Ohne Rückfrage bei diesem dursten sie keinen der großen Statthalter absehen, es sen denn um Raub, Todtschlag, Mord oder Berrath, und nur aus ähnlichen Gründen konnte der Oberstatthalter niedere Beamte entsernen. Diesen stellte man in allen Städten vier, in Baris sechs undescholtene Männer zur Seite, um sich ihres Rathes in den Geschäften zu bedienen. Erledigte Bisthümer und Abteien sollten, wenn der König nicht das

<sup>1</sup> Richard, le roi féodal par excellence, both gering im Bergleiche mit / feinem Bater und Friedrich I. Guizot, IV, 130. — 2 Bromton, 1155.
Vinisauf, II, 5. Guil. Neubrig., III, 96. — 3 Exactio violenta sub eleemosynae titulo vitium rapacitatis includens. Rad. a Diceto, Imag., 650. Guil. Neubrig., IV, 8. Wendover, III, 16. — 4 Bromton, 1161. Hemingford, II, 48.

1189 Ernennungsrecht habe, burch freie Babl befest und nach erfolgter Weibe von Wilhelm und Abele bas weltliche Gut verlieben werben. fofern fein Aufschub bis jur Rudfehr bes Ronigs möglich fen. Weber Laien noch Geiftliche burften in ber Abwefenbeit beffelben neue Ab= gaben erheben. Nicht minber umftanblich waren bie Borfdriften über bie Staatseinnahmen, und obgleich Philipp August auch für ben Fall feines Tobes Bestimmungen bingufugte, fo geht boch aus bem Gangen bervor bag er bei allem Gifer fur ben Rreugzug ibn boch nicht, wie Ricard, allein im Auge behielt, fonbern fein Erbreich, ale bas Bichtigfte, mit ber größten Sorgfalt behandelte 1.

Immer aber murben bie Magregeln beiber Ronige nicht bingereicht haben, um bas zu bem Rreuzzuge schlechterbings nothwendige Belb berbeiguschaffen, wenn man nicht mit Genehmigung ber Rirche ben fogenannten Bebnten Salabins 2 von Laien und Beiftlichen ftreng erhoben batte. 3mar wiberfprachen bie letten aufe Lebhaftefte, aber es gelang nur ben Monden von Chartres, Kontevrault, Citeaux und ben Pflegern ber Ausfähigen 3, eine Befreiung ju erhalten; ben Uebrigen gab man bie Antwort: ibr But mare nicht Rirchengut, fie modten mit löblichem Beispiele vorangeben und fich baran begnugen bag ihre Abgabe nicht von Laien, fonbern von ben boberen Beiftlichen gefammelt werbe, und Werkzeuge zum täglichen Gebrauche, Bucher, Aferbe, Rleiber und Gefchirt, vor Allem aber bas eigentliche Rirchengut unbesteuert bleibe. Der Bafall verzehntete bas Lehn feinem Lehns: herrn, wobei Baffen, Pferbe, Gefdirr und Rleibung ebenfalls nicht jum Anfage famen. Es follte aber gablen: ber Beiftliche und Laie, welcher nicht über 100 Schillinge bejaß, von jeder Feuerstelle auf brei Jahre jahrlich zwei Pfennige. Wer mehr als 100 Schillinge an beweglichem Gute befag, vom Pfunde zwei Pfennige. Für Grund= vermögen und Renten von 20 Pfunden 4 Schillinge, von 40 Pfunden 8 Schillinge, und fo fteigend bis zu 20 Schillingen von 100 Pfun-In jebem Bisthum erhielt ein Templer und ein Johanniter ben Auftrag, mit Bugiehung ber Priefter in ben einzelnen Pfarreien Die Bebung zu beforgen. Doch nahmen auch die Schreiber bes Ronigs und ber Barone Theil und liegen, fobalb fie fanben, bag Jemand nicht genug gebe, vier ober feche Ortebewohner einschwören und eine neue Abichagung vornehmen. Die Beigernben und Saumigen traf Bann und Berhaftung. Wer bas Rreux felbst nahm, zahlte ngturlich nichts; aber bie Burgleute und Bauern welche bas Gelubbe ohne

<sup>1</sup> Rigordus, 30. — 2 Nach Radulph. a Diceto, Imagines, war schon um 1167 in jeder englischen Rirche eine Trube, um fur Balaftina ju fammeln, und praestitum sacramentum quatuor denarios a singulis marcis emungens. Auch in Polen und im ganzen Norden Europas ward jest die Bah-lung des Zehnten burch ben papftlichen Gesandten befohlen. Concil., XIII, 686. Runter, Bermischte Beitrage gur Rirchengeschichte, 367. Rlagen bei Bulaeus, II. 473, fowohl über bie Steuer, ale über bie gemachten Ausnahmen. -3 Leprosi.

Erlaubniß ihrer herren ablegten, blieben zur Steuer verpflichtet. Wer unterwegs ftarb, durfte Waffen, Pferbe, Kleider und die eine hälfte seines übrigen Gutes an andere Pilger vermachen, aber nichts nach hause seinehen; die zweite hälfte seiner habe fiel in die für den Kreuzzug errichtete hauptkasse. Geistliche und Laien mochten zur Erleichtes rung von Geldanleihen ihre Güter verpfänden und erhielten, im Fall sie selbst am Kreuzzuge Theil nahmen und. hinreichende Sicherheit stellsten, wegen aller Schulden an Christen und Juden eine Fristung auf zwei dis drei Jahre 1. Auch sprach man sie vom Zinszahlen frei, oder die Einnahme welche der Gläubiger etwa aus der verpfändeten Sache bezog, wurde wenigstens an dem Haupistuhle selbst abgerechnet 2. Nur auf Handelsgeschäfte und fünstige Verträge hatten diese Bestimmungen keinen Einsus.

Nach allen diefen Anordnungen zog Philipp August am Johannisfefte 1190 feierlich zur Rirche bes beiligen Dionvflus, marf fich betenb 1190 por bem Altare nieber und empfing aus ben Banben feines Dheime, bes Rarbinal-Erzbifchofe Wilhelm von Rheims, ben Bilgerftab, bie Bilgertafche und endlich, nach altem Gebrauche, bie gabne bes beili= gen Dionpfius. Schon vier Tage nachber trafen bie Ronige bei Begelay zusammen. Beibe waren jung und icon (Richard & mittlerer Große, wohlgemachsen, hochblond und blag), beibe waren prachtliebend, gewandt und vom Chrgeize beherricht; aber größer noch ale biefe Aehnlichkeiten erscheint bie Verschiebenbeit ibrer Charaftere. Richard gebührte ber Borrang in ritterlichen Tugenben; fein Muth ging inbeg oft in Stolz und wilbe Ruhnheit über; er fannte feine Staatoflugbeit, liebte bas Gelb mehr als es bem Ritter giemte, und achte Minne vertrug fich nicht mit bem häufigen Wechfeln, ja felbft frevelhaften Behanbeln feiner Beifcblaferinnen 4. Die Mäßigung und Befonnen= heit welche bagegen ben Konig von Frankreich auszeichnete, verlor nicht allein bisweilen ihren eblen Charatter, indem fich ihr Lift und Berftedtheit beigesellte, fonbern er ließ fich auch fogar um außerer Bortheile willen noch fchwerere Bergeben zu Schulben fommen. Wie fonnte man erwarten, bag bie in ben erften Augenbliden fich zeigenbe und gegenseitig versprochene 6 Ginigfeit und Freundschaft, felbft abge= feben von aufferen Storungen, immer bauern werbe?

¹ Rigordus, 25, hat zwei, Roger Hoveden, 641, brei Jahre. — ² Dumont, 1, 109. Urf. von 1184. Concil., XIII, 647. Wie lange ber Zehnte wirflich gezahlt warb, ift nicht flar; schwerlich von Johannie 1184 an, auf zehn volle Jahre. Siehe Matth. Paris, 102, 110. Sanut., 197. — ³ Trivet zu 1189. Guil. Neubr., IV, 5. Velly, III, 403. Richardus statura paulo mediocritatem excedens. Girald. Cambr., 138. Er zählte jest 33, Phistipp August 25 Jahre. Rigord., 1. — ⁴ Malae Veneris gaudia sano praefert consilio. Brit. Phil., 156. Mulieres namque, et filias et cognatas liberorum hominum vi rapiebat et concubinas illas faciebat, et postquam in eis libidinis suae ardorem extinxerat, tradebat eas militibus suis ad meretricandum. His et multis aliis injuriis populum suum afficiebat. Bened. Petrob., II, 383. — ⁴ Wendover, III, 16.

Ihre Macht hingegen ichien zu ber Unternehmung vollkommen Eine unermegliche Bahl von Bilgern lagerte in ben mannichfaltigften Abtbeilungen und Grubben 1 auf ben Bergen und in ben Thalern ringe um Bezelay. Die fcnell errichteten Bunten Belte aller Art ftellten eine wie burch ploglichen Bauber errichtete Stadt bar, und in bem lebhaften Bertehre ber Menge wurde fich ber Einzelne leicht gang verirrt haben, wenn fich nicht wenigstens bie Bolfer burch bestimmte Abzeichen unterfchieben hatten; bie Frangofen trugen rothe, bie Englander weiße, bie Flanberer grune Rreuze 2. Ueberall fprach fich laut und lebhaft bie Freude aus. Da man aber balb fab, bag ein fo gabireiches und mannichfach jufammengefettes Beer ohne ftrenge Bucht nicht in Ordnung gehalten werben tonne, fc entwarf man Gefete folgenden Inhalts: "Alle Bilger, welche fich ungeachtet bes Gelübbes nicht zur bestimmten Beit eingefunden haben, ober ohne Erlaubnig gurudtehren, werden gebannt und verlieren ihre Leben 8. Miemand barf prachtvolle Rleiber tragen ober ein Beib mit- ale nehmen; man bulbet im Beere blog einige unverbachtige Wafcherinnen. 326 Das Spiel um Gelb ober Gelbeswerth ift ben Konigen unbebingt, ihrer Dienerfchaft, ben Rittern und Beiftlichen aber nur unter ber Bedingung erlaubt, daß sie 100 Schillinge in die hauptkaffe bezah-len, sobald fie binnen 24 Stunden über 20 Schillinge verlieren. Jeber Geringere welcher fpielt, muß fich entweber mit einer feftge: festen Summe lofen, ober wird auf bem Lanbe breimal nacht vor bem Beere geschlagen, ober auf bem Meere in breien Tagen breimal vom Schiffeverbede in bie See getaucht. Diefelbe Strafe findet fur that: liche Beleidigungen ftatt; wortliche buft man mit einer Unge Gilber. Ber bagegen mit einem gefährlichen Berfzeuge Blutwunden folägt, verliert die Rauft; wer einen Bilger auf bem Lande umbringt, wird vergraben, auf ber See mit bem Leichname bes Getobteten gusammen= gebunden und ins Meer geworfen. Dieben und Raubern fchert man bas Haupt, begießt es mit heißem Bech und ftreut Sand und Federn in barüber. Innerhalb einer Meile um bas Beerlager burfen feine Lebensmittel aufgekauft werben, es mußte benn ein Frember fie binge: bracht haben. Niemand foll Fleisch von gestorbenen Thieren verkau: fen, tein Sanbelsmann mehr als gebn bom Sunbert Bewinn nehmen, und alles Brot gleich fcmer zu bem Preise eines Bfennigs ausge= baden fenn. Das frangofifche und englische Gelb wird nach Berhalt= niß bes inneren Berthes überall angenommen 4."

Gemeinsam zogen Richarb und Philipp August nunmehr bie Rhone hinab 5; bann trennten sich bie Geere aus Mangel an Lebensmitteln

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vinisauf, II, 8. — <sup>2</sup> Trivet zu 1188. — <sup>3</sup> Radulph. a Diceto, 650. Die Gesete wurden wohl theils jest, theils später gegeben. — <sup>4</sup> Rymer, Foedera, I, 1, 21. Dumont, I, 112. Urf. 202. Bromton, 1182. — <sup>5</sup> In Lyon brach ein Brückenbogen unter ber Last ber hinüberziehenden und Wiele ertranken. Roman des guerres, 3—4.

und bie Frangosen manbten fich nach Genua, bie Engländer nach 1190 Marfeille. In biefer Stadt war aber bie um Spanien herumsegelnbe englifche Flotte noch nicht angelangt 1, weshalb man viel neue Schiffe bauen mußte. Dehren Bilgern ging burch bie Bogerungen bas Gelb bereits vor ber Abfahrt aus. Endlich, am 7. August 1190, fciffte fich Richard ein, fand ben Ronig von Frankreich, welchen ein Fieber befallen hatte 2, noch in Genua und erreichte, nach einem furgen Aufenthalte, über Bifa ben Safen von Oftia. Goffich lub ihn Rlemens III ein, von bier nach Rom ju tommen; allein ber heftige Konig icalt über bie Beftechlichkeit und Sabsucht bes romifden Gofes und erklarte, er werbe fich nie jur Quelle fo vieler Uebel begeben 3. Der Papft fand es unzeitig, in biefem Augenblide Beleibigungen eines zum beiligen Rriege aufbrechenben Fürften zu rugen.

Unterbeß war auch ber Konig von Frankreich am 24. August mit feinem Beere von Benua abgefegelt 4; aber unfern ber ficilifden Meerenge überfiel ibn ein furchtbarer Sturm. Die Dunkelheit ber Nacht, die feurigen Blipe, bas Rollen ber Donner, bas Brechen ber Maftbaume erhöhte bie Angft, und Pferbe, Rriegswertzeuge, Lebens= mittel wurden eiligft ins Deer geworfen 5; benn ber einzige Wunfc bas Leben zu retten, überwog jest alle anderen Rudfichten. Dennoch scheiterten manche Schiffe, und erft nach einer breimochentlichen Fahrt erreichten bie Frangofen Meffing am 16. September. Auf einem flei: 4. 35g /. nen Schiffe lief Phillpp 6 in ben Safen ein und taufcte bie auf ibn Wartenden, wogegen Richard Löwenherz, welcher feche Tage 7 fpater ankam, fich Allen feierlichft zeigte. Manche nannten biefes koniglich. jenes unköniglich, obgleich Wind und Wetter wohl ber Sauptgrund bes verschiedenen Benehmens mar. Richard batte feine Alotte icon vorausgeschickt und einen Theil bes Weges zu Lande über Kapua, Deapel, Salerno und Ralabrien zuruckgelegt. Ale er in ber letige= nannten Lanbichaft burch ein Dorf ging 8, nahm er einen Jagbvogel weg, ber ihm gefiel, worauf ihn aber bie Bauern, weil er beffen Rudgabe verweigerte, mit Rnitteln und Steinen fo heftig anfielen bağ er, nach einer gewaltigen Bertheidigung, nur mit Mube in ein Rlofter entfam 9.

Die Einwohner von Messinä, welche nunmehr einem zweiten Konige und einem zweiten Beere Wohnungen einraumen follten, fanben bies

<sup>1</sup> Dem scheint Ricard. Divisiensis, 15, 17, zu wibersprechen. — 2 Laudun. chron., 709. — 3 Wendover, III, 27. — 4 Schon am 16. Februar hatte Bergog Sugo von Burgund, im Auftrage Philipp Auguste, einen Bertrag mit ben Genucfern gefchloffen wegen Ueberfchiffung und Berpflegung bes frangofifchen Geeres. Genuens. lib. jur., 355. Coffnung auf Canberoberungen! 365. - 5 Brit. Phil., 136. - 6 Der Graf von Flanbern, welcher im August aufgebrochen war, blieb ben Winter über in Stalien. Aquic. auctar. au 1190. Stella, 987. - 7 Steben Tage, Ricard. Divis., 18. - 8 fadulph. a Diceto, Imagines, 656. Bromton, 1179. Vinisauf, II, 12. — 9 Roger Hoveden, 673.

# 312 Apulische Verhältnisse. Richard u. Cankred in Streit.

1190 zu lästig und wurden von ben Franzosen, die sich nicht wollten beschränken lassen, in dem Berlangen unterstützt daß Richard sein Lager außerhalb der Stadt aufschlagen solle. Er gab nach und beide Könige besuchten sich freundschaftlich 1; aber Richard verschmerzte diese Beleidsgung nicht, und bald fanden sich mehrfache Beranlassungen zu neuen

Zwiftigfeiten.

330 /.

Rönig Wilhelm II von Abulien und Sicilien war nämlich am 16. November 1189 gestorben und hieburch bie Hoffnung ber Rreuzfahrer auf fübitalienische Bulfe gang vereitelt worben 2. entftand bie nicht in Gute zu befeitigende Frage: ob Raifer Beinrich VI, ber Gemahl von Wilhelms Tante Ronftange, ober ob ber natürliche Sohn von beffen Obeim Roger, Tantreb Graf von Lecce, ben Thron 37. besteigen folle. Gern batte ber lette, welcher jest ben größten Theil bes Reiches inne batte, bie Ronige von Frankreich und England für fich gewonnen; aber Philipp August lehnte, aus Freundschaft für Beinrich VI, ben Antrag ab bes Grafen Tochter zu beirathen ober / feinem Sohne Lubwig gu vermählen; und mit bem Ronige von England war bereits Zwift entftanben über bie Rudgabe bes Beirathegutes feiner Schwester Johanna, ber Wittwe Wilhelms II. verlangte Ricard, auf ben Grund eines angeblichen Bermachtniffes, einen golbenen Tifc, 12 guß lang und 11/2 Fuß breit, zwei golbene Dreifuge vor biefem Tifche, 24 filberne Becher, ebenfo viel filberne Teller, gewaltige Borrathe an Getreibe und Wein, ein feibenes Belt, fo groß bag 200 Ritter barin fpeisen konnten, 100 bewaffnete und auf zwei Jahre mit Lebensmitteln verforgte Galeeren; ja er gab beutlich zu verstehen dag Johanna, von ihm unterftust, mohl bie ge= wichtigften Anspruche auf bas gange Reich machen fonne 8.

Tanfreb hatte nun zwar unverzüglich Richards Schwester ber früheren Sast entlassen 4, aber er zögerte natürlich mit Bewilligung jener großen ober vielmehr unerschwinglichen Forberungen und beshauptete, Johanna sei für das ihr zugesicherte Witthum längst durch Zahlung einer sehr ansehnlichen Summe abgesunden. Darüber erzürnte Richard, sehte sich in den Besig mehrer Burgen, vertrieb Mönche aus ihren Klöstern und erweckte die Besorgniß, er wolle sich ber ganzen Insel bemächtigen. Gleichzeitig stiegen die Preise der Lesbensmittel auf eine unerschwingliche Höhe, und aus Furcht selbst Mangel zu leiden, wollten weder die Einwohner von Messina, noch die gleich ängstlichen oder neidischen Franzosen den Engländern etwas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guil. Neubrig., IV, 12. Borber blutige Kämpse. Wendover, III, 31.—

<sup>2</sup> Guil. Neubr., III, 27. Martene, Coll. ampl., I, 902.—

<sup>3</sup> Roger Hoved., 676. Bromton, 1185. Vinisauf, II, 11. Bened. Petrob., 216, 613. Ricard. Divis., 19.—

<sup>4</sup> Bielleicht betrachtete Richard diese Forderungen zum Theil als Buße für die Berhaftung Johannas, welche aber wahrscheinlich erft aus Besorgniß über ihre Plane eingetreten war.

aus ber Stadt zukommen laffen 1; ja Tankred suchte ihnen fogar ben 1190 Martt in ben übrigen Theilen Siciliens ju verberben 2. Aber Ginige. welche bie Liebe bes Gewinnes lodte, vertauften nach wie vor ben Englanbern bas Getreibe zu boben Breifen; Anbere fürchteten, noch Undere litten Gewalt. Dies Berfahren blieb indeg nicht ohne üble Folgen, vielmehr entftand (am 3. Oftober), ale ein Englander in ber Nabe von Meffing einer Frau ihr Brot nahm ohne es zu begablen, eine fo arge Schlägerei, baß ein baar Englander getobtet, alle aus ber Stadt getrieben und bie Thore verschloffen wurden . Richard, welcher mahrend bes Streites hinzufam, bemuhte fich, obwohl vergebens, die Ordnung berzuftellen. Mit mehr Erfolg wirtten bie Obrigkeiten Deffinas für ben gleichen 3wed und gingen am anberen Morgen, begleitet bom Ronige von Franfreich, ju Richard, um einen Bergleich abzuschließen und Genugthuung gu geben. Beibe Theile beschulbigten fich mechfelemeife bes Friedensbruches, und bie Meffinefer rugten noch angerbem, bag ungeziemenbes Betragen ber Englanber gegen bie Frauen manchem Chemanne gerechten Grund gu Befdwerben gebe. Dennoch mar man einem Bergleiche nabe, ale bie Botichaft anlangte: bag zwifchen ben Englanbern und bem auf einer Anhöhe bes Ausganges barrenben Bolfe neuer Streit ausgebrochen sey 4. Alle suchten Richard zu beruhigen, aber auf eine wiederholte Anzeige brach er bie Berhandlungen ab, ftieg auf fein Pferb und sprengte hinaus um ben Streit zu schlichten. Statt beffen warb er selbst sogleich in ben Rampf verwickelt; von Augenblick zu Augenblick flieg die Berwirrung, und die Englander waren im Begriff Die um= lagerte Stadt zu erfturmen. In folder Roth trugen alle Ginwohner bem Ronige von Frankreich bie bochfte Gewalt an, und biefer wollte awischen beiben Theilen vermitteln; aber Richard nannte bies Bemuben parteiifch und wortbruchig und forengte mit ben Seinen ein fleines vernachläffigtes Stabtthor. Roch beftiger marb jest ber Rampf ber Erbitterten in ben Stragen und von ben Dachern berab; burch Mort, Brand, Plunderung und Gewaltthaten aller Art gerieth Meffina an ben Rand völligen Untergangs. Da trat ber Ronig von Frankreich mit Nachbruck hemmend auf und beruhigte beibe Theile, ohne jedoch verhindern zu konnen, bag von jest an neben ber frangofischen auch englische Befatung in ber Ctabt blieb und bie Felbzeichen beiber

¹ Philippo propter invidiam venalia prohibente. Chron. S. Steph. Cadom., 1120. — ² Ricard. Divis., 20. Denegatur ex edicto omnis terrae negotiatio. — ³ Vinisauf, II, 14—15. — ⁴ Bromton, 1181, giebt Richard die Schuld, daß die Berhandlungen abgebrochen wurden, und spricht Philipp von aller Theilnahme an der Fehde frei; nach Vinisauf, II, 16, ging dagegen der Streit von der Menge aus. Ich habe hier, sowie in der Erzähslung des ganzen Kreuzzuges, dei den außerordentlichen Abweichungen der Schriftsteller möglichst die natürliche Mitte zu halten gesucht. Die Gründe konnte ich indeß nicht entwickeln, ohne die Noten länger als den Text zu machen.

1190 Boller auf Thurmen und Mauern aufgepflanzt wurden, bis man mit bem Könige von Sicilien über alle Angelegenheiten einen Bergleich

getroffen babe.

Richard wiederholte biebei nicht allein die icon ermabnten Forberungen, fonbern verlangte auch eine reichliche Genugthuung wegen aller Unbilben ber Ginwohner von Messina. Tanfred aber entgegnete: er werbe, nach Rath feiner Barone, gur geborigen Beit und am geborigen Orte bie billig gefundene Genugthuung geben. Diese auswei= chenbe Antwort verbroß ben König von England um so mehr, weil er vermuthete Philipp August habe gegen feine Bunfche gesprochen, und aus biefem Grunde maren beffen und nicht feine Befanbten bon Tantreb beschenft worben 1. Umfonft suchten alle Friedliebenben bie beiben Ronige auszufohnen; Philipp Auguft wollte fich, als Dberlebneberr Richarbe, feinem ichieberichterlichen Ausspruche unterwerfen und Richard wiederum ale Ronig eines unabhangigen Reiches Reinem nachsteben. Aber die Besorgniß, daß Messina vielleicht nochmals feinblich behandelt werde und beibe Ronige fich bennoch gulest auf Tantrebs Roften aussohnen, ober wenigstens noch febr lange gum Berberben feines Reiches verweilen konnten, brachte biefen babin, einen Bergleich mit Richard einzugeben, bes Inhalts: "Der Ronig von England erbalt 20,000 Ungen Goldes, entfagt aber für fich und feine Schwefter Johanna allen Ansprüchen auf bas sicilische Reich. Er fieht Tankreb gegen alle Feinde bei und vermählt feinen Reffen Arthur mit beffen Tochter, welche ebenfalls ein heirathegut von 20,000 Ungen Golbes erhalt. Sollte aber ber Bapft nicht in biefe Che willigen, ober ein anderes hinderniß ihre Vollziehung unmöglich machen, fo wird biefes Beirathegut zurückgezahlt 2."

Die Einwohner von Messina kamen jest wieder in den Besit des ihnen Geraubten und die frühere handelssperre hörte auf 3. Tankred und Richard sahen sich zwischen Messina und Valermo, und vor ihrem engeren Bunde besorgt, neigte sich auch Philipp, der im Borne schon allein absegeln wollte. zu einer für das gemeinsame Unternehmen so

nothwendigen Berfohnung.

Selbst ben König von England ergriff tiese Reue über seine Sunden, er that Buße vor allen Bischösen und versprach ein neues Leben zu beginnen. Bald trat jedoch seine ursprüngliche Natur wies der heraus. So verwies er z. B. ben tapferen Ritter Wilhelm von Barres aus dem Heere, weil er ihn nicht aus dem Sattel heben konnte, und wurde nur mit großer Mühe durch die vereinten Bitten der Edlen und Geistlichen zur Billigkeit zurückgebracht 4. Solch Benehmen ers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vinisauf, II, 18, 19. — <sup>2</sup> Richard. de S. Germ., 971. Matth. Paris, 112. Rymer, Foed., I, 1, 21. Bened. Petrob., 617. Dumont, I, 113. Urf. 203, 205. Das Benachrichtigungsschreiben an den Papft vom 11. Novemsber 1190. Siehe auch Lünig, Cod. Ital. diplom., II, 859. Tanfred lieh das Geld von Kaufleuten. Gianett., I, 322. — <sup>3</sup> Vinisauf, II, 22. — <sup>4</sup> Roger Hoveden, 687. Bened. Petrob., 630.

regte Berbruß; noch mehr aber hielt fich ber Konig von Frankreich 1190 für beleidigt, als Richard nach langem Bogern endlich erklärte: er werbe, ob es gleich verabrebet fei, beffen Schwefter Alife nicht bei-Schon früher batten bie Berlobten feine Reigung für ein= ander gefühlt, und ein neues Ereigniß brachte bie Sache gum völligen Cleonore nämlich, Richarbs Mutter, welche biefer Berbin= 15. Bruche. bung abgeneigt mar, langte ungeachtet ihres boben Alters mit ber schönen 1 und klugen Bringessin Berengaria von Navarra 2 in Sicilien an, und ermahnte ihren Sohn von feiner wilden Lebensweise abzulaffen und mit einer Frau in gottgefälliger Che Thronerben zu Auch verliebte fich Richard fogleich in Berengaria und behauptete nunmehr: er habe bei bem Konige von Sicilien Briefe bes Bergogs von Burgund gefeben, welche vor Richard warnten und Bei= stand gegen ihn zusicherten. Philipp August läugnete alle Theilnahme an biefen Briefen und entgegnete: ber Ronig von England moge bies Alles wohl erfunden haben, weil es ihm an Vorwänden fehle Alisen nicht zu beirathen und bennoch ihr Beirathogut zu behalten 3. Beibe Theile wußten fich wohl feineswegs gang frei bon Schulb, und fo gelang es bem Grafen von Flanbern, eine Ausfohnung ju Stanbe ju bringen, wonach Richard von jenem Cheverfprechen fur bie Bablung von 10.000 Mart 4 entbunden und festgefest murbe: bag im Fall er, amei Cohne zeuge, bie englifden Befigungen auf bem feften Lanbe unter beibe vertheilt werben follten,

Raum hatten sich bie Könige auf biese Weise geeinigt, so murrten bie Solen: theils über bie erwähnte Gerausgabe früherer Beute, theils über bie mit bem Gelübbe unverträglichen und koftspieligen Zögerunsgen . Große Geschenke stellten indeß bie Zusriedenheit wieder her, und das Weihnachtssest beging man so einig als seierlich. Ueber die Zeit des Ausbruches entstanden jedoch nochmals Zwistigkeiten, weil 1191 Philipp August, dem der Ausenthalt in Sicilien durchaus keinen Wortheil brachte, auf Beschleunigung drang, während Richard aus entsgegengesesten Gründen, vielleicht aber auch darum zögerte, weil seine Schisse sehr Gründen, vielleicht aber auch darum zögerte, weil seine Schisse sehr delibbe erheische, Zeder begleite, wozu sich auch mehre von Richards Mannen willig zeigten und diesen badurch zwangen, wenige Tage nach Philipp August, obwohl ungern, von Messina abzusegeln. Der wegen seiner Weissaugen damals berühmte Abt Joachim ver-

<sup>1</sup> Ricard. Divis., 25, sagt bagegen, Berengaria sep gewesen: prudentior quam pulchra. — 2 Hemings., II, 52. Pipinus, c. 25. Guil. Neubr., IV, 19. Trivet zu 1191. — 3 Brit. Phil., 140. — 4 Rymer, Foed. I, 1, 22. Radulph. a Diceto, 657. Nach Roger Hoved., 688, zahlte Richard jest nur 2000 Marf und versprach 8000 binnen vier Sahren abzuführen. — 5 Auch Roger ein Dalmatten, Istrien, Benetien auf die Absahrt der Könige. Guil. Neubr., IV, 12. Vinisauf, II, 23—24 — 6 Roger Hoved., 680. Alber., 388.

1191 fundete begungeachtet beiben Theilen: noch fen die Zeit nicht gekommen, bes herren haus zu erbauen ; und zu bieser Ueberzeugung konnte er gleich manchem Anderen gewiß ohne Sehergeist gekommen fenn.

Am 50. März 1191 fegelte Philipp August, jedoch nur mit wenigen Schiffen, von Meffina ab und erreichte Affon am 13. April
nach glücklicher Fahrt 2. Richard bagegen, welcher am 10. April aufbrach 3, erlitt einen großen Sturm, mußte erst in Kreta, bann wegen
Krantbeit in Rhovos anlegen und wandte sich endlich gen Coppern.

Diefe Infel gehörte eigentlich zum griechifden Reiche, jest aber beherrichte fie Ifaat, ein Mann aus bem Saufe ber Romnenen, melder fich gegen bie Raifer Anbronitus und Ifaat Angelus emport und ibre Angriffe gurudgeschlagen hatte. Um fich zu ftarfen, trat er in engere Berbindungen mit Salabin und behandelte weber bie abendlanbifden Bilger 4 noch feine eigenen Unterthanen fo, wie es einem driftlichen herricher gebührte. Auch jest erlaubte er gelandete Bilger auszuplundern, ja zu erichlagen und empfing Richards Schwefter und bie Bringeffin von Navarra 5, welche zuerft anlangten, feineswegs freunbicaftlich und zuvortommend, fonbern ichien fie vielmehr als Beifeln fur bas Betragen ber Rreugfahrer ju betrachten; er unterfagte ben Ankauf von Lebensmitteln, verweigerte alle Genugthuung wegen biefes Betragens und wollte mehre burch Sturm bieber perfolggene und gefangene Bilger nicht freigeben. Da erzwang Richard tros alles Wiberftanbes bie Landung, foling bas weit zahlreichere griedifche Beer, machte große Beute an Denfchen, Lebensmitteln und Gutern und folog feinen Begner in Mitofia ein. — Um biefelbe Beit langten aus Sprien an: Buibo und Gottfried von Lufignan, Raimund von Antiochien. Boemund von Trivolis und mehre Andere. Alle fuchten Gulfe bei bem ritterlichen Ronige, erklärten fich für feine Mannen und erhielten große Geschenke. In fo ehrenvoller Umgebung beirathete Richard (in ber Stabt Amathus) am 12. Mai Berenga= ria 6, und Ifaat, von ber größeren Dacht bes Ronigs überzeugt,

<sup>2</sup> Dandolo. 313. Ueber ihn und seine Lehre und die Entstehung des sogenannten emigen Evangeliums: Engelhardt, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, 1. — 3 Radulph. a Diceto, 1. c. Bohadin, 159. Nach Schahabeddin, 642, sandete er nur mit sechs Schiffen bei Affon. — 3 Nach Ricard. Divis., 28, hatte er 209 größere und kleinere Schiffe (?). — 4 Arge Frevel erzählt von ihm Bened. Petrod., I, 343. — 5 Richards Mutter war von Sicilien zurückgekehrt. Vinisauf, II, 26. Wendover, III, 27. Nach Oliv. Schol. hist. reg., 1392, sieß Isaak die Prinzessinnen einsaben und sie schlugen es ab, worauf er befahl, die Besahung von drei verschlagenen Schiffen hinzurichten, welches aber durch einen seiner Diener verhindert ward. Einige andere Abweichungen bei Latrie, II, 1, daß z. B. die Fürstinnen nicht landeten und gar keine großen Gesechte stattsanden. Siehe noch Alber., 389. Brit. Phil., 140. Nicet. Andron., I, 87; Isaak Angelus, 237. Sicardi chron., 613. Hemings., A. 33. Vinisauf, II, 29—41. Coggesh., Chr. Angl., 217. Bernard. Thesaur., 809. Dandolo, 313. Reinhards Geschichte von Eppern, I, 102. Kinsauf, 86. — 6 Bromton, 1197.

entschloß sich zum Frieden. Laut besselben sollte er 3500 Mark Gol- 1191 bes zahlen, alle Gefangenen entlassen, seine Burgen öffnen, mit einer ansehnlichen Hülfsmacht persönlich den Krieg in Sprien führen und sein Reich von Richard zu Lehn nehmen. Als sich Isaak nunmehr in bessen Lager einfand, missel ihm aber die stolze Aufnahme; er bereute das übereilte Eingehen so lästiger Bedingungen und gewahrte daß Richard ihn auf eine beleidigende Weise bewachen ließ. Leicht glaubte er in dieser Stimmung dem vielleicht nicht ganz unwahren Berichte eines seiner Diener, daß ihm noch Härteres bevorstehe, und entsich beshalb, während seine Wächter schließen, unbemerkt aus dem Lager nach den waldigen Berggegenden im Inneren des Landes.

Munmehr entftand Zwift unter ben Rreugfahrern, welche Dagregel zu ergreifen fen. Biele unter ihnen, befonbere bie Beiftlichen, on beren Spige ber Bifchof von Beauvais ftanb, behaupteten aufs Nachbrudlichfte: es fen folechthin verwerflich, wenn man bas beilige Gelübbe noch langer aus ben Augen fege, unschulbige Chriften ftatt ber Saracenen befriege und aus Eitelfeit ober Sabsucht bie Errettung Affons verfaume. Richard aber entgegnete: Die Beiftlichen follten fich nicht um bas befummern, mas weber ein Gegenftand ihres Amtes noch ihrer Ginficht fen; die Eroberung Cyperns beforbere auch bie Ungelegenheiten ber Chriften in Balafting, und um ein Ronigreich zu gewinnen und Beleidigungen zu ftrafen, burfe man wohl einige Bochen Zeit verwenden. Go begann ber Krieg von neuem nicht ohne Spott und Graufamteit; benn Richard lieg ben Gefangenen bie | Barte abschneiben und Isaak Manchen im Borne verftummeln. Enb= lich wurde Nifosia genommen und Isaats Tochter, welche er außerorbentlich liebte, gefangen. Das bewog ihn zur Unterwerfung und fcon glaubte er fich einer großmuthigen Behandlung erfreuen zu fon= nen, weil ihn Richard neben fich figen und feine verlorene Tochter herbeirufen ließ, als er mit Erstaunen vernahm, biefe merbe ihm nicht gurudgegeben, fonbern ber Ronigin Berengaria überantwortet um fie in guten Sitten zu unterrichten 1! Seine eigene Freilaffung fchien jeboch außer Zweifel, benn auf feine Bitte hatte Richard bas Wort gegeben, ibn nicht zu feffeln; allein mit liftiger Deutung erflarte biefer jest: er habe nur versprochen, Isaat nicht in eiferne Feffeln legen zu laffen! Dan fcmiebete ben Betäufchten in filberne Feffeln 2 und gab ihn an Guibo von Lufignan zur Berwahrung. Ein Bermandter Ifaats wollte, von ben ergurnten Ginwohnern un= terftust, biefe hinterlift rachen; er warb aber befiegt, gefangen und ohne Weiteres aufgebentt.

Runmehr, mit bem Anfange bes Junius 1191, gedachte Richard endlich ber Abfahrt und fegelte mit 25 Schiffen gen Thrus, ward aber vom Markgrafen Konrad, als ein Beschützer seines Gegners 4.3711.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moribus instruendam. Vinisauf, II, 41. — <sup>2</sup> Bromton, 1199. Roger Hoveden, 690—694. Aquic. auctar. 3u 1192. Ricard. Divis., 49

1191 Guibo, nicht eingelaffen. Auf ber weiteren gabrt nach Affon ent: bedte man ein Schiff von ungeheuerer Große, welches frangofifche Rlagge trug und behauptete: es fuhre aus Antiochien ben Chriften Man glaubte biefem Borgeben, und icon entfernte fic Bulfe zu. bas Schiff, ale ein Galeerenhauptmann feinen Ropf zum Pfande febte, es fen ein faracenisches Fahrzeug, und eine zweite Rudfrage ergab auch bie Richtigfeit feiner Behauptung. Sogleich begann ber Rambf; aber mit griechischem Reuer thaten bie Saracenen ben Chriften icon aus ber Entfernung großen Schaben, und wenn endlich einer mubiam bingubrang, ben hoben Borb binanklimmte und bie Sanbe an beffen Rand ansette, fo wurden fie ihm abgehauen. Mehre Dale wichen bie Angreifenden, nur Richard befeuerte und bedrohte fie unabläffig, und bei ber Windftille konnte bas große, minder bewegliche Schiff ben fleineren nicht entflieben. Als nun bie Saracenen faben, bag fie ber tapferften Bertheibigung ungeachtet erliegen mußten und von ibren Geanern feine Milbe erwarten burften, fo bohrten fie bas Schiff felbft an, bamit es biefen nicht in bie Banbe falle 1. größte Theil ber Befagung ertrant, Manche murben auch borfäslich in bie Pluthen gefturgt, und nur wenige Unfuhrer und einzelne Rriege: bauverftanbige ließ man am Leben, bamit jene fich fur große Sum: men lofen, diefe aber Rath ertheilen möchten.

Bwei Tage nachber, am 8. Junius 1191, landete Richard mit 25 Schiffen bor Affon und wurde mit ben größten Freuben empfangen 2. Defto mehr erfchraten bie Belagerten, als fie biefe Fefte, Erleuchtungen und Freudenfeuer faben und von dem Untergange jenes großen Schiffes borten, welches ihnen Lebensmittel und Rriegsbeburfniffe aller Art zuführen gefollt. Ferner hatte Philipp August bie Belagerung icon aufe Thatigfte betrieben, ben Ginwohnern burch Abgraben bes Stromes bas frifche Baffer entzogen und fogar einen Theil ber Mauer beschäbigt; gleich nach Richards Ankunft follte gefturmt werben. Auch erklärte fich biefer bereit bazu. Am anberen Worgen aber nahm er und bie mit ihm verbündeten Pisaner bies Bersprechen (entweder aus sachlichen ober aus perfonlichen Grunden) zurud, und nun miggludte nicht allein ber Angriff ber Frangofen burch bas Ausbleiben ihrer Berbunbeten, fonbern bie Türken kamen ihnen auch in ben Ruden und verbrannten bas Belagerungszeug. Beibe Konige, wegen biefes felbstverschulbeten Unfalles ftreng an ihren bei ber Rreuzesannahme geleifteten Gib erinnert, kamen nunmehr überein, von jeder Seite kluge und rechtschaffene Manner zu erwählen und im Fall eintretenden Streites deren Ausspruche Folge zu leiften.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Ibn Alatsyr, 517, Bohadin, 166. Nach Anberen bohrten bie Christen bas Schiff an und Richard ließ vorsählich ben größten Theil ber Besahung ersäusen. Roger Hoved., 692. Wilh. Tyr., 630. Roman des guerres, 17. Chron. in Bouquet, Script., XIX, 241. — <sup>2</sup> Schahabeddin, 643.

Als aber Richard erkrankte und gegen bie Borfchrift biefer Männer 1191 unthätig blieb, hielt fich auch ber König von Frankreich von feinem Eibe für entbunben.

So schwer hienach beibe zu einer gemeinsamen Wirksamkeit zu bewegen waren, so sehr suchten fie sich einzeln in Anstrengungen zu überbieten. Philipp August ließ neues Belagerungszeug erbauen; es wurde zum zweiten Male von den Saracenen verdrannt. Er ließ einen Theil der Mauer untergraben, und dieser stürzte zwar noch nicht danieder, neigte sich aber doch dergestalt, daß ihn Ritter Alberich mit freudiger Kühnheit zuerst erklimmen konnte. Allein zu Viele solgten schnell seinem Beispiele, die Mauer brach ein und nach der tapfersten Gegenwehr fand Alberich mit nicht wenigen seiner Begleiter den Tod.

Noch größere Geschenke. als Philipp August vertheilte ber König von England unter die Pilger und wurde darum noch mehr gepriesen; er zahlte ein Gewisses für jeden aus den Mauern herausgezogenen Stein, was einerseits ungemein beseuerte, andererseits aber auch
manchem Kühneren den Untergang zuzog. Selbst während seiner Krankheit ließ sich Richard an den Mauern umhertragen und erlegte
mit seiner Armbrust zwei Saracenen; den ersten, als er sich auf den
Mauern in Alberichs Rüstung brüftete, den zweiten in dem Augenblicke, wo er frevelbaft ein Kreuz verunreinigen wollte.

Ueberhaupt stieg die wechselseitige Anstrengung aufs höchste. In Minen und Gegenminen trafen Belagerer und Belagerte auf einander, selbst Weiber und Kinder kämpsten, und Türken suchten, durch ben Safen schwimmend, griechisches in Otterfelle gefülltes Feuer in die Stadt zu bringen. Sie wurden jedoch in Netzen gefangen und wie alle Gefangenen mit großer harte behandelt.

Gleichzeitig wuchs die Anzahl ber Kranken und Bermundeten in Affon und die Befestigungen litten von Tage zu Tage mehr. Jene Anstrengungen und diese Unfälle würden indeß keineswegs entschieden und die Stadt sich noch länger vertheidigt haben, wenn nicht Mangel an Lebensmitteln eingebrochen wäre, seitbem die Christen das Meer beherrschten 3, Laufgräben rings um die Landseite führten und heim-liche Zusuhr fast unmöglich machten. In solcher Bedrängnis baten die Belagerten um einen kurzen Wassenstillstand und versprachen die Stadt zu übergeben, wenn Saladin ihren Gesandten keine schnelle Hülfe bewillige und wenn man ihnen mit ihren Wassen und Eigenthum freien Abzug gestatte. Dem Sultan war trop aller Bemühun-

17. 300.32l

Vinisauf, III, 1—15. Godofr. monach. zu 1191. — 2 Ohne vollen Beweis führt Michaud, II, 401, an, baß bie Franzosen und Saracenen sich gegenseitig zu Kesten luben. jene nach türkischer Muste und biese nach Liebern ber Minstress tanzten. Die Anwesenheit von vielen lieberlichen Dirnen vor Alfon ist weniger zu bezweiseln (S. 402); ja die Franken liehen sich, ber Angabe nach, von den Inseln und den benachbarten Gegenben 300 Weiber ins Lager kommen, was den Moslemern so gestel, daß sie es nachahmten. Kundgruben, III, 218. — 3 Adull. zu 1191. Bohadin, 174.

## 320 Eroberung Akkons. Herzog Leopold von Besterreich.

1191 gen ber Entfat unmöglich, und Philipp August wollte, gleich ben meiften Kranzofen, ben letten milberen Borfdlag eingeben, als Ricarb bestimmt wiberfprach: es fen Unrecht, nach fo langen und großen Anftrengungen nur eine leere guterlose Stadt zu gewinnen. Der Emir Seifebbin Ali, welcher mit ben Chriften unterhanbelte, mußte baber folgende Bebingungen annehmen 1: "Die Personen erhalten freien Abzug, aber bie Baffen und Guter bleiben gurud. Salabin läßt eine bestimmte Bahl Chriften frei, gablt für die Lofung ber turfifden Gefangenen binnen zwei Monaten 200,000 Byzantiner und übergiebt 325. 282. bas beilige Rreug. Bur Fefthaltung bes Bertrages werben Geifieln geftellt ober vielmehr ein Theil ber Befapung und bie ausgezeichnetften Befehlshaber zuruckbehalten." — Nunmehr verließen Die Türken ihre belbenmuthig vertheibigte Stabt, und trop alles Saffes fagt ein driftlicher Augenzeuge 2: "Go bewundernswerth zeigten fich biefe Danner in Sinfict auf friegerifchen Muth und jebe andere Tugenb, bag fle Diemand auf Erben übertroffen batte, wenn nur ihr Glaube ber rechte gewefen mare." Beber erftaunte über bie herrliche Gefichtebil-bung ber Abziehenben, über ihre burch fo vieles Unglud, burch bie außerfte Noth, burch ben Berluft aller Guter ungebeugte Saltung;

nen fie nicht Besiegten, fonbern Siegern gleich. Am 12. Julius 1191 zogen bie Bilger in Affon ein, weihten aufe neue Rirchen und Altare und bankten einftimmig Bott fur ben verliebenen Sieg. Aber bei ber gleichzeitig beeilten Befitnabme bes irbifden Gutes verichwand biefe Ginigfeit nur zu balb. Philipp Auguft nämlich und Richard pflanzien allein ihre Fahnen auf und theilten die Stadt, die Guter und die Gefangenen, mabrend alle Uebrigen gurudgefest, ja mighandelt murben 8. Bergog Leopold VI von Defterreich 4, welcher fich überall thatig gezeigt, zweifelte aber nicht bag er abnliche Anrechte befite, und befahl feinen Dienern, eine Bohnung in Beschlag zu nehmen und seine Fahne auf einem Thurme zu befeftigen. hierüber erhob fich Streit mit Richards Leuten, und biefer, ohne weitere Untersuchung Partei nehmend, ließ herrisch Leopold berbeirufen und fragte: unter meffen Bollmacht und Oberhoheit die Fahne aufgerichtet fen, und wie er, ein bloger Bergog, fich hierin Ronigen gleichstellen könne? "Ich kampfe", antwortete Leopold, "aus eigener Macht und Sobeit und erkenne nächst Gott nur ben beiligen Betrus

ja nach ber Standhaftigfeit und Rubnheit ihres gangen Befens ichie-

¹ Ueber die Jahl der freizulassenden Christen, die Größe der Gelbsumme und den Tag der Einnahme sinden sich viele Abweichungen. Wir wählten die wahrscheinlichsten Angaben. Siehe Sicardi chron., 614—615. Aquic. auct. Coggesh., Chron. Angl., 817. Alber., 301. Vitae pontis., 479. Sanut., 197. Radulph. a Diceto, Imagines, 660. Vinisaus, III, 17. Wissen, IV, 360.— ² Vinisaus, III, 15 u. 18.— ³ Caeteris opprobriose rejectis. Nam intrare volentibus colaphis et verberibus caedebantur. Chron. in Bouquet, Script., XIX, 242.— ⁴ Godosr. mon. zu 1191. Hemings., III, 55. Bromton, 1212. Otto S. Blas., 36.

als Oberen." Bornig entgegnete hierauf Richard : "Wenn bu von 1191 feinem Fürsten Land trägft, wirft bu balb ohne Land fenn." Er befahl Leopolds Banner abzureigen, in ben Roth zu werfen und mit Bugen zu treten 1. Der Bergog tonnte jest nicht wiberfteben, fon= bern verließ bie Stadt und lagerte vor ben Thoren; aber je mehr er f 329. feinen Groll verbergen mußte, befto fefter ward in ibm ber Bor fat fich bei ber erften Gelegenheit wegen biefer großen Befdimpfung zu rächen.

Dicht weniger migvergnügt waren alle englischen und frangofischen Barone und wollten, fofern ihnen nicht ein gebührenber Theil ber Beute zugeftanden werbe, ihre eigenen Ronige verlaffen. warb ihnen zwar allerhand verfprochen, fpater jeboch fo wenig gehalten, bag manche in die außerste Armuth geriethen. Ferner flagten (obwohl vergebens) bie Bilger aller übrigen Bolfer, baf fie / von ben Frangofen und Englanbern gang gurudgefest und übermuthig behandelt wurden; es flagten am lauteften bie alten driftlichen Bewohner von Affon und baten flebentlich: bag man ihnen boch ibr ebemaliges Eigenthum gurudgeben mochte. Aber bie Sieger antworteten: "Das Eigenthum gebührt benen, bie es burch ihre Tapferfeit aewannen, und außerbem ift es unmöglich bie fruheren unbefannten Befiner aufzufinden." Doch marb endlich burch Philipp Auguste Betrieb 2 benen, welche ben Beweis ihrer Berechtigung führten, wenigftens ein Theil ihrer Guter wieder eingeraumt. Nachbrücklicher als biefe Einzelnen konnten die Benetianer, welche eine Gulfoflotte ge= fanbt hatten, ihre Unfpruche geltenb machen 3: fie erhielten alle fruberen Befigungen und Borrechte gurud.

Ungeachtet biefer Zwiftigkeiten unter feinen Feinden war Salabin jest in großer Befahr; benn nachbem er bie Befestigungen von Ca= sarea, Joppe, Gaza u. f. w. zerftort hatte, lag bas Land offen bis Berufalem, und er konnte in biefem Augenblide ben Chriften weber in offenem Felbe entgegentreten, noch burfte er feine ungu= längliche Macht in Besagungen gersplittern. Da retteten ihn neue Streitigkeiten, welche aus mehren Beranlaffungen zwischen ben Ro-- nigen ausbrachen. Philipp August nämlich verlangte zuvorderft bie 517 Balfte von Cypern , weil ein fruberer Bertrag festfete bag alle Er= oberungen getheilt werben follten und er in Richards Abwesenheit bie Last bes Krieges vor-Affon allein getragen habe. Diefer ant= worfete aber: jene Bestimmung gebe nur auf gemeinschaftliche Er= werbungen von ben Türken, wogegen ihm basjenige ausschließenb verbleibe, was er allein ben Chriften abgenommen habe; ober Phi= lipp August musse seinerseits auch die Erbschaft des vor Affon ge= ftorbenen reichen Grafen von Flandern herausgeben 4. — Raum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si non de praecepto, de voluntate tamen regis, fagt Ricard. Divis., 52. Mouskes, 19720. — <sup>2</sup> Wilh. Tyr., 634. — <sup>3</sup> Dandolo, 614. — 4 Bromton, 1202 — 12. Roger Hoved., 692. Guil. II. 21

1191 war hierüber ein Bergleich abgefchloffen worden, daß nur Erwerbungen in Syrien und Palaftina getheilt werben follten, fo entitand ein neuer Zwift über alle morgenlanbifden Befitungen ber Chriften, welche sowohl Konrad von Montferrat als Guibo von Lufignan in Anfbruch nahmen. In einer feierlichen Sigung am 27. Julius 1191 wollte man biefe wichtige Frage entscheiben; aber vor aller formlichen Anborung ber Grunbe hatten bie Deiften, zum Theil aus gang frembartigen Urfachen, icon Bartei genommen 1: Richard namlich für Guibo (welcher aus Boitou, feinem Lanbe, ftammte), und ibm foloffen fic bie Bifaner und Benetianer an, weil fie von Guibo mehr als von bem flügeren Ronrad zu gewinnen hofften. Diefer hingegen fuchte und fand Unterftutung bei bem Ronige von Frankreich, feinem Bermanbten, und bei ben Genuefern 2. rechtlichen Begrundung feiner Anspruche behauptete ber Markgraf: feine Bemablin feb unzweifelhaft Ronigin von Jerusalem, und ibm gebubre die Theilnahme an ber Berrichaft, weil er bas Reich weldes fein Rebenbubler burch Unfabigfeit und Berrath verloren, burch feine Anftrengungen erhalten und wiedergewonnen babe. - . Ent: ruftet antwortete hierauf Guibo 3: "Ich verlor bas Reich, nicht weil ich ein Berräther war, fondern weil ich verrathen ward, und fold Unglud verbient feine Entsepung. Du aber bift ein Gibbruchiger, bas will ich beweisen und fur bie Berfolgung biefer Anklage Bfanb ftellen." Ronrad würdigte ihn feiner Antwort, sondern ging schweigend hinweg und Riemand magte, aus Furcht vor bem Bolte, Sand Richard feste jedoch, ju großem Migvergnugen an ihn zu legen. Ronrabs und bes Konigs von Frankreich, folgende Entscheibung burch: Guibo bleibt Ronig, und erft nach beffen Cobe geht bie Burbe auf Ronrad und feine Rachfommen über. Stirbt auch biefer kinberlos, so ernennt Richard, im Fall er noch gegenwärtig ift, ben Thronerben. Ronrab behalt jest, als Lehnsmann bes jerusalemischen Reiches, die Stabte Tyrus, Sibon und Berytus.

Bei biesen Umftanden tam es nicht einmal zum Entwurfe, viel weniger zur Aussubrung eines gemeinsamen Blanes, und während ber König von Frankreich eine benachbarte Burg umlagerte, zog Rischard, um Lebensmittel zu erbeuten, weit im Lande umber. Bulest ergriff ihn jedoch bie Besorgniß, Saladin möge einen von beiben

Neubr., IV, 12. Der Graf von Flandern starb am 1. Junius 1191 vor Affon. Aquic. auct. Godosr. mon. zu 1190. Alber., 394. Geneal. comit. Flandriae, 393.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Radulph. a Diceto, kmag., 634. Ursperg., 313. Le Bret, Geschichte von Benedig, I, 290. Nach Reinhards Geschichte von Chpern, I, 122, standen die Johanniter auf Guidos und die Templer auf Konrads Geite; aber noch zu 1189 führt Godoss. mon. viele Beschwerden des Legten über die Templer an. — <sup>2</sup> Laudun. chron., 709. — <sup>3</sup> Guil. Neudr., 1V, 21. Hemings., II, 54. Vinisaus. 20.

vereinzelt angreifen, und er beschloß also Philipp August zu unter: 1191 stügen. Dieser hingegen, suchtend daß dem ritterlichen Könige von England alsdann der Ruhm der Eroberung allein zu Theil werbe, beschuldigte ihn: er suche durch ungedührliche Mittel die Treue setzner Mannschaft wankend zu machen, und kehrte nach Alkon zurück. Ohne französischen Beistand setzte Nichard nunmehr die Belagezung sort, siehte zum Heiland baß er ihm das Mitsgönnte möge gelingen lassen, und nahm jene Burg nach großer Anstrengung und Gesahr.

Auch bei ben Unterhandlungen mit den Türken zeigten fich bie verschiedenen Unfichten beiber Ronige. Bor ber Ginnabme Affons verlangte und versprach ein Bermanbter Murebbins Bulfe gegen Salabin; und biefer bot wieberum feinerfeits große Bortheile, wenn bie 4, Ronige ihn gegen alle übrigen nicht unbebentenben Feinbe unter= / flügen wollten. Aber weber mit jenem, noch mit bem Sultan tam man bamale zum Abschluffe. Jest wollte biefer einen Waffenftillftanb auf fieben Jahre eingehen 1 und machte (fo wird ergahlt) hoffnung, 4, 343 1, 276 er werbe nach erlangter gründlicher Kenntniß von ber driftlichen Lehre wohl noch zu ihr übertreten. Da fprach Philipp August: "Der Friede ift vor ber Thur, lagt uns ihn ergreifen, benn wer bas Billige gurudweiset, betrügt fich felbft." Richard hingegen rief aus: "Wie fann ein Chrift und ein Konig fo trugerifchen Worten vertrauen! Wir haben bas Rreug genommen, um bas beilige Land aus ben Sanben ber Ungläubigen zu erretten, und wenn biefe es nicht gutwillig herausgeben, fo lagt uns für Chriftus fterben, gleich= wie biefer für uns geftorben ift; lagt uns gur Abichredung unferer Feinde fdmoren, daß wir noch brei Jahre in Sprien bleiben und Berusalem um jeben Preis erobern wollen!" -Diefer Borfdlag ftimmte aber um fo weniger mit ben Blanen Philipp Augusts, als er seinen Rebenbuhler wegen bes Empfanges großer Gefchente in 5 Berbacht eines Ginverftandniffes mit Salabin hatte 2, und burch eine schwere Krankheit so angegriffen war, daß ihm die Haare aussielen und bie Nagel an Sanben und Fugen, ja bie ganze Baut fich ablofete . Deshalb nannte er ben Rreuzzug beenbet und erflarte feinen Ent= folug nach Franfreich gurudzufebren. Außer allen icon erwähnten Gründen wirften bie Rachricht von ber tobtlichen Rrantheit feines Sohnes, ber Bunich vieler frangofifchen Großen 4, bie Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit seinem Reiche verfonlich vorzufteben, und bie Soffnung, er werbe in Richards langerer Abmefenheit wo nicht bef-

<sup>1</sup> Bromton, l. c. Histor. brev., 1352. Bened. Petrob., 660. —

2 Bielleicht wirkten auch Nachrichten von Berschwörungen gegen sein Leben.
Iperius, 676. — 3 Guil. Armor., 76. Rigord., 34. Sanut., 198.
Guil. Neubr., IV, 22. Brito Phil., 140. Mouskes, 19755. — 4 Ricard. Divis., 58, meint jedoch diese Nachrichten und Briese septem in Sprien geschmiebet worden.

1191 fen Länber, boch bie bes verftorbenen Grafen Philipp von Flandern 321/# Als ber Ronig von England jenen Befdlug vernahm. gewinnen 1. gurnte er aufs Aeugerste und rief: "Wenn Philipp wirklich glaubt baß ein längerer Aufenthalt in Sprien ihm töbtlich feb, fo mag er geben und fein Reich mit Schande bebeden!" Unbefummert um biefen Biberfpruch bezog fich biefer auf ben Rath feiner Aergte und Barone, legte bar wie viel er icon fur bas beilige Land gethan babe, und meinte feiner übernommenen Bflicht binreichend nachaufom= men, wenn er 500 Reiter und 1000 Fugganger, nebft ben zu ih= rer Erhaltung nothigen Summen, unter Anführung bes Bergogs Sugo III von Burgund gurudliege. Endlich befdwor er gur Berubigung Richards: er wolle weber beffen Besitzungen noch bie eines anbern in Sprien gurudbleibenben Fürften angreifen, ja fie vielmehr gegen bie Angriffe eines Dritten beschüten." - Mit dem Anfange bes August verließ ber Ronig von Frankreich Sprien 2, fam über Avulien nach Rom, wurde burch ben Papft Coleftin II vom Belübbe losgesprochen und traf mit bem Enbe bes Jahres 1191 wieber in feiner Saubtftabt ein.

Unterbeß nahte ber Tag, wo Salabin die ersten Gelbsummen für die Lösung der türkischen Gefangenen zahlen sollte, weshalb Richard vom Markgrafen von Montferrat verlangte: er solle ihm den franzöfischen Antheil dieser Gefangenen vorführen, welchen Philipp August bei seiner Absahrt in Thrus zurückgelassen. Konrad aber antwortete: zu dem Zwecke habe ihm der König von Frankreich die Türken nicht anvertraut, und er sen keineswegs verpslichtet Richard aufzuwarten. Hierüber zürnte dieser so sehr, daß er schon einen Kriegszug gegen Thrus unternehmen wollte, als endlich Konrad durch die Bermittelung des ihm befreundeten Gerzogs von Burgund zur Auslieserung bewogen wurde.

Jest ließ Richard den Sultan nachbrucklich an feine Berpflichtun=
gen erinnern, worauf dieser verlangte 8: daß die türkischen Gefan=
genen entweder Zug um Zug gelöset, oder doch von der Partei
Geißeln gestellt würden, welche ihrerseits die Bedingung des Zahlens
oder Befreiens zuletzt erfüllen wollte. Richard entgegnete: das Wort
eines Königes muffe dem Sultan genügen, und brohte mit den
härtesten Waßregeln, wenn längere Zögerungen einträten. Berge=
bens erinnerte Saladin hierauf, wie viele Christen sich auch in seiner
Gewalt befänden, vergebens schickte er große Geschenke und bat, da 326.

<sup>1</sup> Graf Lalbuin, Philipps Erbe, mußte bem Könige von Frankreich eisnen Theil des öftlichen Klandern abtreten. Geneal. comit. Flandriae., 393. Troubadours tabeln Philipps Rudfehr. Fauriel, Prov., II, 130. — 2 Roger Hoved., 712. Andegav. chron. zu 1192. Hemingford, II, 56. — 3 Bohadin, 183. Schahabeddin, 651, beschulbigt die Christen, daß ste fatt der bedungenen Fristzahlung die ganze Summe auf einmal verlangt batten.

er bas Gelb noch nicht beifammen babe, um Berlangerung ber Fri= 1191 ften: - am 15. Auguft, am Tage ber himmelfahrt ber bodiverehrten Maria, ließ Richard 2500 von jenen wegen ihres Belben= 320 muthes fo laut gepriesenen Gefangenen auf eine Biefe vor Affon binausführen und fammtlich niebermeteln! Nur Ginzelne batte man. ihres zu ichwerer Arbeit tauglichen Rorpers ober ihres Reichthums megen, porber ausgesonbert. Db nun blog bes Ronigs leibenfchaft= licher Sinn ober ber allgemeine Saß gegen bie Turfen zu biesem Frevel führte, ober ob bie Furcht vor ber großen Bahl ber Befangenen bei bem bevorftebenben Aufbruche mitwirtte, ift unentichieben. Doch ergabit Richard ben Borgang felbft auf obige Beife bem Abte von Clairvaux und fügt bingu 1: er habe gethan mas fich gebubre! Ja wenn wir ber Angabe eines anberen Ergablere trauen burfen, fo fant fich auch nicht Einer im driftlichen Beere, welcher biefer fcanbliden Magregel wiberfprach 2! Gleichzeitig fuchten bie Dorber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sicut decuit, 2500 fecimus exspirare. Roger Hoved., 699. — 2 De assensu omnium. Trivet ju 1191. Sonft finden fich auch bier in ben Nachrichten die größten Abweichungen. Gewiß verwarf Saladin die Bebingungen nicht geradehin, wie Matth. Paris, 615, erzählt; ebenso wenig fehlte das heilige Kreuz, wie Arnold. Lub. III, 37, und die Histor. Hier., 1122, meinen, da dies von den Türken vorgezeigt und laut Bohadin, 182, von den Christen als das ächte anerkannt wurde. Philipp August kann au von den Christen als das achte anertannt wurde. Philipp August kann au der Hinrichtung der Gesangenen weder Theil genommen haben, wie Wilh Tyr., 635, will, noch konnte er ihr widersprechen, wie Bohabin erzählt. Die Hauptschuld fällt, nach seinem eigenen Bekenntniß, auf Richard, und das mit stimmen Coggesh., Chron. Angl., 819, Adulfar., 275, Radulph. a Diceto, l. c., Vinisauf, IV, 2—4, Guil. Neudr., IV, 23, Rigord., 35, Ilemings., II, 49, Chron. in Bouquet, XIX, 242; sodaß Bromtons, 1213, ganz vereinzelt hingeworsene Nachricht, Saladin habe zuerst Gesangen eine Ermöhnung nerhient und außerhem mit den sode. hinrichten laffen, gar feine Erwähnung verdient und außerdem mit ben fache lichen und perfonlichen Berhaltniffen in Biberfpruch fteht. Ansbert., 112, fagt: Rex Angliae, sieut vehementia sus furoris eum saeptus. exagi-tavit, omnes trucidavit. Daß ber Herzog von Burgund auch französische Gefangene hinrichten ließ, wird von Einigen behauptet und von Anderen ge-läugnet. Wilken, IV, 392. Ricard. Divis., 53, erzählt: Rex Ricardus, uno tantum, Mestoco, quia suit illustris, ad vitam vendito, omnes suos decapitavit, et erga ipsum Salahadinum se idem voluntatis habere, sine palpitatione renunciavit. Rex Francorum omnes suos cap-tivos vivos vendidit Marchasio de Monte Ferrato. Auch über die Bahl ber Ermorbeten finden fich große Abweichungen. Coggeshale bat 1750, Vinisauf und Roman des guerres 2700, Bohadin 3000, Roger Hoved. 5000 und Godofr. mon. gar 8000. Roger Hoved., 695, ergabit allein: wenn Salabin feinen Berbindlichkeiten nicht genügte, hatten bie Gefangenen senn sollen in misericordia regum de vita et de membris. Wenn bies aber auch richtig ware, fo erfcheint die misericordia hier boch in ber ärgften Deutung, und Bobabine Rachricht ift gewiß achter, bag alebann bie Gefangenen vertragemäßig gefangen bleiben follten. Ein gefangener Ritter fagte (Bohad., 188): Richard fen allein Urheber ber hinrichtung. Spatere arge Graufamfeiten Richards ergablt Mouskes, 20520.

fall ging! ?

1191 in ben Eingewelben ber Ermorbeten nach Golbstüden und in abergläusbischer Buth schnitten sie ben Leichnamen die Gallenblase aus, um bavon wirksame Arzuei zu bereiten 1. Die Türken rächten sich nicht burch ähnliche Frevel 2, aber die Strase des himmels erging bald über die Christen.

Bubörberst dauerte die große Sterblickeit in Akton noch fort, und nie sind wohl überhaupt so viele Menschen bei einer Belagerung ums Leben gekommen: 6 Erzbischöfe und Batriarchen, 12 Bischöfe, 40 Grafen, 500 Hochablige 3, ja von 300,000 Pilgern, welche zunächst um der Eroberung Aktons willen das Kreuz nahmen, sollen zulett etwa 6000 ihre Heimath wieder erreicht haben. Die jett noch Gegenwärtigen klagten: daß sie, beim Mangel an Nahrung, Kleizdung, Wassen und Pferden, sortdauernd fechten sollten, und drangen auf die Kücklehr; einzelne Begüterte ergaben sich dagegen der Schwelzgerei mit Wein und Mädchen. Richard suche beiden Uebeln dadurch abzuhelsen, daß er die Armen mit Geld unterstützte, die Ueppigen aber zur Ordnung zwang und alle Weider, mit Ausnahme der nöthigsten 319, 2310. Wässcheinnen, entsernte 4.

Endlich am 24. August 5 1191 brach bas heer auf; aber noch war es feine Tagereise von Affon entfernt, als die Turken fich fcon von allen Seiten zeigten und bie größte Borficht nothig machten. Dan zog vorwarts in gefchloffenen Reihen, lagerte Abends an fiche= rer Stelle und ließ breimal vom Berolbe laut rufen: "Berr, bilf bem beiligen Grabe! worauf bie versammelten Bilger breimal biefel= ben Worte wiederholten. Alle diese Borfehrungen blieben jedoch un= zulänglich: bie Angriffe wurden immer lebhafter und anhaltenber, Pferbe und Reiter fturgten von Pfeilen getroffen zu Boben, und wenn ber Bug ftill hielt, fo entwichen bie Turfen mit großer Schnellig= teit; wenn er fich in Bewegung feste, waren fle fogleich wieder beunruhigend zur Banb; man fam mithin nicht von ber Stelle. Dazu gefellte fich ungeheure Site und Mangel an Lebensmitteln, fo= baß bie Schwächeren verzweifelten, bie Furchtsamen fich bor ben Regern 6, welche in Salabins Beere fochten, entfesten und die felbft von ben Feinden laut gepriesene Tapferfeit ber Uebrigen burchaus nichts entschieb. Richard hielt es jest ber machfenben Gefahr halber

<sup>1</sup> Mortuis et evisceratis, felleque eorum resecato et usui medicinali reservato, byzantia multa auri Christiani in eorum corporibus invenere. Bromton, 1213. — 2 Das heißt: Salabin war zu ebel, als daß er seinerseits eine ähnliche Mehelet andesohlen hätte; aber im Einzelnen wurzen seitstem viele christliche Gefangene von den Siegern getödtet. — 3 500 proceres posentes. Vinisauf, IV, 6. Es starben die Grafen von Berche, Blois u. s. w. Alber, 390. Brito Phil., 140. Guil. Neudr., IV, 19. Roger Hoved., 685. — 4 Vinisauf, IV, 9. Hemingsord, II, 59. — 5 Diesen Tag hat Vinisauf, IV, 12, Coggesh, Chr. Angl., 819, dagegen schon den 15. August. — 6 Gens larvalis, colore nigerrimo, vocantur nigreduli. Vinisauf, IV, 18.

für rathfam, bie gefchloffenen Glieber burchaus nicht mehr zu öffnen; 1191 aber nun trafen die Türken nicht bloß mit Pfeilen aus ber Rerne. sonbern brangen fuhner herzu und erstachen bie Bilger mit Langen. ober erichlugen fie mit Reulen, babei an bie frevelhafte Ermorbung ihrer Bruber und Freunde unter ben Gefangenen vor Affon erin: Endlich, zwischen Cafarea und Joppe, in ber Rabe von Urfuf, faben fich die Chriften am 7. September 1 1191 fo eingeschlof= fen, fo von allen Lebensmitteln und Bafferquellen abgefdnitten, bag fie ein entichelbenbes Gefecht fuchen mußten, welches bie er= mutbiaten Türken jest auch annahmen. Salob von Avesnes führte bie erfte Schaar, er wurde tapfer fechtenb erfclagen, und bem Bergoge von Burgund ftant baffelbe Schidfal bevor, ale Richard, überall mit beispiellofer Tapferteit vortampfend, zu Bulfe eilte, Die Saracenen fcredte und ben Sieg für bie Chriften errang.

Joppe fand man leer und überlegte nun, ob es beffer fen bie 321 m. Stadt zu befeftigen ober bis Astalon vorzubringen. Richard unterflütte biefen Blan als ben fühneren und entscheibenberen; bie Krangofen erklarten fich fur jenen, weil er ausführbarer und ber gerabe Weg von Joppe bis Jerusalem ber fürzere fen. Allein auch bie Ausführung bes leichteren Blanes fant Schwierigfeit, weil fich ergab baß viele Bilger nicht weiter gieben, fonbern in Jobbe mancher Bequemlichkeit und Luft nachhängen wollten; anbere hatten fich eilig mit gurudgebenben Fahrzeugen ichon wieber nach Afton eingeschifft, unb noch anbere waren aus biefer Stabt gar nicht aufgebrochen, fonbern trieben fich in ben Wirthebaufern umber 2. Richard ichidte fogleich Buibo von Lufignan babin ab, um Alle zu ihrer Bflicht anzubalten; aber beffen Borte thaten fo wenig Birtung, bag ber Ronig gegen Ende bes September felbft nach Affon eilte und mit Bitten, Ermahnungen, Drohungen und Strafen wohl an 20,000 Chriften zusammenbrachte. Das Beer bei Joppe murbe hiedurch zahlreicher als je vorber, und man wollte baber nicht allein ben Rrieg fortfub= ren, sondern auch die gewonnenen Stabte neu befeftigen und mit Einwohnern befegen. Während bies nun guvorberft in Joppe gefcah, ergobte fich Richard bisweilen nebft wenigen Begleitern mit ber Kalfenjagd und schlief babei eines Tages ermubet ein. Da überfielen ibn bie Turfen, und er mare trop ber tapferften Bertheibigung ge= fangen worben, wenn fich nicht Ritter Wilhelm von Bratelle 3 ebelmuthig für ihn ausgegeben und ihm baburch Beit zur Blucht vericafft batte. Doch mußte Ricarb ernftbafte Warnungen ber Seinen

Bohadin, 184. Abulf zu 1191. Auch Rad a Diceto, Imag., 662, fest bie Schlacht auf ben 7. September, Hemingf., II, 59, auf ben 6., Aquic. auct. auf ben 8. September. — <sup>2</sup> Ibi morantibus in tabernis. Bromton, 1240. — <sup>3</sup> Vinisauf, IV, 28. Des Preaux schreibt Sismondi, Hist de la littér., I, 145.

1191 in ben Eingeweiben ber Ermorbeten nach Golbstüden und in aberglanbifcher Buth schnitten fie ben Leichnamen die Gallenblase aus, um bavon wirksame Arznei zu bereiten 1. Die Türken rächten sich nicht burch ähnliche Frevel 2, aber die Strase des himmels erging balb über die Christen.

Buvörberft dauerte die große Sterblichkeit in Akton noch fort, und nie sind wohl überhaupt so viele Menschen bei einer Belagerung ums Leben gekommen: 6 Erzbischöfe und Batriarchen, 12 Bischöfe, 40 Grafen, 500 Hochablige, ia von 300,000 Kilgern, welche zunächst um der Eroberung Aktons willen das Kreuz nahmen, sollen zulett etwa 6000 ihre Heimath wieder erreicht haben. Die jetzt noch Gegenwärtigen klagten: daß sie, beim Mangel an Nahrung, Kleizdung, Wassen und Pferden, sortdauernd sechten sollten, und drangen auf die Kückschr; einzelne Begüterte ergaben sich dagegen der Schwelzgerei mit Wein und Mädchen. Richard suchte beiden Uebeln dadurch abzuhelsen, daß er die Armen mit Geld unterstützte, die Ueppigen aber zur Ordnung zwang und alle Weider, mit Ausnahme der nöthigsten 3163. Wässchmen, entsernte 4.

Enblich am 24. August 5 1191 brach bas Beer auf; aber noch war es feine Tagereise von Affon entfernt, als bie Turten fich icon bon allen Seiten zeigten und bie größte Borficht nothig machten. Dan gog vorwarts in gefchloffenen Reihen, lagerte Abends an fiche= rer Stelle und ließ breimal vom Berolbe laut rufen: "Berr, hilf bem beiligen Grabe! worauf bie versammelten Bilger breimal biefel= ben Worte wiederholten. Alle biefe Bortehrungen blieben jedoch un= gulanglich: bie Angriffe wurden immer lebhafter und anhaltender, Pferbe und Reiter fturgten von Pfeilen getroffen zu Boben, und wenn ber Bug ftill bielt, fo entwichen bie Turfen mit großer Schnellig= teit; wenn er fich in Bewegung feste, waren fie fogleich wieber be-unruhigend zur Banb; man tam mithin nicht von ber Stelle. Dazu gefellte fich ungeheure Site und Mangel an Lebensmitteln, fo= baß bie Schwächeren verzweifelten, bie Furchtfamen fich vor ben Regern 6, welche in Salabins Beere fochten, entfesten und bie felbft von ben Feinden laut gepriefene Tapferteit ber Uebrigen burchaus nichte entschieb. Richard hielt es jest ber machfenben Gefahr halber

<sup>1</sup> Mortuis et evisceratis, felleque eorum resecato et usui medicinali reservato, byzantia multa auri Christiani in eorum corporibus invenere. Bromton, 1213. — 2 Das heißt: Salabin war zu ebel, als daß er feinerseits eine ähnliche Mehelei anbesohlen hätte; aber im Einzelnen wurben seitbem viele aristliche Gesangene von den Siegern getöbtet. — 3 500 proceres posentes. Vinisaus, IV, 6. Es starben die Grafen von Peethe, Blois u. s. w. Alber, 390. Brito Phil., 140. Guil. Neudr., IV, 19. Roger Hoved., 685. — 4 Vinisaus, IV, 9. Hemingsord, II, 59. — 5 Diesen Tag hat Vinisaus, IV, 12, Coggesh., Chr. Angl., 819, dagegen schon den 15. August. — 6 Gens larvalis, colore nigerrimo, vocantur nigreduli. Vinisaus, IV, 18.

für rathsam, die geschlossene Glieder durchaus nicht mehr zu offnen; tivi aber nun trasen die Türken nicht bloß mit Pseilen aus der Ferne, sondern drangen kühner herzu und erstachen die Pilger mit Lanzen, oder erschlugen sie mit Keulen, dabei an die frevelhafte Ermordung ihrer Brüder und Freunde unter den Gesangenen vor Akton erinenernd. Endlich, zwischen Casarea und Joppe, in der Nähe von Arstuffen, sahen sich die Christen am 7. September 1 1191 so eingeschlossen, so von allen Lebensmitteln und Wasserquellen abgeschnitten, daß sie ein entscheidendes Gesecht suchen mußten, welches die ermuthigten Türken jest auch annahmen. Jakob von Avesnes führte die erste Schaar, er wurde tapfer sechtend erschlagen, und dem Herzoge von Burgund stand basselbe Schicksal bevor, als Richard, überall mit beispielloser Tapferkeit vorkämpsend, zu Gülfe eilte, die Saracenen schreckte und den Sieg für die Christen errang.

Joppe fand man leer und überlegte nun, ob es beffer fen bie 321 m. Stadt zu befestigen ober bis Astalon vorzubringen. Richard unterflütte biefen Blan als ben fühneren und entscheibenberen; bie Krangofen erklärten fich für jenen, weil er ausführbarer und ber gerabe Weg von Joppe bis Jerusalem ber kurzere sev. Allein auch die Ausführung bes leichteren Planes fant Schwierigfeit, weil fich ergab bag viele Bilger nicht weiter gieben, fondern in Jobbe mancher Bequemlichkeit und Luft nachhängen wollten; andere batten fich eilig mit zurudgebenben gabrzeugen icon wieber nach Affon eingeschifft, unb noch andere waren aus biefer Stadt gar nicht aufgebrochen, fonbern trieben fich in ben Wirthsbaufern umber 2. Richard fchickte fogleich Buibo von Lufignan babin ab, um Alle zu ihrer Bflicht anzuhal= ten; aber beffen Worte thaten fo wenig Birfung, bag ber Ronig gegen Enbe bes September felbft nach Affon eilte und mit Bitten, Ermahnungen, Drobungen und Strafen wohl an 20,000 Chriften Das Beer bei Joppe wurde hiedurch gablreicher aufammenbrachte. als je vorber, und man wollte baber nicht allein ben Rrieg fortfub= ren, sonbern auch bie gewonnenen Stabte neu befestigen und mit Einwohnern befegen. Bahrend bies nun guborberft in Joppe gefcab, ergobte fich Richard bisweilen nebft wenigen Begleitern mit ber Falfenjagb und ichlief babei eines Tages ermubet ein. Da überfielen ihn bie Turten, und er mare trot ber tapferften Bertheibigung ge= fangen worben, wenn fich nicht Ritter Wilhelm von Bratelle 3 ebelmuthig für ihn ausgegeben und ihm baburch Beit zur Blucht verfcafft hatte. Doch mußte Richard ernfthafte Warnungen ber Seinen

<sup>1</sup> Bohadin, 184. Abulf. zu 1191. Auch Rad. a Diceto, Imag., 662, sett bie Schlacht auf ben 7. September, Hemings., II, 59, auf ben 6., Aquic. auct. auf ben 8. September. — 1 ibi morantibus in tabernis. Bromton, 1240. — 2 Vinisauf, IV, 28. Des Preaux schreibt Sismondi, llist de la littér., I, 145.

1191 anhören, fich nicht wieber folder Gefahr auszusehen, und es wird berichtet, bağ er die Befreiung Wilhelms aus der Gefangenschaft bewirkte.

Um biefelbe Zeit wuchsen Salabins Besorgnisse über ben enblichen Ausgang um fo mehr, als es ihm an Gelbe fehlte, bie meiften Solbner nach ber Beimath verlangten und bas Benehmen feines Reffen Malet el Manfur, welcher am Euphrat unter bes Gultans Leitung berrichte 1, feine Aufmertfamteit und feine Rrafte theilte. Aus biefen Grunden inupfte er Friedensunterhandlungen an, welche fich aber balb zerschlugen, weil Richard bas ganze jerusalemische Reich und ben ehemals für Aegypten an bie Chriften gezahlten Bins verlangte. — Damit nun Astalon, Die icone und fefte Stabt, nicht beim Mangel hinreichenber Bertheibigungemittel in bie Ganbe ber Chriften falle und fur fie ein trefflicher Baltungepunkt werbe, ließ Salabin, obwohl fehr ungern, ihre Mauern nieberreißen und alle Borrathe gerftoren. Die Ginwohner floben mit bem Wenigen, bas fle in ber Gile fortbringen tonnten, verkauften Roftbares fur geringe Summen und erlagen fast bem Schmerze, als fie bie ausgeleerte Stabt in Flammen aufgeben faben 2.

Weil Askalons Besitz seitbem unwichtig erschien, wandten sich die Franken gen <u>Ramla</u>, bessen Burg ebenfalls zerstört war, und hossen ben Weg bis Jerusalem offen zu sinden. Saladin betrieb aber die Besestigung dieser wichtigsten Stadt mit dem größten Eiser und ließ zu gleicher Zeit durch seinen Bruder Abel dem Könige Riszy. hard große Geschenke überreichen und ihm das ganze Land westlich vom Jordan andieten 3. Auch diese Anerdietungen genügten dem Könige nicht, und manche eistiger gesinnte Pilger tadelten ihn obenein, daß er von Ungläubigen Geschenke nehme und mit ihs

nen umgehe.

Bwar trieb die Hoffnung bald nach Jerusalem zu kommen, noch immer viele Christen ins Lager, allein es befanden sich unter ihnen so wenige taugliche Krieger, daß sie nur die Lebensmittel verringerten und nicht die Macht erhöhten. Hieraus entstanden neue Bögerungen, die erwartete Zusuhr blieb aus, bei der höchst ungunstigen Negengüssen weichte das Brot und faulte das Fleisch, die Kleidungen zerrissen, die Harnische rosteten, und eine ernste Berathung sührte zu dem Beschlusse nicht die Jerusalem vorzugehen: erstens, weil man leicht zwischen den Belagerten und einem äußeren Heere eingeschlossen und von aller Zusuhr könne abgeschnitten werden; zweitens, weil man selbst im Fall einer schnellen und glücklichen Eroberung der Stadt

<sup>1</sup> Abulf. zu 1191. Bohadin, 193. Ibn Alatsyr, 523. — 2 Bohadin, 200. — 3 Rur Astalon und Königeberg follten unbefestigt bleiben. Vinisauf, IV, 31, 36. Funbgruben, IV, 228.

127 außer Stande seh eine hinlängliche Besatzung zurudzulassen. — So= 1192 bald bleser Beschluß der Fürsten und Ritter kund wurde, verbreitete sich die höchste Niedergeschlagenheit unter den geringeren Bilgern: bit= tere Vorwürse und sehnsüchtige Klagen wechselten ab, und keines= wegs gehorchten Alle dem Besehle nach Askalon zu ziehen, sondern Wanche, besonders Franzosen, wandten sich eigenmächtig nach Akton und Thrus. Doch erhielt Richard von den Weisten das Versprechen bis Ostern bei Askalon auszuharren, wohin man auf schrecklichen Wesgen am 20. Januar 1192 gelangte.

Mit ber allergrößten Thätigkeit grbeiteten Bornehme und Ge= ringe, Geiftliche und Laien an Berftellung ber Thurme und Mauern biefer Stadt; zulest hemmte jeboch mancherlei Streit auch bier ben Erfolg. Auf ftolze Mahnung bes Königs, rascher mitzuwirken, erwieberte 2. B. Bergog Leopold von Defterreich: fein Bater fen fein Maurer ober Bimmermann gewesen, und hieran reihte fich ber heftigfte, für ben Gerzog außerft beleibigenbe Wortwechfel 1. — Den nieberen Bilgern, por allen ben Frangofen, ging bas Belb aus, weshalb ber bergog von Burgund verlangte bag ihm Richard gur Ausgahlung bes rudftanbigen Solbes eine betrachtliche Summe leiben moge. Dieien Antrag wies aber ber Konig mit bem Bemerken gurud: er habe in Affon schon genug gegeben, was noch nicht wieder bezahlt fen. Bornig entgegnete hierauf ber Bergog: weit größere Summen habe er aus bem Lofegelbe ber faracenifchen Gefangenen 2 erhalten können und erhalten sollen, aber burch Richards frevelhafte Graufamteit waren die Chriften um biefen Bortheil gebracht worden. Un= bekummert um ben weiteren Erfolg bei Askalon, zog ber von feinen Ariegern bebrängte Bergog jest nach Affon, wo er bie Bifaner und Genueser in offener Febbe fant 8 und nebft bem Markgrafen Ronrad von Montferrat biefen Beiftand leiftete.

In biefer üblen Lage hielt es Richard für gerathen, seinerseits bie schon früher mit Salabin angeknüpften Friedensunterhandlungen 323. sortzusehen. Er hatte ihm geschrieben: "Franken und Muselmänner kommen um, das Land wird verwüstet, und gleich den irdischen Gütern leiden die Seelen. Dem heiligen Kriege ist sein genügend Recht geschehen, und es bleibt nur übrig sich in hinsicht auf Jerusalem, die Landschaften und das heilige Kreuz zu vergleichen 4. Was jene 325 Stadt anbetrifft, so ist sie der Six unserer Religion und wir können von ihr nicht ablassen, wenn auch kein Einziger von uns am Leben bleiben sollte; von den Landschaften hingegen verlangen wir nur die, welche diesseit des Jordan liegen. Das heilige Kreuz,

¹ Bromton, 1242, ergählt fogar: Rex ducem pede percussit. — ² Vinisauf, V, 9. — ³ Trivet zu 1192. Richard und ber Herzog mach; ten Spottgebichte auf einander. Diez, Leben ber Troubaboure, 103. — ⁴ Bohadin, 207.

1192 welches fur uns von großem Werthe, fur euch aber nur ein aemeines Golz ift, gebt ihr wohl gern gurud; und nach biefem billigen Arieben laßt uns von ben fcweren Anftvengungen ausruben." Go: balb fich Salabin hieruber mit feinen Großen berathen hatte, gab er gur Antwort: "Jerusalem ift ben Dufelmannern so beilig als ben Chriften, ja noch murbiger und beiliger, weil unfer Brobbet von bier aus feine nächtliche Reise jum himmel antrat und bie Engel fich hier versammeln. Bilbet euch baber nicht ein, bag wir es ie-Die Landschaften ferner geboren uns von mals preisgeben werben. uralter Beit, und wenn ihr fie auch einnahmet als bie Dufelmanner fdmach waren, fo feub ihr boch mit Recht wieber baraus bertrieben. Das Rreug enblich ift fur uns ein Begenftanb bes Merger: niffes und wir konnen die burch beffen aberglaubiges Verehren ent: ftebenbe Beschimpfung bes mabren Bottes weber gleichgultig ansehen noch bulben, es mußte benn burch bie Rudgabe ein außerft großer Bortheil für ben Islam bewirft werben."

Salabin konnte jest um fo eher eine ftrenge Antwort ertheilen, als er bie Zwiftigkeiten Richards mit ben Franzosen kannte und Konrab von Montferrat sogar turfifche Gulfe gesucht batte. Dieser fürd: tete nämlich, im Angebenten an bie Natur und bas frubere Beneb: men bes Ronigs von England, bag er feine Che mit Sfabelle trennen und ihm Thrus entreißen werbe, und versprach beshalb insgebeim: er wolle bem Sultan beifteben und ihm Affon erobern belfen, wenn biefer ihm Sibon und Berbtus übergebe 1. Indem Salabin fich einerseits auf biese Unterhandlungen einließ und andererfeits verlangte, Ronrad folle ben erften öffentlichen Schritt thun, gewann er eine vortheilhafte, beliebig fo ober andere zu benugenbe Stellung. — Ale Richard, um biefe ihm tund geworbene Gefahr zu hintertreiben, in Affon anlangte, hatte fich Konrab bereits vorsichtig nach seinem Thrus zurückgezogen und man konnte nicht über die Bedingungen einig werben, unter welchen er ben Ronig mit Mannschaft unterftugen solle 2. Hierauf erklärte ihn biefer mit Rath feiner Ritter und Barone aller Lander und Ginfunfte für verluftig, mar aber nicht im Stanbe biefen Befdluß ju vollzieben.

Mehr Bortheil versprach er sich wahrscheinlich von einer neuen Unterhandlung. Malet ober Melit el Abel, ber Bruber Saladins, ein sehr gewandter und ehrgeiziger Mann, war dem Könige von England persönlich bekannt geworden und dieser machte ihm jest den Borschlag: er solle seine Schwester, die Wittwe Wilhelms von Sici-312. lien, heirathen, ganz Balästina und noch andere vom Sultan abzustretende Länder mit ihr als König beherrschen 3, das heilige Kreuz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bohadin, 204, 214. — <sup>2</sup> Bromton, 1240, 1242. — <sup>3</sup> Die Rönigin follte Geistliche mit nach Berufalem bringen burfen, und bie fran-

berausgeben und die wechselfeitige Lofung ber Gefangenen genehmi: 1192 Seiner Natur gemäß ging Abel auf biefen Borfchlag ein, und es schien als muffe ber Sultan entweber große Aufopferungen maden, ober burch eine abichlägige Antwort feinen Bruber fcwer beleibigen. Salabin aber, ben gangen Plan nur als eine ungefdicte Lift betrachtenb, erflarte gegen bie Erwartung ber Meiften aufe Reierlichfte: er nehme jene Bebingungen gern und willig an. darb je im Ernfte an die Bollziehung biefer Che bachte, bleibt un= gewiß; in feinen Soffnungen fab er fich inbeg ohne Bweifel getäufcht. benn er mußte, fo wie es Salabin vorausgeseben hatte, jest ertlaren: feine Schwefter wolle um feinen Breis einen Mufelmann beirathen, und ohne papftliche Buftimmung burfe fie ihn nicht bei-Damit jedoch ber gange Plan nicht allzu plöglich babinfalle, bieß es: eine andere Bringeffin werde fich williger finden, ober Abel fich wohl noch taufen laffen. Auch famen Richard und Abel wirflich zusammen und beschenften und besbrachen fich wiederholt; jeboch blieb ber Sultan fo febr bie hauptperfon, bag ber Ronig wünschte biefen felbft zu feben und zu fprechen. Salabins Rathe untersuchten noch, was man bei biefem Antrage thun muffe, als er selbst, ihnen unerwartet, zur Antwort gab: "Sobalb Könige per-sönlich zusammengekommen sind, ist weiterer Krieg zwischen ihnen icanblich, und erft nach geenbetem Streit ericeint ein Befprach murbig und fcon. Mogen unsere Bevollmächtigten fich über bie Baupt= puntte bes Friedens einigen; bann wird bie perfonliche Befanntichaft bas Bange befestigen und Liebe und Freundschaft aus berselben fol= Richard fühlte ben großen Sinn welcher in biefer Antwort lag, und that etwas billigere Friedensvorschläge, wogegen Saladin burch Bogerungen zu gewinnen hoffte. Denn bie Frangofen fehrten, als Richard ihre Aufnahme in Affon verbot, nicht nach Astalon gu= 4/ rud, fonbern gingen größtentheils nach Thrus 1, wo fie bes Krieges nicht weiter gedachten, fonbern luftig und übermuthig lebten. Berner bauerten Konrads Unterhandlungen mit ben Türken fort, und nur die Beforgniß, daß Franken und Mufelmanner fcwerlich für einen 3med einträchtig wirten tonnten, hielt ben Gultan bom volligen Abschluffe zurud. Auch wibersprach Abel jebem Bertrage, an welchem Ronig Richard nicht Theil habe: benn unter allen Franken sen er bei weitem der erste und größte.

So ungunftig und ichwankend lagen die Berhältniffe, als im Anfange bes April 1192 burch ben Brior von hereford traurige

kischen Ritter zwar Grundstüde, aber keine festen Schlösser erhalten. Abel that zulest wohl, als habe er geglaubt, die Prinzessin werde den muhames banischen Glauben annehmen; und Nichard stellte sich, als habe er geglaubt, Abel wolle ein Christ werden. Fundgruben, IV, 226. Schahabeddin, 656.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vinisauf, V, 10 - 20.

1192 Nadrichten ankamen: von ber Bertreibung bes Ranglers Bilbelm. ben Anmagungen bes Bringen Johann, von Unruben und Meute reien. Nothgebrungen erklarte Richard hierauf ben Seinen : er muffe nach England gurudfehren, wolle jeboch 500 Reiter und 2000 Rufganger in Sprien laffen und Jebem freiftellen ibn zu begleiten ober langer gegen bie Turten zu fechten. Bei ber bierauf folgenben Berathung außerten fammtliche Cole: es fen folechterbinge nothwendig, bag por Richards Abgange alle Macht in bie Sanbe eines neuen Ronigs gelegt werbe, und ba nun Konrad von Montferrat fic überall tuchtiger gezeigt habe ale Guibo von Luffanan, beffen Anfpruche überbies mit bem Tobe feiner Bemablin Sibylle ihres eigentlichen Grundes beraubt maren, fo trugen Alle einftimmig barauf an, baß jener bie Krone erhalte. Der Konig von England konnte nicht umbin zu erinnern, wie wenig Beiftand Konrad in ber letten Reit ben Bilgern geleiftet habe, und in wie engen Berbindungen er mit Salabin ftebe; ferner tabelte Richard ben Bantelmuth berer, welche früher fo laut gegen ben Markgrafen gesprochen hatten und jest ale feine Bertheibiger auftraten 1; boch gab er endlich bem allgemeinen Buniche nach, und es gingen Gefandte nach Thrus, um Ronrab bie Rrone angubieten. - Ale biefer borte, bag man feine Erbebung fo einstimmig gewunscht und bag Richard eingewilligt babe, mar er außerft erfreut und bantte Gott mit aufgehobenen Banben; ja alle Chriften freuten fich uber bie Beenbigung bes langen, unbeilbringenben Sabers, und Jeber wollte ben Unberen übertreffen in ben Beranftaltungen gur bevorftebenben Rronung, in Baffen, Rleibern und anberem foftlichen Schmude.

Graf Beinrich von Champagne und bie übrigen Gefanbten Ridarbs reiften eilig gurud, um vom Erfolge Bericht zu erftatten, und Ronrad ging am 28. April zu einem Fefte, welches ber Bifchof von Beauvais außerhalb ber Stadt für ibn veranstaltet hatte. war er auf ber Rudfehr frohlich bis in bie Gegend bes Schlagbaumes am Thore gekommen, als zwei Junglinge zu ihm traten und eine Bittidrift überreichten. Während er nun mit bem Lefen befchaftigt, feine Aufmerksamkeit also abgelenkt mar, trafen jene ihn tobtlich mit ihren Dolchen und riefen aus: "Du wirft weder Markgraf fenn, noch König." Einer von ben Freylern wurde fogleich niebergehauen, ber zweite rettete fich in eine Rirche und bekannte, als man ihn ohne Rucksicht auf die Beiligkeit der Stätte bervorzog: ber Alte vom Berge habe fie zum Morbe abgefandt. Ronrab, fo rechtfertigte fich fpater ber Affaffinenfürft, habe einen feinen Diener fangen laffen, Manches geraubt und jede Genugthuung verweigert; bafur fen er billigerweise gestraft worden. Diese Erzählung fand jeboch nicht allgemeinen Glauben und Einige außerten, humfried von To-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vinisauf, V, 22 - 24. Sicardi chron., 616. Dandolo, 316.

rono habe, um ben alten Schimpf bes Weiberraubes zu rachen, bie= 1192 fen Frevel veranlagt; noch Mehre, besonders Franzolen, verbreiteten bas Gerucht, Konig Richard 1 habe bie Morber gebungen! Db 1. 220. nun gleich biefe Beschuldigung weber erwiefen ift, noch innere Glaubwurdigkeit hat, fo zeigt fie boch, was man bem gewaltsam heftigen Ronige wohl nachsagen fonnte, und es läßt fich nicht laugnen bag bie früheren und fvateren Ereigniffe biefer Behauptung ber Abgeneig-

ten einige Bahricheinlichfeit gaben.

Bor bem Sinideiben batte Ronrab feiner Gemablin noch befehlen können: fle folle Tyrus möglichft fougen und nur bem Könige von England ober bem funftigen Ronige von Jerufalem übergeben. Dit= hin lehnte Isabelle bas Berlangen ber Frangojen, bie Stadt zu befegen, ab, bis Graf Beinrich von Champagne aus Richards Lager in Thrus ankam. Laut flagte bier bas Bolt über ben Berluft feines herrn, über bie Befahren neuen Awiftes und ichwächlicher Oberen; balb aber vereinten fich alle Stimmen babin: Graf Beinrich II von Champagne 2, ber Neffe Richards und Philipp Augufts, konne allein alle Barteien verfohnen und beffere Beiten berbeiführen; ihm gebubre bie Krone und bie Sand Ifabellens. Befcheiben erwiederte ber Graf, er werbe überall bem Rathe und ber Entscheibung Richards folgen, und biefer antwortete hierauf: er fen zufrieden mit bem Borfchlage ber Erhebung Beinriche zum Ronige, wogegen er fich um fo meni= ger anmage, einen Rath über bie Beirath zu geben, ba Konrab

<sup>1</sup> Rach Bohadin, 225, und anderen morgenlanbischen Quellen fagten bie Mörber aus: Richard habe fie gebungen, — aber fie fagten es auf ber Foleter aus. Consilio Richardi Conradus dolo interficitur. Godofr. mon. zu 1192. Richardus ab Hassassinis interfici persuasit vel permisit, fagt Alber 3. b. 3. Aehnliches sagt Ursperg., 314, und Aquic. auctar. Aber alle diese Zeugnisse sind entfernt ober parteiisch, und wenngleich das Schreiben des Alten vom Berge, bei Rymer, I, 123, welches Richard frei spricht, in der Gestalt gewiß nicht ächt ist, so zeugen doch sür die richtigere Ansicht, in der Gestalt gewiß nicht ächt ist, so zeugen doch sür die richtigere Ansicht, sanutus, 200; Bern. Thesaur., 813; Coggesh., Chron. Angl., 819; Vinisauf, V, 25—27; Guil. Neudrig, V, 16; Wilh. Tyr., 639. Richard war keineswegs überall mild und liebenswürdig, und ich habe seine Fehler, um der herkömmlichen entgegenstehenden Meinung willen, keineswegs verhehlt; aber ich glaube nicht, daß er ein besonnener Meuchelmörder gewesen sehn her ich glaube nicht, daß er ein besonnener Meuchelmörder gewesen sehn morgenländischer Zeugnisse, anderer Meinung; indeß sehlt noch immer ein hinreichender Beweis; auch widerspricht Quatremere in den Fundgruben, III, 357, und nach Idn Alatsyr, 527, würde man gar Saladin für den Urheber der Ermordung halten können! Mit Recht bemerkt hingegen Schahabeddin, 660: der Tod Konrads, als eines Gegners von Richard, sew Saladin sehr unlieb gewesen. Memilius Paulus enden geberen von Tomon die Mörder beimes. Michaud, VII, 659. — Leinrichs II Mutster war eine Tochter Ludwigs VII und Eleonorens von Aquitanien, also eine Stiessichenter von Philipp August und Richard Löwenherz. Die Mutter Phig. b. 3. Aehnliches fagt Ursperg., 314, und Aquic. auctar. Aber alle biefe Stiefichwester von Philipp August und Richard Lowenherg. Die Mutter Phis lipp Auguste mar bie Batersichwefter Beinriche II.

1192 Nabelle ihrem erften Gemable entführt habe 1. Beinrich aber, ent weber ber beimlichen Beiftimmung feines Oheims gewiß, ober ben Rathichlagen ber Frangofen, ober feiner eigenen Meigung folgenb. heirathete die willenlose Isabelle acht Tage nach ber Ermordung ihres Gemable . ben 5. Dai 2 1192. An biefe unanftanbige, ja frevelhafte Gile reihte fich bie Meinung an: Morb und Beirath fen ans einem Stud und icon fruber bezwectt und verabrebet. Laut flag: ten von neuem Buibos Freunde, bag ein gerechter, aber einfacher Mann bem graliftigen und ichamlosen nachsteben muffe; aber biefe wieberholte Burudfetjung brachte julest ibm und feinem Saufe groferen Bortheil. Denn aus alter Freundschaft und um ben weiteren Bormurfen einer machtigen, ehemals unterftutten Bartei zu entgeben, überließ ihm Richard Cypern als Lehn. Diefe Insel hatten bie Tempelherren, balb nach ber Antunft bes Ronigs von England in Gr rien, für 25,000 Mart Silber jur einftweiligen Bermaltung em bfangen, geriethen aber in einen Rrieg mit ben burch bie Griechen aufgereizten Ginwohnern und entfagten, wie es icheint nicht ungern, ihren Unsprüchen, nachbem Guibo übernommen fie und Ronig Ridarb mit 100,000 Byzantinern zu befriedigen. 3

Diese neue Einigung und der Umstand, daß Saladin seine Friegsmüden Söldner einstweilen entlassen hatte, machten es den Franken möglich, nochmals angriffsweise zu versahren und Darum den 22. Mai einzunehmen. Bald nachher bekam Richard die Nachricht: von Aegypten ziehe eine überaus große und reiche Karavane sorglos herbei. Man übersiel die Unbedachtsamen, und 3000 Kameele mit ihrer Ladung und 500 Gefangene waren der große Lohn eines nicht einmal sehr mühevollen Tages 4. Den Sultan schmerzte dieser Berlust ausberordentlich, und etn anderer, obgleich vortheilhafter Handel konnte ihn nicht ganz ersehen. Bei der Eroberung Jerusalems hatten nämzlich die Türken mehre Kisten mit heiligen Religuien erbeutet, so groß und schwer, daß vier Männer sie kaum zu tragen vermochten; und diese Kisten versprach der Sultan versiegelt zurüczugeben, wie er seenupsangen habe, wenn binnen einer bestimmten Frist 52,000 Gold-

<sup>341.</sup> 

<sup>1</sup> So erzählt Vinisauf, V, 28. Abgeneigte hingegen lassen die Seirath burch Richard bewirken. — 2 Diesen Tag hat Radulph. a Dioeto, Imag., l. c., und den 28. April als Todestag Konrads. Sicard. und Adulf. haben den 24. April als Todestag; Bromton, 1242, sett die Hochzeit gar schon der Tage nach dem Tode Konrads, und Idn Alatsyr, 527, behauptet, Isselle sep schwanger gewesen! — 3 Vinisauf, V, 37. Rigord., 35. Bernard. Thesaur., 809. Guil. Nang. chr. zu 1192. Wilh. Tyr., 633, 637. Sanutus, 198. Iperius, 679. Reinhard, Geschichte von Chpern, I, 109, 126. Latrie, II, 8, 21. Allerdings waren die Einwohner unruhger Art, sie wurden aber auch hart behandelt und ihr Zeugniß galt z. B. nicht gegen Kitter, ja nicht einmal gegen die neuen sprischen und lateinischen Andauer. Diomedes, 9. — 4 Bohadin, 231, den 25. Junius.

ftude 1 bafür erlegt wurden. Schon lief biefe Frift zu Ende und 1192 alle Chriften waren ob ihres Gelbmangels rathlos und in tiefer Betrubnif: ba gabite Richard bie verlangte Summe, und febr gern wurden ibm Beiligthumer, welche fur Mubamedaner feinen Berth batten, von Salabin überantwortet.

Diefen angftigten jest Sorgen anberer Art: fein Beer hatte fich noch nicht wieder gesammelt, Berufalem war, aller Unftrengungen ungeachtet, noch nicht vollständig befestigt und mit Lebensmitteln verforgt; bas Beer ber Rreuxfahrer ftand endlich taum brei Tagemärfche von ber Stadt, und man mußte ihre Einverftanbniffe mit ben drift= lichen Einwohnern fürchten. Da manbte fich Salabin, ben Berbeinungen feiner Religion vollen Glauben beimeffend, zu Almofen und feierlichen Bebeten. Aber ber Simmel ichien ibn noch barter prufen zu wollen 2, benn an bemfelben Tage, am 5. Julius, traf ein Gil= bote von ben Borvoften ein und überbrachte bie Rachricht : bas gange Lager ber Franken fen in Bewegung, und binnen 24 Stunben würden alle vor Jerufalem anlangen. Bereits flieg bie Anaft und die Rathlofigfeit aufs Sochfte, ale ein zweiter Gilbote, unglaublich und boch ber Wahrheit gemäß berichtete, nicht gen Jerusalem gögen bie Chriften, sonbern ruchwärts gen Ramla!

Rönig Richard begte ben größten Eifer Jerufalem zu erobern, aber ungunftige Nachrichten, welche wieberholt aus England einliefen und fein unficheres Berhaltnig zu ben Frangofen machten ihn bebenklich, bis er, burch ben wachsenben Muth ber Bilger und bie Er= mahnungen einiger Beiftlichen angefeuert, zu allgemeiner Freude of= fentlich ausrufen ließ: er werbe vor Oftern bes nachften Sabres bie Rudreise nicht antreten. Db nun aber Berufalem anzugreifen fen, wollte er feineswegs allein entscheiben, weil er besorgte bieburch Wiberfprüche herbeizuführen; benn er verachtete bie Frangofen, ob fie gleich zahlreicher waren, und feste fie überall zurud B; und biefe fürchteten wieberum, bag ber Ruhm einer Befreiung Jerufa= leme ben Englandern allein zu Theil werden möchte. Die Vilger aus beiben Bolfern verspotteten fich wechselfeitig in Liebern, be= /12. n. ren einige von Richard gemacht, andere wider ihn gerichtet wa= 936/. ren, bis Luft und Scherz nicht felten in arge Schmähungen und Gewalt ausartete 4.

Unter biefen Umftanben außerte Richard: ob er gleich ben Bug nach Berusalem wegen seiner befannten Schwierigkeiten anzubefehlen Bebenken trage, wolle er doch gern baran Theil nehmen, sobald

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. Paris, 112—119. Die Summe ist gewiß übertrieben.—

<sup>2</sup> Bohadin, 235—

<sup>3</sup> Richardus militiam Francorum, quorum virtute victor exstiterat, contemtui dedit, contumeliose tractavit et injuriose. Alber., 396. Iperius, 678. Guil. Neubrig., N, 23. Sicardi chr., 615. Wilh. Tyr., 636. Coggesh., Chron. Angl., 821.—

<sup>4</sup> Vinisauf, VI, 1.

1192 man ihn gemeinsam beschließe 1. Siezu wurden fünf Templer, sun Johanniter, fünf Eingeborene und fünf Pilger bevollmächtigt, welche nach ernster Berathung erklärten: man solle nicht nach Zerusalem zie hen; benn est sehle an einem haltbaren Orte zwischen Joppe und Jerusalem, und die Sitze, der Mangel des Wassers, die Unsicherheit der Zusuhr, die Berge, die engen Pässe 2 und die Uebermacht Saladins an leichter Reiterei erzeugten für eine längere Belagerung den Stadt die größten Gesahren. Auf eine schnelle Eroberung durst man aber nicht rechnen, da die Nachrichten über die Schwäche und Muthlosigkeit der Türken in Jerusalem ungegründet sehen; und selbst durch eine rasche Einnahme werde zuletzt für die Sicherheit nicht einmal etwas gewonnen, sobald man nicht eine starke Besahung in Ze-

rufalem gurudlaffen fonne 3.

hierauf tam es in Borfchlag, nach Kairo in Aegypten zu zieben ; allein die Frangofen behaupteten aufe Lebhaftefte , biefer Blan fen noch unausführbarer als jener erfte; und hierin hatten fie vollkommen Recht, wenn auch vielleicht bei ber Berathung über ben Angriff Berufaleme neben ben erheblichen inneren Grunden einfeitige und tabelnewerthe Unfichten mitwirften. - Wenigstens glaubte Ridarb bafür hinreichende Beweise erhalten zu baben, als einige gefangene Turfen auf ber Folter bekannten: bag ber Bergog Sugo bon Burgund mit Saladin unterhandle, und daß die bei ihnen gefunbenen reichen Beschente fur jenen bestimmt maren. Richard berief besbalb ben Batriarchen und ben Bergog zu einer geheimen Berg: thung und beschwur auf beilige Reliquien : er fen bereit mit bem Beere aufzubrechen und zufolge feines fruberen Berfprechens Seru: Denfelben Gib verlangte er vom Bergoge; aber falem zu erobern. biefer verweigerte ben Schwur mit Bezug auf die icon bargelegten Brunde und Umftanbe 4. Da nannte ibn Richard einen Berrather, warf ihm feine Berhandlungen mit bem Sultan vor und ließ bie Befangenen berbeiführen, welche, laut einigen Berichten, ihre Ausjage wiederholten 5. Deffungeachtet behaubtete ber Bergog: ein erzwungenes Befenntniß gebe feinen Beweis, und wenn Salabin ibm Gefchenke fende, wie fie auch Richard icon empfangen habe, fo folge baraus nicht daß er in verrätherischen Unterhandlungen mit bemselben ftebe. Anftatt nun bie unvollstänbige Untersuchung öffentlich

<sup>1</sup> Bromton, 1245. — 2 Zwischen Ramla und Jerusalem liegen noch Gebirge und enge Kässe. Ali Beys Reise, Band 8 der Bertuch. Samml., 390, 391. — 2 Sanut., 199. Trivet zu 1192. Nach Bohadins, 237, abweichender Erzählung waren die Franzosen für, Nichard, des Wassermangels wegen, gegen den Angrist Zerusalems gewesen. — 4 Roger Hoveden, 716. Nach La Rue, II, 318, machten sich Nichard und Hougo in 235. Gebichten bittere Borwürse. — 5 Nur Matth. Paris, 1. c., hat diese Berhapfung. Bohadin erzählt keine zweideutigen Unterhandlungen des Herzogs, während er umständlich von denen des Markgrafen Konrad spricht.

## Friedensunterhandlungen. Belagerung von Joppe. 837

weiter zu führen, ließ Richard jene Gefangenen erschießen, ebe bas 1192 Beer nur erfuhr, mas fie verbrochen hatten; mithin blieb es zwei= felhaft, ob fein gorn biefe traf weil er ben foulbigen Bergog nicht zu ftrafen magte, ober ob ibm ihr ichneller Tob nothig ichien, bamit fein Wiberruf bes Befenntniffes erfolge. Die Frangosen benutten biefen Umftand und beschulbigten nun ihrerseits ben Ronig: bag er, noch mehr ale fie, zum Frieden und zur Rudfehr geneigt fen, und daß bie ihm befanntlich von Salabin überfandten Beichenfe nicht ohne Wirfung geblieben maren 1. Mittlerweile gog ber aufs Sochfte be= leibigte Bergog von Burgund hinweg, mußte aber, well Richard ver= bot, bag er in driftlichen Stabten aufgenommen werbe, mit feinen 74. 331 4.3 Begleitern im Freien unter Belten lagern.

Mochte nun Reib, ober Stolz, ober Ehrgeiz, ober Sehnsucht nach ber Beimath, ober bies Alles zusammengenommen unter ben Chris ften wirten: auf jeben Fall maren fle gefdmacht, und ohne Gabe ber Weiffagung tonnte ein Ginfiebler bem Ronige voraussagen: er werbe Jerufalem nicht erobern. Bei ben mit Salabin nochmals an= gefnüpften Unterhandlungen follte Graf Beinrich von Champagne gewiffermagen als Bermittler auftreten, ober für fich abichliegen, als fen von einem Kriege mit Richard nicht weiter bie Rebe. Salabin bot jenem nur ben ficheren Befit von Tyrus und Affon und verachtete Richarbs ftolze Botichaft 2: er moge auf bie Bu= rudlegung bes Lagers feine faliden Soffnungen grunben, benn ber Wibber gebe nur gurud, um besto fraftiger zu ftogen. wenig wirften höfliche, ja mit Bitten verbundene Darftellungen über bie Nachtheile bes Rrieges und bie Billigfeit ber criftlichen Anträge.

Während biefer Unterhandlungen zog ein Theil ber Chriften mit bem Ronige gen Affon, ein zweiter hingegen nach Joppe. Trennung benutte Salabin ohne Bergug und umlagerte, nachbem er seine Macht verstärkt hatte, die lette Stadt am 28. Julius mit dem aröfiten Nachbrude. Eilhoten verfundeten biefe Noth bem Ronige von England, welcher bereits bem Grafen von Champagne alle Macht übergeben hatte und im Begriff war fich nach Europa einzu-Sogleich anderte er feinen Befchlug und bat: ber Bergog von Burgund moge bei biefer neuen Bebrangnif bes alten Streites vergeffen und zum Entsage mitwirken; aber biefer gog unbefummert weiter gen Thrus, wo ibn eine schwere Krankheit ergriff, seiner Beifteefrafte beraubte und endlich tobtete 4. Das Bolf fab in biefem Unfall eine verbiente Strafe bes himmels.

U.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alber., 396. — <sup>2</sup> Bohadin, 239. — <sup>3</sup> Bromton, 1248. Vinisauf, VI, 12. Doch bleibt es zweisethaft, ob Richard vor einem Friesbensschlusse nach Europa absegeln wollte; vielleicht nur nach Eppern, wie Ansbere andeuten. — <sup>4</sup> Matth. Paris, 112—119. Bernard. Thesaur., 811.

Unterben peribeibiaten fich bie Einwohner und bie Befatung 1192 Roppes mit einer Beharrlichkeit und Tapferfeit, welche felbft von ibren Reinben aufs Sochfte gerühmt wirb; endlich aber mußten fie, ber Uebergahl weichend, bie Stadt preisgeben und fich in bie auf einem Berge 1 bart am Meeresufer gelegene Burg gurudgieben. Sebnlichft hofften fie auf Entfat, aber vergebene; benn Richarb, welcher fich in Affon einschiffte, wurde burch wibrige Winbe, und bie Johanniter, Templer und andere Bilger, welche ben Landweg gen Joppe eingefchlagen hatten, wurben burch Salabins Mannfchaft aufgehalten. Roch mehr wuche bie Angft ber Belagerten, ale fid bie Meinung verbreitete: ber Sultan wolle, um Richards Frevel bei Affon zu rachen, alle gefangenen Chriften binrichten laffen. So weit war jedoch Salabin von biefer Rachfucht entfernt, bag er jenen viel: mehr bas Leben und alle bie milben Bebingungen zuficherte, welche er bei ber Eroberung Jerufalems bewilligt hatte; nur folle man ihm, wenn bis zu einem gewiffen Tage fein Entfat fomme, bie Burg übergeben und ein bestimmtes Lofegelb gablen. Diefur ftellten fich, im Bertrauen auf Ronig Richards und ber übrigen Chriften Thatigfeit, ber Patriard und viele Eble als Beigeln 2. lette Tag ber gefetten Brift, ber 1. August 1192, brach an, obne baß fich auf bem Lande ober bem Deere Bulfe zeigte. Also begann bie Rablung ber Summen und die bedungene Uebergabe. Best aber wurde bes Gultans Beftreben, alle eingegangenen Bedingungen aufs Bunktlichfte zu erfullen, bie Urfache bag er feinen Aweck verfehlte. Die Stadt Joppe nämlich war angefüllt von ben noch fiegestruntenen Turten, und Salabin beforgte mit Recht, bag wenn man bie Christen aus ber Burg burch biefe hindurch führte, Plunderungen und Gewaltthaten nicht zu verhindern feyn burften. Deshalb fuchte ber Emir Ezzedin Sjordich bie Türken felbst mit Schlägen zu ent= fernen 3; allein wenn er glaubte, es fep auf biefe Beife an einer Stelle freie Bahn gewonnen, fo brangen bie Ungeordneten, Beuteluftigen an ber anderen wieber bingu. In biefem Augenblicke brachte Bobabin, ber Gefchichtschreiber Salabins, jenem Emir in größter Gile bie Botichaft: bag bie Raumung ber Burg außerft zu befdlennigen feb, weil fich eine ansehnliche Gulfofotte im Meere zeige. Demgemäß wurden auch fogleich 51 Manner mit ihren Frauen, Pferben und fonftigen Gutern heraus = und hinweggeführt; nun aber erblicten auch bie Chriften jene Gulfeflotte und vorweigerten nicht allein die Uebergabe, sondern griffen fogar mit Erfolg die Sie-

1 Joppe ift terraffenartig gebaut und bie Burg liegt am hochften. Das riti, Reife, I, 71. Sammer, Topographifche Anfichten, 118. — 3 Vinisauf, VI, 11. — 3 Bohadin, 249.

Des Herzogs Leichnam wurde nach Citeaux gebracht. Hist. de Bourg., I, 364. Nach Joinville, 104, war er tapfer, aber ne fut onques tenu a saiges à Dieu, ne au monde.

Durch beren überlegene Macht wieberum gurudgebrangt, ge= 1192 riethen fie in neue, weit größere Roth, benn noch immer blieb bie fehnlichft erwartete driftliche Gulfe aus, weil Ronig Richard von ber Lage ber Burg nicht unterrichtet war und es ihm an fich feineswegs rathfam ichien, an einer Stelle ju lanben, wo bie Turfen bas Ufer bereits in großer Uebergabl beset batten. Da magte ein Briefter fein Leben für bie . Uebrigen 1: er fprang von einem ber hoben Burgthurme fuhn binab, litt in bem weichen fanbigen Boben feinen Schaben, eilte gum Meere und berichtete bem Ronige bie verzwei= felte Lage ber Dinge. Run gogerte biefer feinen Augenblid, fon= ber fprang zuerft ins Meer und erreichte bas Ufer. Beftig war bier anfange ber Rampf, bann aber verbreitete fich ploplich ein panifcher Schreden unter ben Turten: fie glaubten, es fen irgendwo eine ftartere Macht im Sinterhalte aufgestellt, und floben felbft mit Burudlaffung aller Beute. Richard befeste ohne weiteres hindernig bie Stadt und bezog bas frühere Lager ber Türken.

Sein Erstaunen über biefen unerwarteten Erfolg mar übrigens fo groß, bag er unverzüglich bie turfischen Abgeordneten, welche noch gur Sand waren, berbeirief und mit übergroßer Offenheit fagte: "Warum bat Salabin, ber größte Fürft bes Morgenlanbes, er, ber Joppe in wenigen Tagen nahm, wozu mir mehre Monate nicht binreichend ichienen, warum bat er bei meiner Ankunft bies Lager berlaffen? Bei Gott, ich war nicht zum Rriege geruftet und konnte mit einem Saufen ichlechten Schiffevolfes nicht fampfen. Sagt aber bem Sultan, er folle mit mir Frieden foliegen und endlich ben Fehben ein Enbe machen; fonft geben meine Lanber zu Grunde und bie feinen haben mabrlich auch feinen Bortbeil bavon. Wenn er uns Jobbe und Astalon überläßt, find wir zufrieben und wollen ihm bavon nach Lehnrecht Dienfte leiften." Salabin bot aber nur Joppe und bemerfte: nach Richards balbiger Entfernung fen nichts leichter, ale bas Gange wieber zu erobern, und nur ber leberbruß an allen irbiichen Fehben, welcher in feinem Alter täglich zunehme, bringe ihn gu jenem billigen Anerbieten.

Bei Gelegenheit bieser Unterhandlung hatten die Türken gehört, vor welcher kleinen Zahl sie so schmählich gestohen waren, und daß die stärkere Macht der Christen erst von Casarea her anrücke. Bor deren Ankunst wünschte Saladin den König noch einmal anzugreisen, und hiezu bot ihm dieser die erwünschteste Gelegenheit, weil er unvorssichtig und mit schwacher Begleitung außerhalb Joppe lagerte. Noch an demselben Abend zogen die Türken unter Saladins Kührung aus, um die Christen zu übersallen. Beim Andruche des Tages sah ein Genueser zuerst am Rande des Gesichtstreises Helme schimmern und erhob Lärm; ein Anderer stürzte zu Richard ins Belt und rief überzlaut: "O mein König, wir sind Alle ohne Rettung des Todes!"

>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vinisauf, VI, 15. Bohadin, 251.

1192 "Du ftirbft von meiner Sand, wenn bu nicht schweigst," gab bie: fer gornig gur Antwort; aber faum hatte er bas Bangerbemb um= geworfen, taum batten Manche fich nur halb befleibet, als bie Turten icon zur Sand und feft überzeugt waren, bas geringe Bauflein ber Chriften werbe fich ohne Rampf ergeben, ober wenigstens zu ent flieben fuchen. Aber Ronig Richard befchloß, mit 17 Rittern und 1000 Solbaten nach ber bochften, mit neun Rittern und 300 Solbaten nach ber geringsten Angabe, einer ungeheuren Uebermacht führ gu wiberfteben 1. Er ließ bie Fußganger nieberfnieen, ihre Schilbe 7 vor fich ftellen und ihre Lanzen zum Angriff ftrecken. zweien auf biefe Beife Gebectten ftanb ein Schute und hinter bie fem ein anberer, um Schuß und Wurf vorzubereiten. griffen bie Turfen biefe Phalanx an, fechemal wurden fie gurud geworfen. Da rief Salabin, welcher überall orbnete und befeuerte, unwillig aus: "Wo find bie, welche mir Ronig Richard gefangen bringen wollten?" Aber es antwortete ihm Giner tropig: "Salt bic an beine Rnechte, welche beine Manner in Joppe folugen und ihnen bie verbiente driftliche Beute entzogen"; und ein 3weiter fagte: "Berr, biefer Ronig ift nicht wie ein anderer Menich; feiner Gewalt, feinen Streichen tann Niemand wiberfteben!" - Solche Tapferfelt bewundernd, fchidte ibm Abel mabrend bes Rampfes ein trefflices in Pferb, beffen er zu bedürfen ichien; ale fich aber ein Diener bes Ronige barauf feste, fprengte es, Bugel und Sporen nicht achtenb, ju ben Turten gurud und erregte ben Schein einer Binterlift, bie ber Diener mit bem Roffe gurudgeleitet und ein zweites noch fcboneres bingugefügt murbe 2. Diefe ritterlichen Chrenbezeigungen unterbrachen übrigens bas Gefecht nicht, vielmehr war Richards Sand burch bie angeftrengte Bubrung bes Schwertes icon mund geworben, als er noch verwegener aus ben Reiben hervorbrach und angeblich mit einem Streiche bem Führer einer turkischen Schaar Ropf, Schulter und rech-, ten Arm abhieb 8. Da wichen Alle von allen Seiten und waaten ihn nur aus der Ferne anzugreifen; aber die Pfeile verwundeten ibn nicht gefährlich, und Salabin befahl felbft ben Rudzug, um eine vollige Berftreuung seiner entmuthigten Krieger zu verhindern. Mehr noch als alle früheren Rämpfe erhöhte biefer ben Ruhm bes lowenbergigen Konige 4, und noch lange Beit nachher ichredten faracenifde Mutter ihre weinenben Rinber mit ber Drohung: "Ronig Richard

341.

<sup>1</sup> Vinisauf, VI, 21—24. — 2 Dies schien mir bei sehr abweichenen Nachrichten bas Wahrscheinlichste; baß Richard felbst vom Pferbe ins türkische Lager getragen ward, ist bagegen unglaublich. Iperius, 678. Vinisauf, l. c. Ob bie Sendung vor ober nach dem Gesechte stattsand, will ich nicht entschein, wie denn überhaupt die ganze Erzählung eine poetische oder sabelhaste Karde trägt. — 3 Dieselbe That wird Gottsried von Bouillon und Köznig Konrad III zugeschrieden. Band I, Seite 90 und 341. — 4 Am 1. Ausgust 1192. Radulph. a Diceto, Imag., 667.

tomint!" und Reiter fragten ihre icheuen Pferbe: "Seht ihr Konig 1192 Richarb 1?"

Diefer gludliche Erfolg und bie unverkennbare Abneigung ber Turfen, noch langer zu fechten, erwedte in vielen Chriften bie Goffnung größerer Fortichritte; aber Salabin erhielt Berftarfung, bie Frangofen beharrten auf ihren Befdluffen, Geldmangel nahm unter allen Bilgern überhand und von ben bosartigen Rrantbeiten murbe zulest auch Richard ergriffen 2 und mehre Wochen außer Stand aefest, irgend auf Rrieg ober Frieben einzuwirken. Der Gultan icidte ibm jest auf Berlangen bas iconfte Dbft, und mit ber Berftellung bes Ronigs erneuten fich beffen Bemubungen fur ben Frieben um fo bringenber, ba ihm in ber Beimath nicht blog ber Ronig von Franfreich, fonbern auch fein eigener Bruber Johann bie größten Befahren bereitete. So fam enblich am 1. September 1192 ein Baffen: ftillftand auf brei Sabre ju Stande 3. 36m zufolge herrichten bie Chriften von Joppe bis Afton, jeboch nur über eine fcmale Rufte bas Meer entlang, und Nagareth und Sephorim gehörten nicht mehr zu ihren Befigungen. Lydda und Ramla murben getheilt, Astalon, 4. Baga und Darun aber gefchleift. Bon Seiten Salabins folog man; bie Ismaeliter, von Seiten ber Chriften Tripolis und Antiochien in ben Frieden ein. Bechselfeitiger Sandel fand wieder fatt und bie Bilgerung nach Jerufalem murbe ben Chriften erlaubt. Bon biefer Erlaubnif machten jedoch fo Biele Gebrauch, bag Richard bie Berftreuung migbilligte und verlangte: Salabin folle alle biejenigen abweisen, welche nicht von ihm felbft ober von bem Grafen von Cham= pagne ausbrückliche Erlaubnif erhalten batten, und biefe Erlaubnif verweigerte wenigstens ber Ronig aus altem Saffe jebem Frangofen. ! 332. Sieruber mare es vielleicht zu ben beftigften Auftritten gefommen, wenn nicht Salabin erflart hatte: feine Religion verftatte ibm nicht einen Wallfahrer um außerer Grunbe willen von ben beiligen Stätten abzuhalten; und nun eilten biefe unbewaffnet in noch großeren Schaaren nach Jerufalem, wo ber Sultan fie freundlich aufnahm, bewirthete und herablaffend mit ihnen Gefprache führte 4. - Richt Allen batte indeg Gott folde Milbe ine Berg gelegt, und viele Aeltern, Brüder und Bermandte berer, welche Richard vor Affon hatte hinrichten laffen, verlangten vom Sultan, er moge ihnen erlauben jest an ben Chriften Rache zu nehmen; aber einftimmig mit feinen Großen erklärte Saladin, bag wegen jenes argen Borganges bas aegebene Bort nicht durfe gebrochen werben.

¹ Bernard. Thes., 812. With. Tyr., 636. Joinville, 16, 104. — ² Vinisauf, VI, 25. Histor. Hieros., 1123. — ³ Sowohl über ben Tag bee Abschluffes, als über bie Dauer bes Baffenftillstandes sinden sich Abweichungen. Drei Jahre hat Abulseda, 125; brei Jahre, brei Monate, brei Tage, brei Stunden Bromton, 1249, Ric. Divis., 73, Radulph. a Diceto, Imag., 668, Hemingsord, II, 6; brei Jahre und acht Monate Abulsar., 276, Schahabeddin, 662, ber ben 21. Schaban als Tag bes Abschlusses nennt. — ¹ Bohadin, 263 u s. w.

Bei biefen Umftanben tonnte feineswegs ungebührliche Beforanit Richard von der Bilgerung nach Jerufalem abhalten, fonbern ent: meber Rrantbeit, ober bie Abneigung folch ein Blud nur ber Gnabe von Ungläubigen zu verbanken. Dem fonft fo wilben Manne ent: flürzten bittere Thranen, bag ibn Gott nicht gewürdigt babe als Sieger bie beiligen Statten zu feben und zu verehren 1. Der Bifchof Sugo von Salisbury führte eine große Bahl Englander babin und erhielt von Salabin Beidente und bie Erlaubnig fich eine Gnabe auszubitten. Er bat bag in Jerusalem, Bethlehem und Magareth auch nach lateinischer Beife Gottesbienft gehalten werben burfe 2, und bies Gefuch murbe fogleich bewilligt. In einem anberen Gefbrade. welches ber Sultan mit bem Bifchofe führte, fagte biefer: "Wenn Salabins und Richards Eigenschaften (Die Gunbe bes Unglaubens bei bem erften abgerechnet) vereinigt wurden, fo gabe bies ben volltom: menften Fürften auf Erben"; worauf Salabin bem Muthe Richarbs Gerechtigfeit wiberfahren ließ, aber boch bemerfte, bag er bisweilen in Tollfühnheit ausarte. Ihm erscheine es munichenswerther, fic burch Weisheit und Besonnenheit auszuzeichnen, als burch Gigenfcaften anberer Art, welche nur zu leicht über alles mittlere Dag hinaus zu einem wilben Meugerften führten 3. In ber That fprach biefes Urtheil ben Charafter beiber Fürften felbft aus: Salabin mar überall wurdig, gehalten, planmäßig, felbft im Borne befonnen und gab (mit wenigen, burch ben Duhamebanismus berbeigeführten berben Ausnahmen) überall ben Erguffen feines großmuthigen Bergens rudfictelos nach. Richard hingegen erscheint nur beständig in ber Rriegeluft und unübertroffen im Rriegemuthe, verbient aber nicht ben Namen eines Felbherrn und noch weniger eines Staatsmannes. Er zeigt fich nur zu oft wechselnt in feinen Unfichten 4, unbedachtfam, gewaltthätig, ja unsittlich und ohne alle Liebe und Milbe. Salabin ift, nach einstimmigen Beugniffen aller Parteien, unläugbar ber größte unter allen bamaligen Berrichern bes gangen Morgenlandes; Richard bingegen fteht vielen abendlandischen Ronigen und Raifern jener Beiten fo weit nach, bag ihn ber Gefchichtschreiber nicht ben Belben im größeren Sinne bes Wortes beigefellen barf, ber Dichter aber jum Belben eines Rittergebichtes verebeln mag 5. Doch verbanfte man es ber Natur beiber Furften, bag, ungeachtet ber ergahlten Frevel, bei Diefem Rreuzzuge ber Religionshaß nicht immerbar und ausschließend

¹ Guil. Neubr., IV, 29. Ricard. Divis., 78. Michaud, II, 428. — ² Bromton, 1248 sq. — ³ Vinisauf, VI, 33. — ⁴ Rex Richardus nemini unquam fidem vel pactum servavit. Gislebert., 415. Wilfen (IV, 380) theilt biese Ansichten, und Lingard, II, 426, beurtheilt ihn gleich streng. — ¹ Doch sollen bergleichen Dichtungen nicht für Geschichte gelten und das Urtheil ner Unfundigen bestechen und verwirren; so ist z. B. Scotts Richard und Leopold von Desterreich nichts weniger als geschichtlich wahr. Schon damals scillerten die Troubadours Richard auss Bortheilhasteste. Diez, Leben der Troubadours, 373.

wirkte, fonbern bieweilen auch eine größere und ritterliche Gemein= 1192

fcaft und Betrachtungeweise bervortrat.

Mit bem geschloffenen Frieben waren übrigens Biele unzufrieben und flagten Ricard, welcher jest feine Schulben bezahlte, laut an: er habe Askalon, die wichtigfte Stadt, ben Turfen für große Sum= men preisgegeben und fur bie gefangenen Chriften gar teine Sorge getragen 1. Biele Ritter und Soloner, Beiber und Mabchen zogen nach Copern, um nicht unter turtifcher herrschaft zu wohnen. Wie wenig indeg bem Ronige felbft bas Erftrittene genügte, zeigt feine laut ausgesprochene Bitte: Gott moge ibm ein langeres Leben verleiben, bamit er bei einem zweiten Buge nach Balaftina fein Gelubbe vollständig erfüllen fonne 2! Aber felbit wenn Richard nur ein balbes Jahr langer im Morgenlande verweilt hatte, murbe fich-vielleicht febr Bieles gang anbers geftaltet haben: benn am 9. Oftober 1192 fegelte er von Sprien ab, und am 3. Marg 3 1193 ftarb Salabin im 57. 1193 Jahre feines Alters an einem heftigen Fieber. "Rimm bies Rleib," fprach er auf bem Krantenlager zu feinem Fahnentrager 4, "zeige es ale Tobtenfahne und berfunde, bag ber Beberricher bes gangen Mor= genlandes nichts mit fich zu nehmen vermag; nur ein einziges Rleib begleitet ihn in bas Grab!" Auch foll Salabin weber Saus, noch Garten, noch Landgut und überhaupt fein Gigenthum hinterlaffen haben, ausgenommen 47 nagaritische Silberlinge und ein thrisches Bu feinem Sohne Afdal fagte Salabin beim Abschiebe 5: Goldstück. "Berehre bas hochfte Wefen und befolge feine Bebote, benn es ift bie Burgel alles Guten und in ihm ruht alles Beil. Bergiege fein Blut, benn es fchlaft nicht, fonbern tommt auf bein Saupt. Erhalte bir die Bergen beiner Unterthanen burch Liebe und Sorgfamfeit, benn fie find bir von Gott burch mich übergeben. Begunftige bie Eblen, benn nur burch Milbe bin ich zu irbifder Große gelangt. Beleibige Miemand, benn erft nach geubter Rache pflegen fich bie Menichen wieder zu verfohnen. Saffe Niemand, benn Allen fteht ber gleiche Tod bevor 6. Baft bu gegen Gott gefehlt, fo feb reuig: er ift barmbergig."

ı

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richardus rex cupidus et avarus et omni christianitati invisus, a Saladino magno pretio auri accepto Ascalonem, nominatissimam civitatem christianorum, subvertit. Aquic. auct. zu 1192. Rigord., 35.—

<sup>2</sup> Vinisauf, am Schlusse.— <sup>3</sup> Am 4. März. Biener Jahrbücher, LII, 27.—

<sup>4</sup> Bohadin, 5 und 270. Bernard. Thesaur., 815. Coggesh., Chr. Angl., 835. Dandolo, 315. Marai, 393.— <sup>5</sup> Bohadin, 266. Fundgruben, IV, 236.— <sup>6</sup> Nach Alber., 404, vermachte Saladin den christichen, jüdischen und muhamedamischen Armen je ein Drittel seiner beweglichen Güter, das mit, wenn ihm die Begünstigung einer Partei nicht heil bringe, es doch die ber anderen thue. Als Ergenbe merfwurbig.

## Sechstes Buch.

Bon der Thronbesteigung Kaiser Heinrichs VI bis m Tode Bapst Innocenz III.

(Bom Jahre 1190 bis 1216.)

## Erftes Sauptftud.

Raiser Friedrich hatte weber in der ersten Kraft seiner Jugend, mit in reiferen Jahren bie große Aufgabe vollständig gelofet, Dentiglan und Italien als einen wohlgeordneten ruhigen Staat zu beberrien, ober bie Berhaltniffe ber Bolter, Fürften und Bapfte in friedlich Uebereinftimmung zu bringen. Bie viel fcmerer mußte bies feinm Sohne werben, ber erft 23 Jahre gablte, ale Friedrich ben gug mi bem Morgenlande antrat. Aber Beinrich war fein Sungling gewihr licher Art. Er ftartte feinen wohlgebauten, obgleich etwas fomon und ichlanten Korper burch Jagb, Bogelfang und ritterliche Hebungn; Den forgfältigen Unterich allen Luften bingegen war er abbolb. gewiffenhaft benutent, erlernte er bie bamale unentbebrliche lateinisch Sprace 1, fannte bie burgerlichen und firchlichen Befete fo genat ale es fein großer Beruf erforberte, sprach lebhaft und berebt, mußt mit Scharffinn bie Menichen fur feine Zwede auszuwählen und alle — felbft Gelehrte und Dichter nicht ausgenommen — richtig zu wurdigen und angemeffen zu behandeln. Rur bie, welche bescheiben

<sup>1</sup> Viterb. Panth., 467. Nicet. Alex., I, 306. Aquic. auct. 3u 1197. Chron. Udalr. Aug., 318. Oliv. Schol. hist. reg., 1395. Alber., 367. Günther, I, 64. Burigny, III, 348. Seine Kapellane aßen mit an feinem Tische. Chron. ex libr. Pantal., 32. Bildniffe (ohne personliche Mehnlichs feit). Hagen, Bilbersaal, 63, 93.

١.

baten, mochten fich feiner Milbe, nur die, welche ihm nutten, befonbere bie Rriegeleute, feiner Freigebigkeit erfreuen; fonft war er bart gegen Abgeneigte, graufam gegen Widerspenftige, unerbittlich gegen Berrather 1, gelbgierig überall: fo bei ber Befetung von Bisthumern, bei ber Befiegung von Feinben, bei ber Behandlung Ronig Richards von England. Aber Milbe wie Graufamfeit, Freigebigfeit wie Sabfucht erhalten bei Beinrich VI eine große, eigenthumliche Bebeutung, ba er fie nie bewußtlos, nie aus fleinen Rudfichten ober zu fleinen Breden übte; fondern bem in allen Gefchaften Regelmäßigen, über= aus Thatigen trat Jegliches in unmittelbare Beziehung zu feinen bochft icarffinnigen, großartigen Blanen 2. Dogen biefe aber auch / noch umfaffenber und geiftreicher gewesen fenn, ale bie Raifer Frieb= riche I. fo bleibt boch ber Sohn barin binter bem Bater gurud, bag er zweideutige Mittel nicht immer verschmähte, und an die Stelle ebler Festigfeit eine graufame Folgerichtigfeit bes Werftanbes, an bie Stelle freier Ruhnheit bes Gemuthes fruhzeitig auch Leibenschaftlich= feit eintrat, welche nicht felten bie Schranten einer mabricheinlich berechneten Selbitbeberrichnng burchbrach 3.

Schon im 18. Lebensiabre wirfte Beinrich mit fluger Borqueficht , für ben fonftanger Frieden, benahm fich geschickt bei bem Streite bes Erzbischofs Philipp von Roln und bes Abtes von Fulba auf bem Reichstage in Maing 4, verfuhr bagegen ftreng als Philipp gefangene augsburger Raufleute nicht frei laffen, und als die trierschen Dom= '99' herren den zwiespaltig ermählten, aber von Raifer Friedrich belehnten Rudolf nicht als Erzbischof anerkennen wollten. Um hartesten endlich zeigte er fich gegen einen lombarbifden Bifchof, welcher bas Recht bes Raifers, die Bischofe zu belehnen, abläugnete. Er warb auf Beinrichs Befehl mit Schlägen gezüchtigt b und vielleicht noch auf anbere Weise mighanbelt. - Ungeachtet einzelner Thatsachen und Anmaßungen folder Art, blieb bas hochfte Unfeben und die hochfte Bewalt bei Friedrich 6, fo lange er im Abendlande verweilte; nachher wurden die Berhältniffe icon um beswillen ichwieriger, weil fich nicht mehr einer von beiben herrschern in Italien und ber andere in Deutschland aufhalten konnte. Ronig Beinrich mar bereits im Winter bes Jahres 1187 aus jenem Lanbe gurudgefehrt, um feinem Ba= 1187 ter bei ben Borfehrungen zum Rreuzzuge thatige Bulfe zu leiften, und noch mehr Grunde hielten ihn nach beffen Entfernung in Deutsch= land feft. Bunachft eine unnaturliche, in Meigen ausgebrochene Kebbe.

<sup>1</sup> Gervas. Tilber., 943. Rigord., 33. Belg. chron. magn., 225. Viesseux, VI, 1, 421. — <sup>2</sup> Freiburger Chron. bei Königsh. Etsaffer Chron., p. 6: vir summae felicitatis et prudentiae. Reineri chron. zu 1197. — <sup>3</sup> Doch bichtete auch er in ber Jugend gefühlvolle Lieber. v. Hagen, Minnesfinger, I, 3. — <sup>4</sup> Im Jahre 1184. Band II, S. 197. — <sup>5</sup> Registr. imperii, 29. — <sup>6</sup> Doch befragte ber Kaiser seinen Sohn über viele wichtige Dinge und er hatte großen Einsuß. Gisleb. mont. chr., 383.

Markgraf Otto feste nämlich seinen erftgeborenen Sohn Albert gum Erben von Meigen ein und ftattete ben gweiten, Dietrich, binreichend mit Gutern aus. Gebwig, die Mutter beiber, eine Sochter Albrechts bes Baren, glaubte aber bag ihrem jungeren, geliebteren Sohne Unrecht gefchehen fen, und brachte es babin bag ihr Bemahl fein Teftament anberte. hierüber gerieth Albert in fo ungemäßigten Born, baß er feinen Bater befriegte, gefangen nahm und in bem 1189 Soloffe Demin einsperrte 1. Bereits Friedrich I batte ibm, bei Berluft faiferlicher Onabe, anbefohlen feinen Bater auf freien Bug ju ftellen, und biefen ermabnt, bes Cobnes Rebltritt zu verzeiben. Allein bes Raifers Weifung murbe von ben Theilnehmern nicht gebubrenb befolgt, und erft als bie Bohmen unter ihrem Bergoge bas Land bis & Meigen verwüfteten, wurden jene Ergurnten milber und fügten fic

ben vermittelnben Borfdlagen Konig Beinriche 2.

Schon wollte biefer nunmehr feine Blide nach ben fublicheren Gegenben richten, ale fich in Mordbeutschland fur ihn neue Gefahren entwickelten. 3m Berbfte bes Jahres 1189 erfcoll bie Runde, ber ältefte Sohn Beinrichs bes Lowen fen aus England guruckgefebrt; ja balb nachher vernahm man, ber alte fuhne Bergog feb felbft in Deutschland wieder angekommen. Die Entfernung bes Raisers mit bem größten Theile ber Reichsmannen, die beiftimmenbe Aufmunterung feines Schwagers, bes Ronigs von England, und feines Schwiegerfohnes, bes Ronigs Ranut von Danemart, bie alte Unbanglichfeit vieler feiner Unterthanen und ber unaustilgbare Groll über feine Erniedrigung reigten ben Bergog, biefen gunftigen Augenblick gur Berftellung feiner Macht zu benuten; und die Behauptung, bag fur bie ibm gebliebenen Besitzungen ber Friebe nicht gehalten fen 8, follte ben lauten Borwurf ber Eidbrüchigkeit von ihm abwälzen und feinen Feinben zuschieben. Erzbifchof Bartwich II von Bremen, unter ben Stanben jener Begend einer ber machtigften, erflarte fich unerwartet für ben Bergog; benn ob ihm gleich Friedrich I bie Brafichaft Stabe überlaffen hatte 4, fo verlor biefer Bewinn boch um neuer Befchran= fungen und neuer hoffnungen willen feine frühere Wichtigkeit. ner hielt es Ronig Ranut VI von Danemark fur Pflicht feinen Schwiegervater zu unterftugen , und auch bie Bolfteiner, Polaber und Stormarn, die Grafen Bernhard von Rateburg, Gelmold von Schwerin, Bernhard von Bolve und andere Eble traten, theils aus

<sup>1</sup> Das Umftanbliche und die Beweisstellen in Weißes Geschichte von Sach: fen. — 2 3m Jahre 1189 fanden nach Godofr. mon. noch mehre Fehben statt, 3. B. zwischen Serzog heinrich von Brabant und bem Grafen von Lo. — 3 Gerhard, 431, und Stederburg. chr., 361, zwei welfisch Gessinnte, sprechen im Allgemeinen von nicht gehaltenem Frieden; aber die einzelnen Beweise fehlen, und immer ist der Weg Rechtens dagegen nicht verz sucht worden. Venit contra sacramentum, sagt selbst ber ihm geneigte Bened. Petrob., 569. — 4 Lünig, Reichearchiv, Spic. eccl. v. Bremen, Urf. 75. — Lappenberg, Annalen, 37.

eigenem Triebe, theils burch Bersprechungen angelockt, auf bie Seite 1189 Beinrichs bes Löwen. Samburg, Plon und Igehoe gebachten feines Wiberftandes, und Graf Abolf von Daffel, ber für feinen auf bem 260/ Areuzzuge abwesenden Bater Abolf von Holftein bas Land verwal= tete, mußte nach Lubect entweichen, nachbem er von allen übrigen Orten nur Siegberg befestigt und Barbewick zu mutbiger Bertheibi= gung aufgeforbert hatte. Bergog Beinrich ließ fogleich jene Burg burch bie Solfteiner insoweit einschließen, daß fein ichablicher Ausfall gewagt werben konnte, und wandte fich mit feiner Saubtmacht gegen Barbewick. Deffen Burger weigerten fich nicht allein beharrlich, ben Bergog aufzunehmen, fonbern einige follen ihn auch aufs neue von 1.19. ben Mauern herab beschimpft haben 1. Aber schon am britten Tage, am 28. Oftober 1189, traf bie Strafe nicht allein bie Schulbigen, fondern Alle ohne Unterschied. Die Thore wurden erfturmt, Die Dlan= ner getöbtet, die Weiber und Rinder vertrieben, die Mauern niebergeriffen, die Graben jugefduttet, bas Rirdengut nach Rateburg gebracht, alles Andere geplundert, die Stadt angestedt und gang niebergebrannt. So verfuhr Beinrich ber Lowe mit Barbewick, und barüber erschrocken öffnete ihm Lubeck ohne Wiberftand bie Thore, nachdem er alle im Jahre 1188 vom Raifer erweiterten Rechte und Freiheiten 2 ber Burger bestätigt und bem Grafen von Daffel nebit beffen Anverwandten für ihre Bersonen und Guter freien Abzug bewilligt hatte. Auch Lauenburg, Die Fefte Bergog Bernhards, murbe von Beinrich bem Löwen erobert, mahrend fein Sohn Braunfdmeig befeftigte und für den Kall eines Angriffs mit allem Nöthigen verforgte.

Ein folder Angriff war auch unausbleiblich; benn fobalb König Heinrich von biefen Ereigniffen Nachricht erhielt, versammelte er bie Stänbe bes Reichs zuerft in Merseburg, bann in Goslar 3. In bes Gerzogs Rückfehr sah er eine Berachtung feiner Jugend und Burbe, sowie einen Bruch bes geleisteten Cibes; bie Fürsten hielten bie Klasgen Gerzog Bernharbs für begründeter als bie Beschwerden seines Gegners: und so beschloß man heinrich ben Löwen unverzüglich zu besehden. Hannover wurde bei dieser Beranlassung verbrannt 4, zur Bergeltung, daß ber Gerzog bes Reiches Stadt, Bardervick, graufam zerstört habe; Braunschweig aber widerstand beharrlich, bis das

<sup>1</sup> Bardev., Meib., 63. Godesch. histor., 870. Arnold. Lub., IV, 1. Henric., De primord. urb. Lubec., c. 10. Bardev. chron. fragm., 217. Westphalen, Monum., II, 1280. Schlöpfe, 205. Corner, 791. Es sieht nicht ganz fest, ob neue Beschimpsungen eintraten, ober Heinrich nur biejenisgen rächte, welche die Bürger ihm bei seinem Wynge nach England anthaten. Vanden auch jene früheren Beschimpsungen (wie Einige meinen) nicht statt, 56 wäre Heinrichs Berfahren um so mehr anzuslagen. Hamburg und Lübeck zogen Bortheil aus Bardewick Berstrung. — 2 Deecke, S. 15. — 3 Den 16. October in Merseburg, um Martini in Gostat. — 4 Lüneb. chron. Leidnitz., 174. Pegav. chron. cont. Bosov. annal. Stederburg. chron., 891. Lerdeke, 507. Wolter, 55. Scheller, 125.

1189 fonigliche Beer wegen ber beftigen Ralte bes Winters umfebren und fic auflofen mußte. — Das auf Sieg und Strafe gerichtete Bemuth Ronig Beinriche murbe bieburch nicht zur Nachgiebigfeit, fonbern gu ben größten Rriegeanstrengungen aufgereigt worben febn, wenn nicht um biefelbe Beit ein unerwartetes Greignif alle feine Thatigfeit fur

gang andere Begenben in Anspruch genommen batte.

König Wilhelm II von Neapel und Sicilien war nämlich am 16. November 1189 in feinen beften Jahren finberlos geftorben, und bie zeither entfernte hoffnung, biefe iconften ganber von Europa als Erbtheil Konftangens in Befit zu nehmen, ftand ploglich in allem Glange erreichbarer Wirflichkeit vor ben Augen bes fühnen, ruhm= begierigen Ronigs. Sein mar bie Berrichaft vom Aetna bis gur Eiber, eingeschloffen ber abgeneigte Babft in bobenftaufifche Reiche. neu eröffnet bie alten normannifden Ausfichten auf Griechenland, ja - 584. über Griechenland binweg nach Sprien, nach Afrita, nach Aegopten! Alle bisherigen 3mede, alle bisherigen Febben verloren gegen biefe Blane und hoffnungen ihre Bebeutung; und jene zu beseitigen, um für biefe Raum und Rraft zu gewinnen, mar ber erfte und nachfte Gegenstand ber Bemühungen Konig Beinriche. - Nur zwei Manner konnten ihm in Deutschland gefährlich werden: Philipp von Roln und 346. Beinrich ber Lowe. Bener fluge, ruhmbegierige, friegerische Erzbischof, fehr lange ein um Beifflichfeit und Rirchen fich wenig fummernber Anbanger bes Raifers, bann fein Gegner, mar endlich im Sabre 1188 burch ben papftlichen Gefandten mit Friedrich ausgefohnt morben 1. Doch gefchah bies wohl mehr, bamit er ben Schein einer Berhinderung bes beiligen Rreuzzuges abwende, ale aus innerer Ginig= feit; auch bauerte bie Spannung mit Ronig Beinrich fort, und wenn ber Erzbischof zu feinen großen Besthungen noch fur mehr ale 40,000 Mart Guter taufte, fo fcbien bies feine Unabhangigfeit zu bezwecken, wie zu beweifen. Auf bem neuen Reichstage in Nurnberg, ju Pfing= 1190 ften 1190, gewann aber ber Konig ben Erzbischof gang für feine Plane, indem er ihn fo gart als ehrenvoll behandelte, von aller Schuld freisprach, ihm einige Bolle und Mungftatten verlieh 2 und verpfanbete Guter gurudgab.

Nicht weniger gelang es bem Ronige, bie Sehbe gegen Beinrich ben Lowen zu beenben; benn bie vergebliche Umlagerung Braunfdweige und bie hoffnung bes Ronige Macht werbe nunmehr ftets in anderen Ländern beschäftigt bleiben, hatte zwar einerseits den Muth ber Welfen erhöht, andererfeits aber konnte ber Bergog Siegberg nicht erobern und war burch bie Holfteiner, welche ihren Abfall von Abolf zum Theil bereuten, fogar gefclagen worben 3. Deshalb fchien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. mont. ser. Chronogr. Saxo. Colon. episc. catal., 393. — <sup>2</sup> Telonia quaedam et monetas concessit. Godofr. monach. zu 1190. — 3 Arnold. Lubec., IV, 3. Chron. Stederb. Rog. Hoveden. Chron. Reichersberg.

es ihm nicht rathsam, die Vermittelung des Erzbischofs Konrad von 1190 Mainz und seines ehemaligen Gegners Philipp von Köln abzulehmen, durch deren Huse im Sommer 1490 ein Vertrag mit Heinstein VI zu Stande kam, des Inhalts: Der Herzog wird zu Gnaden angenommen und erhält die Hälte Lübeck vom Könige als Geschenk, die andere Hälfte nehst dem dazu gehörigen Lande verbleibt dem Grassen Abolf von Holstein. Die Mauern Braunschweigs werden an vier Stellen eingerissen, Lauenburg geschleift und zwei Söhne des Herzogs, Lothar und Heinrich, dem Könige als Gespeln übergeben. So die sür den Herzog lästigen Bedingungen, welche indessen. So die surchielle in Wahrheit ausgeglichen wurden. An Erzbischof Hartwich 346. 281, erging für seinen Absall der königliche Besehl, das Land zu räumen, und da auch die Bürger von Bremen seindlich gegen ihn versuhren, so muste er gehorchen.

Jest schienen alle hindernisse des italienischen Buges beseitigt; da entstand eine neue Bögerung: benn Landgraf Ludwig der Fromme von Thüringen war in Cypern kinderlos gestorben, und dem Könige entstand zunächst der Gedanke, sein Land für sich in Besitz zu nehmen; dann aber schien es ihm, bei näherer Ueberlegung, gerathener den Bruder des Berstorbenen, hermann, vielleicht gegen andere vortheilhaste Bedingungen, damit zu belehnen 1. Kaum war nun auch diese Angelegenheit vermittelt, so traf die Botschaft ein: Kaiser Friedericht i sein auf seinem Siegeszuge jämmerlich ertrunken 2; und die Gestühle des wahren Schmerzes, die Vorkehrungen zu anständiger Trauer und die bei solchem Thronwechsel unausbleiblich nothwendigen Maßzregeln veranlaßten auf gleiche Weise neuen Aufenthalt, während bessen die Feinde König Heinrichs in Apulien und Sicilien jeden Augenblick zu seinem Nachtbeile benutzten.

Der Tob König Wilhelms erregte bort die allgemeinste Betrübniß, und wenn auch seine Person und seine Regierung minder vortrefflich gewesen wären, so würde doch Beides durch die Vergleichung
mit den früheren und späteren Zeiten glänzend heraustreten. Denn
kaum war der erste Schmerz bezwungen, so richtete Jeder seinen Blid
auf die ungewisse Zukunst, und die entgegengesetzesten Ansichten entwickelten sich mit gefährlicher Heftigkeit. Zuerst brach in Palermo eine
Vehde aus zwischen den Christen und den fast gleich begünstigten Saracenen, wobei diese zwar ansangs unterlagen, dann aber in die
Berge sichen und von da aus den Krieg sortsetzen. Der hohe Abel
ferner glaubte, dieser Zeitpunkt sen günstig volle Unabhängigkeit zu
erstreiten und eine Baronenherrschaft an die Stelle königlicher Oberleitung einzusuhren. So verschieden und mannichsaltig sich aber auch

¹ Godofr. monach. zu 1190. — ² Im November 1190 hatte man Friche riche Tob erfahren. Rüchat., XIII, 1. Ueberall wurden große Tobtenfeiern gehalten, z. B. in Bistofa. Salvi, I, 107. — ³ al Khattib chron. in Gregorii coll., 179. Cassin. mon. Alber., 384.

1190 bie hoffnungen und Bestrebungen im Einzelnen gestalten mochten, in ber letten Frage mußte boch Seber fur ober gegen Ronig Beinrich auftreten. - An ber Spite feiner Bertheibiger ftanb ber Erzbifchof Balter Ophamille von Balermo, an ber Spite feiner Gegner ber Reichskangler Matthaus von Salerno. Diefer hatte fruber ben Erzbifchof baburch fehr beleibigt, bag er für die Errichtung bes Erabisthums Monreale wirfte 1, welches ben Sprengel von Balermo beforantte: mogegen bie Beirath Beinrichs und Ronftangens von jenem wiber bie Bunfche bes Ranglers mar betrieben worben. hauptete ber Erzbifchof Walter: bie papftlichen Belehnungen über Apulien und Sicilien geben auf alle Erben und foliegen alfo bie weibliche Linie beim Mangel mannlicher Nachkommen feineswegs aus. Demaeman bat nicht allein Ronig Wilhelm bas Erbrecht Ronftangens und Beinrichs anerkannt, fonbern bie Bralaten und Barone baben es auch auf der Reichsversammlnng in Troja beschworen 2: mit bin tann (ohne Uebertretung ber Gefete, ohne Gibesbruch) gar nicht bavon bie Rebe fenn, bem hobenstaufen ben Geborfam zu vermeigern, ober irgend einen Unberen an feine Stelle gu feten.

Dag man nun obne bie Aufstellung eines bestimmten Anberen unmöglich Seinriche Rechte wiberlegen und feine Dacht bezwingen konne, fab ber Rangler Matthaus febr wohl ein und richtete beshalb feine Blide auf Tantreb, ben Grafen von Lecce, über beffen Bertunften. und frühere Schidfale Folgendes berichtet wirb. Konig Roger fdicte feinen erftgeborenen Sohn gleiches Namens zum Grafen Robert von Lecce, bamit er an beffen Lehnshofe zu ritterlichen und anberen Tugenben gebilbet werbe. hier verliebte fich aber Roger in bie Tochter bes Grafen, Sibylla, und zeugte mit ihr zwei Sohne, Tanfred und Wilhelm. Als Konig Roger nicht allein bies erfuhr, sondern auch baß fein Sohn blogen Ergöhungen zu fehr nachhinge und, burch unerfättliche Liebeswuth fortgeriffen, balb an ber Auszehrung erliegen werbe 8, fo ergurnte er aufs heftigfte, berief ben Pringen gurud und wollte ben Grafen Robert mit feiner ganzen Familie vertilgen; benn in ihnen fah er bie Urheber bes Befchehenen und bie Berführer feines hoffnungevollen Sobnes. Diefer bekannte feine Schuld und ertrug anfangs gebulbig bes Baters Borwurfe; bann aber schilderte er feine Liebe mit glubenben Farben und flebte um bie Erlaubnig gur Beirath mit Sibylle, bamit feine Rinber bereinft nicht für unacht hieburch und burch ben Anblid bes hinschmachtenben Sohnes gerührt, fanbte Ronig Roger ben Ritter Bintimiglia nach Lecce, auf baß die Ehe mit Sibylle burch Bevollmächtigte vollzogen werbe. Che jeboch Bintimiglia binkam, ftarb Bring Roger in Deffina 4, und nun

<sup>1</sup> Denina, XI, 166. — 2 Bromton, 1167. Pirri, Sicilia, I, 114, 699. — 
3 Nimio usu venereo factus est <u>Ethicus</u>. Dandolo, 311. — 4 So etz gählt Infantino, 194, und mehre Schriftsteller. Doch bleibt zweifelhaft, ob König Roger in die Heirath willigte; gewiß ist daß sie nicht vollzogen wurde.

wurde ber Born und ber Schmerz von neuem fo machtig im Ronige. 1100 baff er, uneingebent bes angeblich feinem Sohne ertheilten Berfpredens, ben Grafen von Lecce zwang, mit feiner Familie nach Griechen= land zu entflieben. Die beiben Sohne bes Bringen murben bagegen nad Balermo gebracht und bald in leiblicher, balb (wie gur Beit bes Abmirale Majo) in ftrenger Saft gehalten, bis ber eine, Wilhelm, ftarb und ber zweite, Cantreb, bei bem Aufftande bes Bonellus frei warb. Er gefellte fich zu ben Feinden Konig Wilhelms I, mußte aber, als biefer bie Oberhand gewann, nach Griechenland entweichen und lebte lange mit feiner Mutter in Athen 1. Rach ber Thron= besteigung Wilhelms II erhielt er die Erlaubnig, in fein Baterland zurudzutehren 2, ward allmählich Graf von Lecce, Aronfeldherr, Dberrichter und im Jahre 1185 Flottenführer gegen bie Griechen. Auch verbiente Tanfred biefe Auszeichnungen; fein Korper mar nicht groß und ftart, aber fcone Augen und eine gebogene Rafe gaben feinem Befichte bebeutenben Ausbrnd. Roch mehr werben feine geiftigen Anlagen gepriesen, feine Tapferteit, Rlugbeit und Gewandtheit, feine Liebe fur Runfte und Wiffenschaften, feine Renntnig ber Tontunft, Größenlehre und Sternfunde 3.

Als fic nun bie Barone bes Reichs zur Entscheibung ber öffent= lichen Angelegenheiten in Balermo eingefunden batten, legte ber Rang= ler Matthaus, ben man als einen befonbere über bie ficilifden Berbaltniffe wohl unterrichteten Mann kannte, feine Unfichten folgender= gestalt bar: "Wir haben einen Konig verloren, unter beffen Regierung fich bas Reich im Inneren ber Orbnung und bes Wohlftanbes und gegen bas Ausland berjenigen Achtung erfreute, ohne welche für jenes die Burgichaft fehlt. In bem Mage aber als wir die Bor= guge ber nächsten Bergangenheit tiefer erkennen, machfen unfere Besoranisse in hinsicht ber Aufunft. Was steht uns bevor? Soll ein frembes Bolf, in Stalien nur bekannt burch feine Robbeit und feine Bermuftungen, funftig auch an une feinen Uebermuth üben? Rann ein frember Berricher, ber ichon in ben Jahren ber Jugend keine Milbe fennt und fein Gefet außer feinem Willen (bei bem unvermeiblichen Busammenftogen verschiedener Amichten), unfere Ginrichtungen, unfere Sitten und unfere Sprache erhalten und in Schut nebmen? Anftatt ausschließenb fur uns und unfere Zwecke zu leben, wie bie normannischen Könige, wird er anderweitigen Planen in fernen Begenben nachhangen, une gurudfegen und ber Buchtruthe bergefanbter Befehlshaber unterordnen. Bir werben fecten, wir werben

fcjon 1149. Bergl. Inveges, Annal., 253.

1 Hugo Falcand., 285, 290, 295. — 2 Rach Ebulo, 87, febrte Tanfreb
1166 zurüd. — 3 Pagi zu 1189, c. 10. Giannet., I, 320. Denina, XI,
168. Signorelli, II, 269.

Sonst hatte König Roger sich wohl ahnliche Liebesvergehen zu Schulben kommen lassen, und war beshalb vielleicht milber als gewöhnlich. Der Prinz starb, nach Infantino, am 2. Mai 1152, nach Romuald. Salern. hingegen schon 1149. Bergl. Inveges, Annal., 253.

1190 gablen: aber nicht für unfer Baterland, nicht für unfere Beiber und Rinder, sondern für fremde Tyrannen. D ber Thorheit, welche behauptet, zu folder Stlaverei, zu folder Bernichtung hatten wir uns burch einen Gib unabloslich verpflichtet; burch einen Gib, ben Einige arliftig betrieben und bie Deiften gebantenlos nachfprachen; burch einen Gib, welchen bobe Geiftliche vertheidigen, mabrend beffen Inhalt und 3med bie Freiheit ber Rirche untergrabt und bie von unseren Ronigen fo lange und machtig geschütten Bapfte preisgibt; Durch einen Gib, gefchworen wiber bas Baterland! Ja wenn es fein Mittel, teine Rettung gabe aus biefem Abgrunde! Allein bas Mittel liegt fo nabe, die Rettung ift gewiß, wenn wir ben Grafen Cantreb von Lecce zu unferem Ronig erheben! - Er ift aber (wendet man ein) nicht ehelich geboren, er hat fein Erbrecht. - Alfo bas foll ent fcheiben, bag fein Bater ber feine Mutter liebte wie je ein ebelich Beib geliebt worben ift, nicht um ein Weniges langer lebte! Das foll ber gur Berrichaft unfähigen, die Auslander berbeifubrenben Ronftange ben Borgug geben vor einem Manne, gegen beffen Ereff: lichkeit auch feine Reinde nichts einzuwenden wiffen! Er ift ber lette Sproffe besienigen Ronigshaufes, welches Reich und Bolf groß und berühmt gemacht hat; und wenn bas Erbrecht nicht hinreicht, fo fteht uns ein Bablrecht zu, wie es unfere Borfahren übten inbem fie bie Sohne Tantrebs von Altaville an ihre Spige ftellten. Reichten aber auch alle biefe tieferen Grunde nicht aus, fo mußte ber nachfte ent: fcheiben: Aufruhr muthet im Lande und wir bedurfen eines Oberbauptes in diefem, biefem gegenwärtigen Augenblide."

Biele Barone theilten bes Ranglers Unfichten und Gefühle; bas Bolf, welches ibn um feiner Milbtbatigfeit willen ehrte 1 und fich burch keinen Gib für gebunden hielt, fprach fich laut bafür aus, und bem Erzbischofe von Balermo mangelte Gefdick und Entschloffenheit, um bie Anhanger feiner Meinung für thatigen Wiberftand gu bereinen. — So geschah es, daß Bevollmächtigte an Tankred abgingen, welche ihn nach Palermo beriefen und ihm die Krone anboten. -Diefer zweifelte lange, mas er thun follte: benn bes fcmacheren urkundlichen Rechtes war er fich wohl bewußt 2 und fürchtete, ba er Beinrich und Ronftange ebenfalls geschworen hatte, bie gottliche Strafe bes Meineibes. Bulett aber erschien es ihm als Bflicht, sein Baterland von frember Gerrichaft zu retten, und er glaubte barin, baß fich ihm eine glorreiche Laufbahn ohne eigenes ftrafliches Buthun eröffne, auch eine göttliche Bugung ertennen ju burfen.

Im Januar 1190 wurde Tanfred in Palermo unter großen Reierlichkeiten gekrönt 8, und ba ihm Rlemens III bie papstliche Belehnung ertheilte, fo ichienen bamit zwar alle inneren Zweifel beseitigt zu fenn, nicht aber alle außeren hinderniffe: benn mehre Bralaten und Barone

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gaetani, Memor., 212. — <sup>2</sup> Cassin. mon. — <sup>3</sup> Martene, Coll. ampl., II. 1232.

hielten sich ihres Eides nicht für entbunden; andere faben in der ftren= 1190 gen Befolgung bes Rechts teineswegs bie vom Rangler bargelegten Gefahren; noch andere fanden fich burch bie ergriffenen Dagregeln für ihre Person beleibigt und gurudgefest. Aus biefen und abnlichen Grunben ichidten bie Grafen von Anbria, Gravina, Molifi und Celano, die Erzbischöfe und Bischöfe von Balermo, Rapua u. f. w. Gilboten an Ronig Beinrich: er moge fonell mit Beeresmacht berbeigieben und bie Rauber feiner Rrone beftrafen. Insbesonbere gurnte Graf Roger von Andria über Tanfreds Erbebung und meinte: wenn bie Bahl an bie Stelle ber Geburt treten folle, fo habe er, als ein von Ronig Wilhelm II in ben wichtigften Geschäften gebrauchter Mann 1 und als Rronfelbberr, bas nächfte Recht zum Throne. - Bei fo brobenben Gefahren blieb Santreb nicht mußig, fonbern ftartte feine Anhanger in ihrer Treue burch Belohnungen 2 und brachte manche Abgunftige burch freiwilliges Spenden aus ben koniglichen Schaben auf feine Seite. Demnachft zwang er bie Saracenen, in ben Bergen 3401. Siciliens Frieben zu halten, zog fich mit großer Beschicklichkeit aus ben unerwarteten Berlegenheiten, welche ibm die Ankunft Konig Ri- 312 charbs in Sicilien bereitete, und gewann mit Gulfe feines Schwagers, bes Grafen von Acerra, faft gang Apulien.

Bei ber Botschaft vom Tobe König Bilhelms hatte Geinrich VI wohl schwerlich geglaubt, baß ihm irgend Jemand die Besignahme bes apulischen Reiches streitig machen werbe; boch schieste er, nach Empsang ber ersten besorglichen Nachrichten, um Oftern 1190 ben Erzbischof Konrad von Mainz und ben Kauzler Diether voraus, um die Lage der Dinge zu erforschen. Weil sich aber Beibe entzweiten, kehrte jener balb zurud, und dieser berichtete noch im November besselleben Jahres, das Reich sen ohne Mühe einzunehmen . Täuschungen solcher Art, die schon erwähnten Berhältnisse Deutschlands und der Berlust der besten Kriegsmannen durch den Kreuzzug verzögerten und erschwerten Heinrichs Ausbruch; doch befahl er seinem Statthalter in 1, 2000. Tustien, dem Reichsmarschall Testa, mit einer schnell gesammelten

Beeresmacht nach Apulien aufzubrechen 4.

Bereint mit bem Grafen von Andria eroberte er Korneto und zerftorte nicht bloß biesen Ort, welcher dem Abte von Benusium, einem Anhänger Tankreds, gehörte, sondern verwüstete auch, so unflug als grausam, das ganze umliegende Land und bestätigte dadurch alle Weisfagungen des Kanzlers Matthäus über die Gesahren einer

<sup>1</sup> Er war in Benebig bei ber Ausschung Alexanders III und Friedrichs I. — 2 Matthäus der Bicefanzler ward wirklicher Reichskanzler, und
sein Sohn Richard erhielt die Grafschaft Ajello. — 3 Omnia captu facilia
judicans. Godofr. monach. zu 1190. — 4 Testa liech im März 1190 vom
Bischofe von Bolterra 1000 Mark, wofür er ihm, um daraus den Ersan
herzunehmen, manche Reichseinnahmen anwies. Camici zu 1190, Urt. IV,
S. 26. Lami, Memorad., I, 343. Im Mai kam er nach Apulien. Bened.
Petrod., 633.

3}4.

1190 fremben Oberberricaft. Für jest konnte ber Graf von Acerra im freien Relbe nicht wiberfteben, fonbern folog fich in Ariano ein. Als aber bei ber Belagerung biefer Stabt mabrent ber größten Sommer: bise gefährliche Krantheiten ausbrachen und großer Mangel an Lebensmitteln entftant, mußte Tefta nicht allein von Ariano binmen: gieben, fonbern im September 1190 fogar bas Reich verlaffen und ber Graf von Anbria binter ben Mauern bes festen Atfoli Sicherbeit fuchen. Diefe Stadt wiberfland fo beharrlich als früher Ariano, wes: balb Graf Richard von Acerra mit bem Grafen Roger von Andria Berhanblungen wegen einer Ausfohnung anknupfte und ibn, bamit man fcneller gum Biele tomme, vermochte, in eine perfonliche Unterredung zu willigen. Raum aber mar Roger obne Diftrauen ans feiner Refte bervorgegangen, fo lieg ibn Richard ergreifen und auf jammerliche Beife binrichten 1. Treulofigfeit, fo meinte ber Graf ben Acerra, sen gerechtfertigt gegen einen Berrather, als wenn bie enticheibenbe Bahl zwischen ftaaterechtlichen Anfichten (welche bier von gleich gewichtigen Grunden unterflütt zu fein ichienen) ein gemeiner Berrath und ber etwaige Irrthum fo ftrafbar mare wie bas offen: bare Berbrechen! Und hatte man fich nicht burch folden Borgang, im Fall bes Unglude, jeber Billfur bes ftrengen Ronigs Beinrich felbft preisgegeben? Für jest gewann Taufreb freilich viel burch ben Tob feines machtigften einheimischen Feinbes: benn Rapug übergab fic übereilt im ersten Schreden, Graf Reinald von Abruzzo und ber Abt Roffrid von Montecaffino leifteten, obwohl ungern, bie Guldigung; 1191 ben Reichstag zu Thermula im Frubiabre 1191 forte fein Gegner mehr, und in Brunduffum wurde fogar Tanfrede gum Mitherricher angenommener Sohn Roger gefront und mit Irene, ber Lochter bes Raifere Maat, verlobt ober vermablt. Sieburch mar gugleich Tantrebe Unrecht auf ben Thron von ben Griechen anerkannt und eine Ausnat auf beren Beiftand gegen Beinrich VI eröffnet.

Die Nachricht von Testas mislungenem Einfalle, welche allerdings die Rothwendigkeit größerer Eile zeigte, traf den König Geinrich auf dem Wege nach dem oberen Italien. Gier aber fanden sich Gründe und Veranlassung zu neuem Bögern. Anstatt nach dem konstanzer Frieden des Rothwendigsten und Unentbehrlichsten, der inneren Einigkeit und Ordnung zu gedenken, bekriegten sich in diesen und den nächsten Fahren grausamerweise Brescia und Eremona, Mailand und Bergamo, Parma und Piacenza, Pisa und Benedig, Ferrara und Mantua, Asti und ber Markgraf von Montferrat, Verona und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cassin. mon. Bromton, Aquicinct. auctar, App. ad Malaterram, Richard. S. Germ. 3u 1190. Ghron. fossae novae, 877. Capacelatro, I, 190. Pagi 3u 1190, c. 21. — <sup>2</sup> Capreoli, 31, 3u 1191. Johann. de Mussis. Sigon. 3u 1188. Alferius 3u 1190. Tiraboschi, IV, 4. Selbit Sigonius fagt am Anfange bes 15. Buches feiner Hist. Ital: caedes, latrocinia ac gravissima quaeque flagitia impune se patrare posse confiderent.

### Verhältnisse fieinrichs in Italien. Alemens III. Rom. 355

Babua. Seiner Bflicht gemäß, und um freie Krafte für andere Amede 1190 zu gewinnen, unterfagte Ronig Beinrich, welcher Enbe Dovember 1190 Mailand erreichte, jeben Friedensbruch bei einer Strafe von 200 Pfund Golbes und fohnte die kriegenden Stäbte mit einander 200 Pfund Goldes und jonnie Die ertigenen. aus 1. An Biacenza verpfändete er bie Reichsbestigungen S. Donning und Bargone für 2000 Pfund 2; ein Beweis, bağ er bamals noch feinen Grund zu einem Schape gelegt hatte. Den Genuefern umb Bifanern beftätigte er alle Borrechte, verfprach für zugeficherten Beiftand im voraus fehr große Sanbelsvortheile im apulifchen Reiche 8 6 374. und vermehrte bie Befitungen biefer mit Monato. Ferrara lofete er im Februar 1191 von einer fruberen Acht, gegen bas Berfprechen 1191 treu zu fenn und nicht in ben lombarbischen Bund zu treten 4; Antong rechtfertigte fich wegen Bertreibung bes habfuctigen Markarafen Gotibalb; Bologna endlich empfing ben Ronig ehrenvoll und erhielt für bie Uebernahme eines jabrlichen Binfes bie Beftätigung bes Mungrechte.

Wichtiger jeboch als biefe Berhältniffe zu einzelnen Stäbten war bie Stellung Beinrichs gegen ben Papft und gegen Rom. Im Sabre 1189 hatte Rlemens III ben Rarbinal Gottfried nach Deutschland gefandt, welcher unter Unberem auch ben alten Streit über bie Befegung bes Erzbisthums Trier babin bermittelte: bag bie beiben bisberigen Bewerber gurudtraten und ber Reichstangler Johann bom Ronige und Bapfte bestätigt wurde. Rach bem Tobe Friedrichs 1 fcidte bagegen Beinrich feinerfeits Abgeorbnete an Rlemens und versprach bie Rechte ber Rirche zu schüten, worauf ibm jener bie Raiser= frone bewilligte, zugleich aber auch (aus eigenem Antriebe ober von ben Burgern gezwungen) verlangte, Beinrich moge bie Rechte ber Stabt Rom anerkennen . - Rach faft fünfjahrigen Unruben batte namlich Riemens am 31. Dai 1188 mit ben Romern einen Bertrag folgenden Inhalts zu Stande gebracht: "Es wird tein Natricins mehr gemablt, ber Senat und ber Stabtprafect aber vom Papfte anerkannt 4.396. und belieben, fobalb jene foworen biefem bolb und gewärtig zu fenn. Der Bapft ertheilt ben Senatoren, Richtern und Beamten bie gewöhnlichen Bfrunben und entichabigt Alle, welche in ben letten Beiten durch feine Solbner ober burch bie Einwohner von Tuskulum Schaben erletten. Die hobeiterechte fallen mit nur geringen Ausnahmen an ihn gurud, wogegen er jahrlich eine bestimmte Summe gur Befestigung Roms bergiebt. Beibe Theile verfprechen fic Sout

1191 und wechselfeitigen Beiftand im Rriege. Tusfulum wird ben Romern gur Schleifung übergeben und fällt erft nachber an bie Rirche que rud 1," - Ale nun aber Rlemens mit ber Auslieferung von Tus: fulum gogerte, entweber weil er es retten wollte, ober weil er es nicht zwingen konnte, fo wurden bie Romer mit ibm unzufrieben und hofften ibren Bunfc eber bei bem mit Beeresmacht nabenben Ronige burdzuseben, welcher ihres Beiftanbes bei ber Raiferfronung bedurfte und auf ben Bapft wegen ber Belehnung Santrebe febr in Allein nicht minber vertrauten die Einwohner von Tuefulum. baß heinrich ihre Burg und Stadt, die fo oft ben Raifern gegen bie Romer und bie Bapfte beigeftanben batte, von ber Befahr bes Untergangs befreien werbe, und nahmen beshalb willig eine beutsche Be-

fakung in ibre Mauern auf.

Unter biefen fehr bebenklichen Berbaltniffen farb Rlemens III im Marg 11912, und wenige Tage nachher ward ber bochbejahrte, aus Rom geburtige Rarbinal Spacinth Orfini erwählt, welcher ben Ramen Coleftin III annahm. Des Ronige Dacht und Anmagung fürt tenb, beschloß biefer bie Raiferfronung fo lange auszusepen. bis er von ibm binlangliche Sicherheit erhalten batte. Um aber nicht fogleich ben Schein ber Abneigung auf fich zu laben und bem Ronige einen Borwand fur beftige Dagregeln zu geben, fcob er mit Borfat feine eigene Weihung auf und entschulbigte fich nun, bag er erft nach berfelben bie Raifertronung vornehmen tonne. Ronig Geinrich, welchem ber innere Busammenbang ber Dinge keineswegs entging. feste jest ohne Bergug bie Romer gegen ben Bapft in Bewegung, indem er ihnen bie Uebergabe von Tustulum verfprach und hoffnung machte, fein laftiges Beer gleich nach ber Kronung aus ihrer Land: mart abzuführen. Auch Beinrich ber jungere, ber Sohn Beinrichs bes Lowen, verwandte fich, großen Lohn erwartend, febr lebhaft fur ben Ronig beim Papfte, und fo von allen Seiten bebrangt, ließ fic biefer endlich am erften Oftertage, am 14. April 1191 weihen. Des folgenben Morgens zog Beinrich, begleitet von allen Fürften . nicht burch bas noch immer von ben Burgern gefperrte Rom, fonbern auf bem rechten Ufer ber Tiber gur Beterefirche und empfing 8, nachbem er eiblich angelobt bie Rirche zu ichugen und zu ehren, mit feiner Gemablin knieenb bie Raifertrone aus ben Sanben bes Papftes.

Bahrend ber fich hieran reihenden Freudenfefte gebachte man taum bes unermeglichen Elends, welches bamit in naber Berbinbung fanb. Raum hatte nämlich ber Raifer Tuskulum bem Bapfte und ber Bapft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baronius, c. 24. Pagi. c. 11, ju 1188. Murat., Antiq. Ital., III, 785. — <sup>2</sup> Jaffé, p. 886. Arnold Lub., IV, 4. Bullar. Rom., I, 49. Cassin. chron. Alber., 395. Rigord., 33. Roger Hoved., 689. — <sup>3</sup> Chron. mont. ser. Chron. Udair. August. Auct. incert. ap. Urstis. Erfurt. chr. S. Pétrin. Stederb. chr. Alle ju biefem Jahre. Rog. Hov. Angaben, bag ber Babft bem Raifer bie Rrone wieber vom Saupte geworfen u. f. w., find ungegrundet.

es ten Romern übergeben 1, ale biefe (im Angebenten langer Rebben 1191 und ber gur Beit Friedrichs I bier erlittenen großen Rieberlage) bie Mauern und Thurme nieberriffen, alle Baufer nieberbrannten, Die Einwohner verftummelten, blenbeten und umbrachten, fobag nur we= nige ihr Leben retteten und in folechten Gutten von Zweigen mobnten, aus benen an ber Stelle bes verschwundenen Tusfulum Frasfati 2 entstand. Mit Recht ward ber Raifer getabelt, bag er folche Frevel veranlagt, ber Papft, dag er fie nicht verhindert hatte. bauerte bie auf foldem Boben erwachsene Einigkeit nicht lanae: benn als Coleftin und Sanfred ben Raifer burch Bitten, Drohungen und Unterhandlungen von Apulien abzuhalten fuchten 3, gab er gur Ant= wort: fein Erbrecht fen genugend und unbeftreitbar, aber felbft bavon abgesehen, gebühre ihm bas abulifde Reich nach altem Raiser = und Lehnrecht. Rur in einigen anberen, minder wichtigen Bunkten gab Beinrich nach und vermieb baburch einen völligen Bruch mit Coleftin. Ein jungerer, fraftigerer Babft batte fich in fo entscheibenben Augen= bliden wohl ichwerlich auf biefe Weife mit balben Magregeln begnügt. fonbern bie Bereinigung Neapels und ber Raiferwurde um jeben Breis ale Lebneberr und Rirchenfurft zu hintertreiben gefucht. Bielleicht warb inbeffen Coleftin auf eine perfonlich lobliche Beife von ben außerften Magregeln baburd abgehalten, bag er bie Anspruche Beinrichs für rechtmäßig und wohlbegrundet bielt.

Mit bem Ende bes Monats April 1191 erreichte biefer, gur Freude seiner Anhanger, Die apulische Grenze; feine Feinde bagegen hofften, Rocca d'Arce werbe fogleich feine Fortschritte bemmen 4. Diefe Stadt, am Abhange eines Berges erbaut, ichien taum einnehmbar, gang unerfteiglich aber ihre Burg, welche auf ber Spige fdroffer, fentrecht abgeschnittener Felfen lag, und beren feiler, enger Bugang gegen Die größte Uebermacht leicht vertheibigt werben fonnte. Dennoch erffürmte bas beutiche Geer am 29. April Stadt und Sefte in fubnem Anlaufe, worüber alle Barone, Städte und Landschaften fo fehr erfchraten, bag fie jedes Widerftandes vergagen und nur in einer eili= gen Ergebung Schut gegen größere Rriegeubel faben. Montecaffine, S. Germano, Atino, Theano, Sorella, Rapua, Averfa, Die Grafen pon Kondi und Molifi und mehre andere buldigten bem Raifer; bis Reapel war es fein Rrieg, fonbern ein leichter Siegeszug. Aber wenn auch Beinrich Einzelnen, wie bem Rlofter von Montecaffino 5, alle Freiheitebriefe bestätigte und erweiterte, fo litten boch die meiften Gin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuskulum ward entweder vom Kaiser unmittelbar, oder durch den Papst, oder von beiden den Romern übergeden. Ueber die Sache selbst waren sie wenigstens einig. Ursp., 317. Rich. S. Germ. Gervas. Tilber., 943. Godosr. mon. Sicardi chron., 615. Roger, Hov., 689. Sigon., 349.—

<sup>2</sup> Bon frasche, Zweige.—

<sup>3</sup> Edulo, 24. Aquic. auct. Meo, Annal.—

<sup>4</sup> Chron. fossae novae, 877.

Grossi, Lettere, II, 7, 8, 29.—

<sup>5</sup> Gattula, III, 274. Inn. epist., VII, 151.

# 388 Belagerung von Reapel. Heinrich VI im Anglück.

1191 wohner Unbilden mander Art, und bie Abgeneigieren flohen nach Reapel, welches Graf Richard von Acerra und ber tapfere Aligerand

au pertbeibigen beidloffen.

Im Monat Dai umlagerte ber Raifer biefe Stabt; mit ibm maren bie Erzbischofe von Roln und Ravenna, ber Battiarch won Aguileja, mehre beutiche und italienische Bifcofe, bie Bergoge Ronne von Böhmen, Bertold von Dalmatien, Ronrad von Rothenburg, Deterich von Braunfdweig (ber Cobn Beinrichs bes Lowen), ber Darfargf von Iftrien, Beinrich, ber Bruber bes Bergogs von Defterreich, Beier, ber Brafett von Rom, und viele Anbere 1. Beibe Theile, Belagerer wie Belagerte, übertrafen fich in wechfelfeitigen Anftrengungen; bes foien fich für biefe bie Gefahr zu verboppeln, als bie Pifaner bet bisber offene Reer iberrten. Balb barauf fegelte aber bie überlegene ficilifde Flotte unter Anführung bes tubnen Margaritone berbei, fobag bie Bifaner es für ein Glick balten mußten, bes Raches aus Caftellamare, wo fie eingeschloffen waren, zu entfommen. Cine at nuefifche Flotte, beren Ankunft man jett verfündete, wurde freilis ben taiferlich Gesinnten von neuem jur See bie Oberhand gegeben haben, wenn nicht die Reapolitaner foneller eine noch bebeutenbere Bulfsmacht an ber gewaltigen Sibe bes Sommers gefunden batten. In bem beutschen Beere brachen nämlich fo bosartige und anftedenbe Rrantheiten aus, bag mehre Taufenbe, unter ihnen Bergog Ronrad von Bohmen und Ergbifchof Philipp von Roln 2, ftarben und ber Raifer felbst fower banieberlag. Es blieb ihm teine Wahl; um nur etwas von feinem Beere zu retten, mußte er am 24. Auguft bie Belagerung Reapels aufheben 3; allein ber Rudzug ber Gebemuthigten war wo möglich noch verwuftenber als ber Singug ber Stolzen. wurden überall zur Sicherung ber Treue mitgenommen, Befapungen konnte man bagegen nur in ben wichtigften Orten gurudlaffen : in Rapua, Arce und Sora unter Ronrad Lugelinhart, Diephold und Ronrab von Marley 4.

Die Genueser, welche bem in S. Germano kranken Raiser wiederholt melbeten: ihre Flotte werbe binnen wenig Tagen von Civitavechia vor Neapel eintressen, mußte er selbst zur heimkehr anweisen. Vast um dieselbe Zeit entstoh heinrich von Braunschweig hinterrucks nach Deutschland, und es ergab sich daß andere häuptlinge von den Neapolitanern bestochen waren. In solchem Uebermaße von Ungluck aller Art (wo der von seiner Höhe herabgestürzte Kaiser nicht mehr der Nacht vertrauen, sondern nur das Erbrecht seiner Gemahlin her-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miraei op. dipl., V, 1, Urf. 68. Reposati, I, Urf. 397. Ansbert., 108. — <sup>2</sup> Philipp flarb ben 13. August. Belg. chr. magn., 210. — <sup>3</sup> Suessan. chr. Bavar. et Suev. chr. Anon. Saxo, 115. Reichersb. chron. Herm. Altah. Árnold. Lub., IV, 6. — <sup>4</sup> Cassin. mon. Tuzii, Memor., 82. Luzuhart, ein schwäbisches Dorf. Cleß, Gesch. v. Bürtemberg, II, 161. — <sup>5</sup> Stella, 981. Ottobonus zu 1191. — <sup>6</sup> Ebulo, 43.

porheben konnte) traf, um sogar jebe Boffnung für bie Aufunft ab= 1191 auschneiben, bie Nachricht ein: Rouftange, bie Raiferin, feb von Tan-

freb gefangen!

Bahrend Beinrich VI Meapel belagerte, erfdien nämlich eine Ge= fandtichaft aus Salerno, versprach unbedingten Gehorsam und bat: Ronftanze moge nicht im Kriegelager bleiben, fonbern unter bem Schube ihrer treuen Unterthanen in Salerno wohnen. Der Raifer bewilligte bies Besuch ohne Bebenten, und wußte mobl nicht bag fic in jener Stadt manche Freunde Tankrebe aufhielten, welche bie Anwesenheit der Kaiserin benuten und fie wo moalich ihrem Gemahl abtrunnig machen, ober für Santreb umftimmen wollten. miglang; ale nun aber Radrichten von ben Unfallen ber Deutschen und von Heinrichs Krankheit, ja auch wohl von feinem Tobe ein= trafen, fo blieben bie Unbanger Tantrebe nicht bei jenem milben Bersuche stehen, fonbern erregten gewaltigen Aufruhr. Umsonft rebete Ronftange von einem Baltone erft milbe, bann mit Ernft und Strenge zu bem Bolte; fle ward gefangen und auf ficilifden Schiffen nach Messina geführt. Als fie in kaiserlichem Schmude vor Cantreb erfcbien, fagte biefer: "Warum genugte bir ber Glang einer halben Welt nicht? Warum tamft bu, auch meine ganber anzugreifen? Siehe, ber gerechte Gott hat bie freventlichen Goffnungen beines Mannes an ihm felbft und an bir beftraft." Ronftange erwieberte: "Jepo fant unfer Geftirn, bald finkt bas beine. Richt nach frembem Gute habe ich getrachtet, sonbern nach meinem Reiche, welches bu mir 4.375 freventlich entriffen haft 1."

Der Raifer, welchem alle Mittel fehlten feine Gemablin au befreien, ober im Felbe obzuftegen, verließ Apulien im September 11912 und eilte nach Deutschland gurud. Dhne Muhe eroberten nunmehr Tanfred und fein Schwager Richard von Acerra bie Stabte Rapua, Theano, Aversa, S. Germano, bezwangen ben Grafen Rainald von Abruggo und befestigten allmählich Tarent, Brundufium, Dria, Narbo und Lecce 3. Faft bas gange Reich warb bem Konige unterthan, und nur Graf Beter von Celano, bie Abtei Montecaffino, Sora und Rocca 357.

b'Arce wiberstanden ibm noch beharrlich.

<sup>1</sup> Ebulo, 68, bie Sauptquelle. Abweichenbe Rachrichten bei Ptol. Luc., XX, c. 44. Ursp., 317. Aquic. auct. Sicardi chr., 605. Guil. Neubr., V, 7. Henrici Septimellensis elegia in Leyseri hist. poet., 61. Sismondi, II, 272. — <sup>2</sup> Nach Bened. Petroburg., 718—719, fam <u>Bhiliph</u> August im Ostober 1191 nach Apulien, nach Ansbert., 113, sprach er ben Railer aber erst in Mailand. — <sup>3</sup> Alex. Penn., 56. Neritin. chron. und Suess. chron. zu 1191. Ebulo, 29.

### 3 meites Sauptstud.

Sobald bie Nachricht von ben Unfällen bes Raisers und ber Mucht Beinrichs von Braunfdweig in Deutschland eintraf, bachten mande Rurften und Bralaten an Abfall und eine neue Konigewahl 1. Aber gerabe um bie Beit, als Raifer Beinrich über bie Alpen zuruckfam, ftarb fein Grofoheim Welf VI ben 15. December 1191 im 76. Jahre feines Alters, und jener behielt beffen an Butern, Schupherricaften und Dienstmannen reichen Nachlaß für sich selbst zu erblichem Besite?. Ferner ernannte er feinen Bruber Konrad, an die Stelle bes per: 34 247, ftorbenen Friedrich, jum Bergoge von Schwaben, Rach folder Ber: 1192 ftarfung feiner Dacht bielt ber Raifer am 6. Januar 1192 feinen erften Reichstag in Worms und benahm fich hiebei fo feft und beftimmt, bag alle auf etwaige Schwäche und Wantelmuth berechnete Plane babinfielen. Richt ohne Wirtung empfahl er einen feiner Raibe gum Bifchof von Worms, belieb ben neuen Ergbischof von Roln, Grafen Brung von Daffel 3, mit bem Weltlichen und entichieb bie ftreitige Bahl bes Bifchofs von Luttich folechthin nach feinem Willen.

Bischof Rubolf war nämlich auf bem Kreuzzuge gestorben, und von einer Partei Albert, ber Bruber bes Herzogs Heinrich von Brabant, von ber anderen Albert, ber Bruder bes Grafen von Reteft gewählt worben, welcher Lette, in Wiffenschaften minber bewandert, feinem jungeren und geiftreichen Gegner, im Fall eines boberen Befehles, gern ben Borgug wurde eingeraumt haben. Der Raifer aber behauptete in Uebereinstimmung mit allen Pralaten, nach ben wormfer Berträgen flehe ihm bei zwiftigen Bahlen bas Recht ber Ernen= nung eines Dritten zu, und gab bas Biethum gegen Bablung bon 3000 Mart bem Grafen Lothar von Berftall ober Sorftabe 4, welcher bisher bie Stelle eines Stiftsvorstehers in Bonn bekleibet hatte. Mit biefer Entscheidung beruhigten fich bie Burudgefesten feineswege, fonbern Albert von Brabant ging, mit ber Bestätigung bes Erzbifchofs Bruno von Roln, feines Anverwandten, verfeben, nach Rom, um fein Recht vor bem Papfte geltend zu machen, während herzog heinrich gegen Lothar Fehde erhob. Der Raifer sperrte hierauf ben ungehorfamen Rolnern ben Rhein und gog felbft bis Luttich binab, mo er bie Baufer ber Geiftlichen, welche es mit Albert hielten, zerftoren ließ,

<sup>1</sup> Albert. Stad., Ursperg., Gislebert., Chron. Reinhartsbr., Godofr. Colon., Guil. Neubrig., Roger Hoveden au 1191 und 1193. — 2 Weingart. chron., 798. Otto S. Blas., 37. Orig. Guelf., II, 359. Hormayr, Hohenstangau, 33. — 3 Bruno bankte Alters halber im nächsten Jahre ab, und fein Bruber Abolf. folgte ihm. Godofr. mon. — 4 Albert von Reiest war ber avunculus ber Kaiserin Konstanze, und ber Kaiser wolkte ihn wegen ges machter Ausslagen entschabigen, was er aber nicht annahm. Gisleb., 406, 410. Leo. Rieberl. Geschichten. I. 73.

### Lütticher Bischofswahl. Sehden in Deutschland. 361

ibre Guter einzog und ben Bergog von Brabant zu bem eidlichen Ber= 1192 fprechen zwang, er wolle feinen Bruber fernerhin nicht unterftuben. Diefer fehrte jeboch balb nachher aus Rom gurud und brachte papftliche Schreiben mit, bes Inhalts: bie ohne porschriftsmäßige Augiebung bes Erzbifchofe und ber Bifchofe geschehene und noch an an= beren Mangeln leibenbe Ernennung Lothars fen ungultig, ber recht= mäßig erwählte Albert bingegen von bem Ergbischofe Brung, ober wenn biefer fich bor bes Raifers Macht fürchte, von bem Erzbischofe von Rheims ju weihen. Bruno mar ober ftellte fich frant, mesbalb Albert nach Rheims ging und vom bafigen Erzbischofe gunftig aufgenommen wurde. — Wenige Tage nachber tamen auch einige Dienstmannen bes Raifers, unter ihnen Otto von Barchiften 1, ba= felbft an und flagten, bag jener ihre Guter eingezogen und fie bes Landes verwiefen babe. Diefe Aehnlichkeit ihres Schickfale erwectte bie Theilnahme bes Bifchofe, und bamit bas Butrauen noch größer, Die Berbindung noch enger werbe, leifteten ihm jene Manner ben 6 Gemeinschaftlich überlegend, wie fie ihren Feinden Abbruch thun könnten, gingen fie eines Tages por ben Thoren von Rheims spazieren, unmerflich immer weiter und weiter, bis zu einer abgele= genen und einsamen Stelle. Sier nun ergriffen jene Krevler ploslich ben Bischof, ermorbeten ihn und entflohen 2. - Sobalb die Berwandten beffelben von biefer Unthat Nachricht befamen, hielten fie fich burch fein früheres Berfprechen mehr gebunden, fondern begannen, in Berbindung mit Bruno von Röln, einen fo lebhaften Krieg gegen ben Bifchof Lothar von Luttich, bag er mit Berluft feiner Befigungen jum Raifer flieben mußte. Beibe wurben ber Theilnahme ober Begunftigung bes Morbes beschulbigt; aber Lothar beschwur feine Un= fould und ber Raifer verwies, fobald er bom Bergange genauer un= terrichtet worben, bie anfangs gunftig aufgenommenen Thater aus bem Reiche 3 und fohnte fich mit ben Berwandten bes Ermorbeten aus.

Hieburch entstand jedoch um so weniger in diesen Gegenden ein sicherer Friede, als Heinrichs Gegenwart in anderen Theilen des Reichs nicht minder nöthig war 4. So in Baiern zur Beilegung verwüstens der Fehden, welche zwischen Herzog Ludwig und dem von den Böhs 346. 423. men unterstützten Grafen von Hohenbogen entstanden waren und mit der Aechtung des letzten endigten. Wichtiger indeß als alle diese Berhältnisse in Sübdeutschland erschienen die neuen Kriege in Nordsbeutschland.

Heinrich ber jungere von Braunschweig verließ, wie gefagt, ben 1191 Kaifer heimlich bei S. Germano, weil feine Bemuhungen für beffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Northof zu 1193. Guil. Neubr., IV, 33. Rigord., 33. Guil. Armor., 76. Inn. III epist., V, 155. — <sup>2</sup> Morb ben 24. November 1192. Aquic. auct. Lunig, Reichsarchiv. Cont. I, Fortf. 3, Abschnitt 3, v. Köln Urf. 42, S. 79. Archives de Reims, I, 419. — <sup>3</sup> Removit ab aula et finibus regni. Gisleb., 413. Aegid., Hist. Leod. episc., 648. — <sup>4</sup> Reichersb. chr. Herm. Altah. 3schoffe, I, 430, hat bas Rühere.

1191 Kronung nicht so belobnt wurden wie er wünschte, weil die Rachricht eintraf fein älterer Bruber Lothar feb in Augsburg gestorben, und weil endlich bie anfledenben Rrantheiten ihn felbst hinzuraffen brobten. Berfleibet und auf großen Umwegen entging er allen Rachftellungen 1 und erreichte gludlich Braunfdweig. So fehr man fich bier über feine Anfunft freute, fo febr gurnte ber Raifer und augerte: er fet in bodfer Noth gleich verratberisch von heinrich bem fungeren verlaffen morben, wie beffen Bater einft feinen Bater Friedrich I in ber Lombarbei verlaffen habe. Und nicht minberen Grund gur Rlage gab ihm Beinrich ber Lome felbft; benu er fchleifte, ungeachtet feines Berfprechens, 34 weber Lauenburg, noch gab er bem Grafen Abolf von Bolftein bie Balfte Lubede, noch bielt er Frieden gegen beffen Lande, welches lette um fo ungerechter erschien, ba ber Graf noch nicht von feiner from: men Bilgerfahrt gurudgetehrt war. Auf ber anberen Seite brachen Die Bifcofe von Salberftabt und Silbesheim und ber Abt von Rorver icon im Junius 11912 in die Bestaungen bes Bergogs ein. entweber von ihm ebenfalls gereizt, ober bloß in hoffnung bes Gewinns und ber Beute. Benigftens hielten fie mit ihren Leuten burdaus feine Bucht und Ordnung und wurden noch foneller verjagt worben febn, wenn nicht ber Bogt Lubolf felbft in Braunfchmeig eine Berfcworung gegen Beinrich ben Lowen angezettelt batte.

Mittlerweile war Graf Abolf von Solftein, ber in Tyrus Radricht über jene Fehben befommen hatte, (1190) nach Europa gurud: gefehrt und erhielt vom Raifer, ben er in Schwaben fprach, große Beripredungen und anfehnliche Gefdente gur fraftigeren Fubrung bes Arieges. Weil aber Beinrich ber Lowe alle Orte an ber Elbe inne hatte und fein Schwiegersohn Fürft Borvin B bie flavifcen ganber bedte, fo fchien es unmöglich bag Abolf feine Befigungen erreichen Bune. Bie erstannte also ber Bergog, als er borte, ber Graf fen unter bem Schute Markgraf Ottos II von Brandenburg und Bergog Bernhards von Sachsen in ber Gegend von Lauenburg über die Elbe gegangen, habe bier Beib, Mutter, Sohn und ein bebeutenbes Beer ihm zugethaner Holsteiner und Stormarn gefunden und belagere mit bem Beiftanbe bes jungeren Grafen von Rateburg bas ibm vorenthaltene Lübed. — So lange inbeg ben Bürgern bie gahrt auf ber Trave frei blieb, kummerten fie fich wenig um biefe Ginfchliegung, 🥢 und ehe die Belagerer den Strom durch ein Pfahlwerk völlig gesperrt hatten, mußte Graf Abolf zur Befeitigung anderer Streitpunkte nach Danemart eilen. Auch vertheibigte fich ber Befehlsbaber Beinrichs bes

<sup>1</sup> Arnold. Lub., IV, 5. Alb. Stad. zu 1192 fagt: Heinrich sein burch Griechensand, Ungern und Bohmen als verkleibeter Einäugiger zurückgekehrt. Rach Stederd. chron. und Godelin., 275, ware Heinrich selbst über Reapel gestohen. Doch ist vielleicht örtliche Unfunde im Spiele. — 2 Wenn anders dieser Kriegszug nicht in das Jahr 1192 gehört. Böttiger, 432. — 3 Gener ducis. Arnold. Lubec., IV, 6. Corner, 795. Mathilbe, Borvins Gemahlin, war des Herzogs natürliche Tochter. Orig. Guelf., III, 176.

Lömen mit Nachbruck, bis ein Geer unter Anführung Bernharbs von 1192 Rothe jum Entfage berbeifam und ben Grafen von Rageburg vertrieb, welcher bie eine Salfte Lubede eingeschloffen batte. Sieburch ermuthigt, hofften bie Belagerten am folgenden Tage auch bie zweite Balfte ihrer Feinde zu bestegen, welche aber an einer gubrt ber Swar= tow eine fo portheilbafte Stellung nahmen, bag fle ungeachtet ihrer geringeren Bahl bie Oberhand bebielten und ber Graf von Rageburg fich mit feiner wiedergesammelten Mannschaft aufs neue vor Lubect lagern konnte. Dieses Unfalls wegen verließen bie meiften Anhanger Beinrichs bes Lowen bie Stadt, wurden aber, ehe fie bie Elbe er= reichten, burch Bernhard von Rageburg eingeholt, bei Boigenburg ge= folagen und viele von ihnen zu Gefangenen gemacht. Graf Adolf. beffen Thatigfeit nach feiner Rudfehr aus Danemart eine fdwere Rrantheit gebemmt hatte, ließ biefe Gefangenen, meift Ginwohner von Stabe, frei und warb bafur, ale er fich biefer Stadt naberte, bantbar aufgenommen.

Gang anbere bachten bie Lubeder; benn fie entwarfen währenb biefer Beit mehre Plane, um nicht in die Botmäßigkeit bes mabr fceinlich wegen ftrenger Bollerhebung 1 verhaften Grafen zu fallen. Einige wollten bie Stadt bem Ronige von Danemart übergeben, benn ber Sanbel werbe unter biefem machtigften aller Sousberren am fonellften aufbluben; anbere bagegen fürchteten Buchtigung, Schanbe und Sanbelsverluft bei einer Trennung vom beutschen Reiche, und ichlugen vor bem Markgrafen Dito, unter hoffentlicher Genehmigung bes Rai= fere, bie Unterwerfung anzubieten. Allein teiner von biefen Boricbla= gen warb ausgeführt, weil Graf Abolf bie Stadt fo hart bedrängte, baß fle fich ibm ergeben mußte und nur bie noch gurudgebliebene Mannschaft Bergog Geinrichs freien Abzug erhielt. Der Raifer, welden biefe Demuthigung feines alten Begnere freute, überließ bem Grafen Abolf alle Einnahmen von Lübed und ein Drittbeil ber Gin= 17 nahmen von Stade 2. Anbererfeits warb Bergog Bernharb im Februar 1193 bei: Lauenburg von ben Schaaren Beinrichs bes Lowen 1193 ganglich geschlagen, und ber Graf fand neue Beschäftigung in Danemark.

Walbemar nämlich 3, ber Sohn bes von Sueno ermorbeten Königs Kanut V, welcher Bischof von Schleswig und Herr ber Ditmarfen gesworden war, verband sich mit den Königen von Schweden und Norwegen und mit allen Feinden des welstschen Hauses gegen König Kanut VI, den Schwiegersohn Heinrichs des Löwen. Kanut würdigte die Gefahr richtig, hielt aber bei unzureichenden Kriegsmitteln Hinterslift gegen den ungerecht Anfallenden für erlaubt; durch die Erinnerung

<sup>1</sup> Nach Corner, 776, war wenigstens früher Streit zwischen Lübed und Abolf über ben am Ausstuffe ber Trave zu erhebenden Joll. — 2 Arnold. Lub., IV, 12, 22. Auch der Erzbischof Bichmann von Magdeburg erhielt vom Kaiser mehre Besthungen Heinrichs des Löwen. Gerken, IV, 225, Urf. von 1193. — 3 Oben S. 112.

an ihre Verwandischaft und ehemalige Einigkeit und durch neue Versprechungen mannichsacher Art verleitete er Waldemar, in eine personliche Zusammenkunst zu willigen. Bei dieser Zusammenkunst ließ der König den undeforgt Zutraulichen sessen und hielt ihn fast 13 Jahre lang gesangen 1. Graf Abolf, welcher als dessen Bundesgenosse school verwüstende Einfälle die Schleswig gewagt hatte, sah sich jetzt unerwartet und vereinzelt der größeren Gewalt Kanuts so einstelle gegeben,

bag er ben Frieben mit 1400 Mart Gilber erfaufen mußte.

Db nun gleich biese Ereigniffe vortheilhaft auf heinrich ben Lowen gurudwirften, fo überzeugte er fich bennoch, bag er burch Ronig Ranute Beiftand und mit Gewalt nie vollständig flegen konne und obne Berfohnung mit bem Raifer jeber Gewinn unficher bleibe. beffen Rudfehr aus Italien hatte ber Bergog Geiftliche gum Unterbanbeln an ihn geschickt; allein ber Born über bie wiederholten Beleibigungen war bamals noch fo neu und bie Anreizungen ber Feinde bes welfischen Saufes fo lebhaft, bag man bie Gefanbten ichnobe qu-Seitbem werbe ber Raifer, bies hoffte Bergog Beinrich. rückvies. 1194 burch ben Ablauf ber Reit und manche ungunftige Erfahrung milber und nachgiebiger geworben fenn. Und wirklich fand ber jungere Beinrich, welcher ihn burch feine Flucht fo ergurnt hatte, bei perfonlichem Erfcheinen im Goflager einen weit freundlicheren Empfang, ale man erwartet hatte; nur auf ben Sauptantrag, bag ber Raifer Beinrich bem Lowen alle Lander nordwarts ber Elbe laffen moge, antwortete jener niemals bestimmt, und fo verflog bei ber inneren Schwieriafeit ber Sache, ben anberweit bringenben Reichsgeschäften und ber wenig= ftens insgeheim noch fortbauernben Abneigung bes Raifers ein Sag nach bem anderen, ohne daß Beinrich ber jungere feinem Biele irgend naber getommen mare. Da ging ibm unerwartet ein Bludeftern auf, beffen milben Blang wieber zu ichauen et nie erwartet hatte.

Dem Afalzgrafen Konrab, einem Bruber Raifer Friedrichs I, blieb von seinen Rindern nur eine Tochter Agnes am Leben, welche schon in fruhefter Jugend, nach freundlichem Uebereinkommen ber beiberfeitigen Aeltern, jenem Beinrich, bem Sohne Beinrichs bes Lowen, zugebacht marb. Als nun aber ber Bergog balb barauf vom Raifer Friedrich abfiel und bie grimmige Fehde zwischen Sobenstaufen und Belfen wieder ausbrach, fo zerriffen auch biese zarten Bande und Ugnes wurde nicht bloß als reiche Erbtochter, fondern noch mehr barum von Rittern geehrt und von Fürften geminnt, weil fie reich an Tugend und herrlich in Schönheit emporblühte. Auch König Philipp August von Frankreich bekam hievon Runde und hielt es in feiner bamaligen Stellung zu Richard Lowenherz fur gerathen, fic mit bem Raifer burch bie Bermählung mit feiner nächsten Bermanbtin noch enger zu verbinden. Gern unterftuste Seinrich VI bes Ronigs Antrag bei feinem Oheime Konrab, und ba nun auch diefer bei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auctor danicus, Nr. VI, bei Eubwig, IX, 152. Corner, 800.

#### Vermählung Heinrichs des jüngeren. Heinrich u. Agnes. 365

ftimmte, fo ichien ber Che fein Sinbernig mehr im Wege gu fteben. 1192 Aber Ronrabs Gemablin Ermengard, eine geborene Grafin von Genneberg, war bem Blane in ber Stille abgeneiat, eilte zu ihrer Tochter und fprach, biefe erforschend: "Ein ruhmvolles Schickfal, liebe Lochter, ein konigliches Chebett bietet fich bir bar, Philipp August von Frankreich verlangt bich zu feiner Gemablin." Da antwortete Agnes befturzt: "Mutter, ich habe oft gehört, bag ber Konig bie fcone Ingeburg von Danemart ohne Grund beschimpfte und verfließ; ich fürchte fold Beispiel!" — "Aber wen", fuhr bie Mutter fort, "möchteft bu lieber zum Gemable?" — "Bon bem", erwieberte Manes, "werbe ich mich nie trennen, beffen Braut ich icon in frube= fter Jugend hieß und beffen Schonheit, Muth und Tugend jest alle Stimmen breifen. Er allein — benn was fummern mich die wilben Fehden der Männer - er allein war im Stillen ber Freund und Geliebte meines herzens, er allein wird mein herr und Gemahl fenn." — Als Ermengard biesen festen Willen ihrer Tochter fab. fprach fie erfreut: "Deine Bunfche follen erfullt werben", und ichidte fichere Boten in bas Soflager bes Raifers, mit geheimen Briefen an Beinrich ben jungeren. Sogleich eilte biefer nach Stalede bei Bacharach, bem Schloffe ber Pfalggrafin und ward hier, ba bie geringfte Bogerung mit ber größten Gefahr bes Diflingens verbunden ichien. noch an bemfelben Abende feiner treuen Agnes angetraut 1. Auch war der folgende Tag taum angebrochen, jo bieg es: Bfalzgraf Kon= rab feb bor ben Thoren. Irmengarb ging ibm fonell entgegen und zeigte fich fo freundlich, fo bienftfertig und babei boch fo angftlich, bag ber Pfalggraf, es bemertend, fragte: was Reues gefchehen fen? "Berr", antwortete Ermengarb, "gestern tam ein Falte übers Felb geflogen mit braunem Saupte und weißer Rehle. But gefrummt find ibm Rlauen und Sonabel zu mächtigem gange, und bie Sowung= febern reichen fo weit, bag man wohl fieht fein Bater habe ibn auf einem hoben Afte erzogen. Diefen Falken, nie faht 3hr einen fcb= neren, habe ich gefangen und behalten." - Che noch ber Bfalgaraf ben Sinn biefer Borte genauer faffen und erforfchen tonnte, führte Irmengarb ihn ichon weiter in ein Zimmer, wo heinrich und Agnes Schach fpielten. Sie ftanben, ihre Banbe traulich in einander legend, auf und Irmengard fagte: " herr, bas ift ber Sohn bes Fürften von Braunfdweig, bes eblen Lowen; bem habe ich unfere Tochter gum Weibe gegeben; moge es Euch lieb und genehm fenn." Da erfchrat Ronrad fehr und fcwieg lange Beit; endlich aber bub er an: "Es ift gefcheben ohne mein Wiffen und Buthun, bas moge mich entichul= bigen beim Raifer." Auch gerieth Diefer über bas Berfcmaben fei= nes Antrages für ben Ronig von Frankreich und über bie Erhebung feines Feinbes in ben beftigften Born und fagte zu Konrad: "Geb

<sup>1</sup> In Marz ober April 1194. Tolner, 340. Orig. Guelf , III, 186. Abel, 309, fest sie um etwa brei Monate früher.

## 366 Keinrich der Löwe. König Richards Rüchreise.

1194 hin und löse bas Band auf, das ihr mit diesem Taugenichts geschlossen habt!" Erst als der Pfalzgraf seine Unschuld beschwur und
die Arennung der Che seiner Tochter beschimpsend, ja in Hinsicht auf
die Kirche unmöglich nannte 1, mußte sich der Kaiser beruhigen. Auch
schien es ihm wohl bei näherer Ueberlegung gerathener, diese unerwartete Verschwägerung der Welsen und Ghibellinen für einen allgemeinen Frieden zu benutzen und die künftige Belehnung Heinrichs des
jüngeren mit der Pfalzgrafschaft am Meine von bessen Vernehmen und
feiner Mitwirkung für die italienischen Plane abhängig zu machen.

182.

Demgemäß eilte ber jungere Beinrich nach Braunfdweig und überrebete feinen Bater, nicht ohne einige Dube, fich bem Ausspruche bes Raifers umb ber Fürften auf einem Reichstage in Salfely au ftellen. Unterwegs aber flürzte ber bejahrte Bergog bei Bothfelb mit bem Bferbe, beschäbigte ben guf und wurde frant nach Baltenried gebracht. Als man ben Raifer hievon benachrichtigte, hielt er anfangs bie Entidudbigung bes Augenbleibens für erfunden; fpater jedoch von ber Babrheit bes Unfalls überzeugt, legte er bie Tagfabung, bem Bergoge bequemer, nach Dullethe ober Tilleba bei Rifhaufen 3. -Sier traten nun bie Baupter ber beiben machtigften beutiden Saufer, nach langen blutigen Sehben, perfonlich einander gegenüber; aber Heinrich war nicht mehr ber grimme Bowe, fonbern burch Alter und Unglud gezähmt und gemilbert. 3bm ichien es binreichender Gewinn, bes Friedens mit allen Nachbarn ficher zu werben, nicht mehr als Gegner bes Raisers balb geächtet zu erscheinen und für fei= nen Sohn, gegen bas Berfprechen ernfter Theilnahme am italienifchen Buge, bie Belehnung mit ber wichtigen Pfalzgraffcaft am Rheine gu erhalten. Auf ber anberen Seite riefen fo bringenbe Brunbe ben Raifer nach Neapel, daß er um jeden Preis ben Frieden innerhalb Deutschlands begründen und Unterflutung aus Deutschland gewinnen wollte. - Bu benfelben Ameden benutte er bie Unfalle Ronig Richards von England, beren zusammenbangende Erzählung wir baber an bie: fer Stelle einschalten.

Die im Oftober 1192 angetretene Seereise ber Frau und Schwefter Richards war gludlich's, ihn felbst aber warfen Stürme sechs Wochen lang umber, und als er sich endlich auf die bevorstehende Landung freute, erkannte er die französischen Kusten und beschloß, bei

¹ Guil. Neubrig., 1V, 32. Heminge, II, 68. Stederburg. chr. Chron. rhythm. princip. Brunsyic., 78. Scheller, 140. Daß der Hergang aicht in bem Sthle einer trodenen Klosterchronif erzählt ist, leibet keinen Zweisel; das geschichtlich Wahre ist aber nicht auf diesen Standpunkt und diese Erzählungss weise beschraft, und warum das Berichtete im Wiberspruche mit dem Charrakter des Kaisers und den Sitten und der Weise der Beit kehe, kann ich nicht begreisen. — ² Im April oder Mai 1194. Tolner, 341. — ³ Abschtt Kichards den 9. Oktober. Rad. a Diosto, Imag. Bromton, 1240. Dandolo, 317. Die Erzählungen weichen in sehr vielen Kleinigkeiten von einans der ab; ich habe gesucht das Wahrscheinlichste auszusschen.

ber laut ausgesprochenen Reinbichaft bes Grafen von Toulouse und 1192 bes Ronigs von Frankreich, lieber nach Italien zu fegeln. hier mußte Richard nicht minber bie Rachftellungen ber Bermandten bes angeblich auf feine Beranftaltung ermorbeten Markgrafen Ronrab 332 von Montferrat fürchten, weshalb er fich, Italien nochmals umschiffend, zum abriatifchen Meere manbte, um burch Deutschland heimzukehren. Beinahe mare er auf biefer Kahrt an bie Ruften ber ihm gleichfalls abgeneigten Griechen geworfen worben; und in bem Augenblide, wo man biefe Gefahr nur mit Dube vermieben batte, griffen wieberum zwei Raubichiffe Richards Schiff an und zwangen ihn zu einem Kampfe, beffen Ausgang zweifelhaft ichien, bis man boch erfreut in ber Befagung Englander erfannte, welche nun ihren Ronig, um ihn beffer zu verbergen, aufnahmen und nach Bara in Dalmatien überfesten 1. Dem Befehlshaber biefer Stabt fandte Michard einen koftbaren Ring und bat für fich und die Seinen unter bem Namen eines Raufmanns Sugo um freien Durchzug. Aber jener antwortete: "Richt Sugo, ber Raufmann, fonbern Richard ber Ronig fanbte mir bies Gefchent, und ich habe geschworen, jeben Rreugfahrer anzuhalten. Ein gurt, ber freiwillig felbft einen Unbefannten fo ehrt, verbient jeboch keine unwurdige Behandlung; er moge feine Gabe gurudnehmen und frei feines Weges ziehen." Die Freude über biefen Ausgang bob bie Beforgniffe nicht auf, und Richard eilte noch in ber Racht weiter bis zu einer zweiten Stabt, beren Befehlshaber ein Bruber jenes erften und burch ihn bereits von ben Vorfällen unterrichtet war. Minber großmuthia, bachte biefer ben Konia en fangen und ließ burch Roger von Argenton alle Gaufer burchfuchen, wo Bilger verweilten; auch entbedte Roger ben Ronia, warb aber mit Geschenken und Beriprechun= gen zu ber Aussage bewogen, er fen nirgenbe zu finden. Durch biese wieberholte Gefahr noch angftlicher geworben, vertraute fich Richard wiederum bem Meere an, litt aber Schiffbruch in ber Gegend von Bola und rettete faum fein Leben.

Den Bortheil schien vies Ungluck jedoch zu bringen, daß er nun weniger bemerkt seinen Weg fortsehen konnte; allein Kaiser Heinrich VI, Herzog Leopold von Desterreich und viele Deutsche waren von ihm zu schwer beleidigt worden, als daß sie ihm nicht hätten mit größter Ausentersamkeit nachstellen sollen. Buerst erhielt Graf Meinhard von Görz Nachricht von des Königs Ankunft und ergriff acht seiner Begleiter; mit den übrigen entkam Richard über Civitate nach Kärnthen, hörte aber hier von den gleich seinblichen Gesinnungen des Herzogs Ulrich und wollte sich nach dem Salzburgischen wenden, in der Hossaung, daß man hier von seiner Landung noch nichts wisse. Aber vor der Aussührung dieses Beschlusses überstel ihn Kriedrich von Botessow in der Gegend von Friesach und sing und zerstreute seine wentigen Begleiter; Richard selbst rettete sich nur durch eine Verkleidung.

<sup>1</sup> Ansbert. nennt Pola. - 2 Ricard. Divis., 75.

1192 Mit Wilhelm von Stagno (l'Etang) und einem Rnaben 1, welcher beutfc fprach, irrte er mehre Tage und Rachte in Balbern und Bergen faft ohne Nahrung umber und tam gulest unglucklicherweise nach Erberg ober Erbberg vor Wien. Sein Diener ging jur Stadt um Rebensmittel einzutaufen, erregte aber burch feine ungewöhnliche Aus: fbrache, burch bie Bahl toftbarer Gegenftanbe und burch anmaglides Betragen bie Aufmertsamkeit bon Bielen, und nur bie Nothluge, fein Berr feb ein reicher Raufmann ber balb gur Stadt tommen werbe. befreite ihn biesmal von weiterer Rachforschung. Gern ware Ricard bierauf fogleich abgereiset, aber feine Rrafte maren bon ber Seefahrt und ben Irrfalen bes Landweges zu erschöpft, und mabrend biefer nothwendigen Bogerung erhielt Leopold von Defterreich burch ben ber gog von Karnthen Nachricht über bes Königs Ankunft und befahl alle Fremben mit erbobter Aufmerksamteit zu beobachten. Unporfidia trug Richard, bei fonft geringer Rleibung, einen toftbaren Ring am Ringer, eitel zeigte fein Diener ritterliche Banbidube; ba murbe bie fer verhaftet und jener von einem Defterreicher erkannt, ber por Affon mit gefochten hatte . Sogleich ließ ber hievon benachrichtigte Bergog bas Saus umringen, trat in bem Augenblide, als Richard noch an Wiberftand bachte, felbft bingu und fprach: "Bergebens, Ronig, verbirgft und verfleibeft bu bich, bein Geficht macht bich tenntlich. Berfuche nicht unbesonnen ber Uebermacht zu wiberfteben und bebenfe, baf wir weniger beine Feinde als vielmehr beine Retter find; benn fieleft bu in bie Sante ber Freunde bes Markgrafen von Montferrat, welche bir überall nachstellen, mahrlich von taufend Leben murben fie bir nicht eines laffen." - Auf biese Weise wurde Richard am 31. De cember 1192 gefangen 8 und an Sabamar von Chunring zu anftanbiger Bermabrung in Durrenftein bei Rrems übergeben.

1193 Sobald König Philipp August und Kaiser heinrich hievon höreten, waren Beibe sehr erfreut, ber Lette aber behauptete: tein Herzog durfe einen König gefangen halten, dies Recht stehe nur dem Raiser zu; und so mußte Leopold von Desterreich nach einem in Regensburg gefaßten Beschluffe (jedoch mit Borbehalt seiner Ansprüche) Richard

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conradi catal. imp., 410. Coggesh., Chr. Angl., 830. Chron Nortm., 1005. Wendover, III, 68. Einige Abweichungen bei Mouskes, 19845. — <sup>2</sup> Admont. chr. zu I193. Hemingt., II, 62. Rigord., 36. Richard sep schaften in seinem Bette, burch Unvorsichtigsteit seines Dieners, gefangen worden, sagt Abbas S. Petri in Burgo in Sparke, Script., 87. In vili hospitio per exploratores inventus et captus ab hominibus ducis Austriae. Ansbertus, 114. Daß Nichard freiwillig beschlossen, widerspricht allen Berichten und ist völlig unglaublich. — <sup>3</sup> Zweilense chron. recent, 531. Alber., 395. — <sup>4</sup> Bromton, 1250. Gemeiner, Chronif, 287. Henricus tenens eum in libera custodia, honoravit plurimum. Oliv. Schol. hist. regum, 1394. Weiller, 73, theilt den Bertrag mit, welcher deshald zwischen heinrich und Leopold geschlossen wurde.

an Heinrich ausliefern, ber ihn nach Trifels bringen und äußerlich 1193 ehren, fonft aber ftreng bewachen lieg. Der Ronig, eine balbige Befreiung hoffenb, verlor ben Duth nicht, fonbern trieb Scherg mit fei= nen Bachtern, machte fie trunten ober erfdredte fie burch feine ge= waltige Leibestraft; fich felbft erheiterte er mit Dichten und Singen 35. von Liebes = und Spottliebern 1. Gines Tages antwortete ibm eine befannte Stimme; es war Blonbel 2, fein treuer Sanger, welchen bie Unfalle ber Reise von ihm getrennt und ber nach langem Irren bes Ronigs Aufenthalt gefunden hatte. Blondel nahm Dienfte bei bem Burgvogt und gewann fein Butrauen; er fprach Richard und eilte bann nach England, um für beffen Befreiung zu wirken. Eleonore, bes Königs Mutter, war jedoch feit Empfang ber Ungludeboticaft nicht unthätig gewesen, sonbern batte fich vor Allem mit Bitten an ben Bapft gewandt. Als aber Coleftin III, bes Raifers Macht fürch= tenb, feinen enticheibenben Schritt magte, fcrieb ibm jene beftiger: "Sonft wird wohl um geringer Rleinigkeiten willen ein Befandter abgefdidt; biesmal aber gefdieht nichts, um bie ungeheuerften Frevel, um die Befangennehmung eines freien Ronigs, eines Rreugfahrers, eines unter bem besonderen Schute ber Rirche ftebenben beiligen Ram= pfere aufzuheben und zu bestrafen. Aber freilich bie Ehre ber Rirche und die Rube ber Reiche kommt wenig in Betracht, wenn bei einer Angelegenheit fonft nichts zu gewinnen ift 8!"

Hierauf wandte sich endlich Cölestin mit Ernst an Seinrich VI, und dieser (ber nicht sowohl aus Has, als um ein höheres Lösegeld vom Könige zu erpressen, gezögert hatte) berief auf den Rath seines Kanz- 359. lers und des Abts von Clugny eine Bersammlung der Fürsten nach Hagenau. 4, wo, der Ansicht von kaiserlicher, römisch-deutscher Weltscherrschaft gemäß, jede Beschuldigung wider Richard geprüft und ein Urtheil gesprochen werden sollte. Wan warf ihm vor: er habe Heinzich den Löwen und Tankred, den unrechtmäßigen Besitzer Siciliens, unterstützt und dadurch den Kaiser gezwungen, sein Eigenthum mit großem Auswande und durch Krieg wieder zu erobern. Er habe Zsaak, den König von Cypern, einen nahen Berwandten des Kaisers und des Gerzogs von Desterreich 6, widerrechtlich vertrieben und unwürdig

24

<sup>1</sup> Mary Lasond, II, 251. Hallam, Middle ages, Suppl., 414. Kannes gießer, 101. — 2 Bei Michaud, II, 324, ber Auszug aus der französisschen Ehronif des 13. Jahrhunderts über Blondel. Daß und wo Richard gefangen saß, war kein Geheimniß; ader das in den Tert Ausgenommene möchte wohl die geschichtliche Grundlage der Erzählung seyn. Hist. littér. de France, XV, 127, 320. Diez, Leben der Troubadours, 102. La Rue, II, 325. — 3 Rymer, Foed., I, 23 sq. Petrus Blesensis schrieb in derselben Angelegensheit an den Grzbischof von Mainz. Epist. 143, 144, 146. — 4 Coggesh., Chr. Angl., 833. Anch am 13. Julius 1193 sev in Worms auf einem Keichstage über Richard verhandelt worden. Rad. a Diceto, Imag., 670. — 5 Matertera Leopoldi ducis erat uxor rectoris Cypri. Avent. ann. Boic., VII. 2, 9. Richardus multorum odia in partibus transmarinis incur-

1193 behandelt. Die beutschen Bilger seven von ibm in Balaftina mit Borten und Thaten beleibigt und insbesonbere ber Bergog von Defterreich auf eine nicht zu bulbenbe übermuthige Beise beschimpft worben. Allen endlich babe er aus Eigennut ihren rechtmäßigen Antheil an ber Beute vorenthalten. Der Morb bes fur bie Cache ber Chriften: beit fo raftlos wirtenben Martgrafen von Montferrat 1 falle ibm gur 31 Laft, nicht minber bag er Gefchente von Salabin genommen und Baza. Ragareth und Astalon ohne Roth preisgegeben habe. Sierauf folg: ten bie Beidwerben bes Ronigs von Frantreich, welche man für gleich gegrundet erflarte. Richard wies, fo beißt es barin, beffen Schwefter, & feine verlobte Braut gurud, beleidigte ibn auf mannichfache Beife und theilte bas von Tantreb und Ifaat erhaltene Belb feineswegs nach ben Bestimmungen bes Bertrages. In Sprien fuchte er, obgleich felbft ein Lebnsmann Philipp Augusts, beffen Ritter von ihm abwenbig m machen, wollte ibn ben Saracenen ausliefern und fanbte felbft Frevler nach Europa, beren Morbanichlagen ber Konig von Frankreich nur burd bie größte Borfict entging.

Auf biese Beschuldigungen antwortete Richard so fübn als beftimmt: "Ich babe Sanfred befehbet, weil er meiner Schwefter bas ihr Gebührenbe vorenthielt, und mich mit ihm verfohnt, als er ihr Genugthuung leiftete; Beibes ohne Rudficht auf feine ober bes Raifers wechselseitige Ansprüche an Sicilien. 3ch habe Isaak besehret, weil er Chriften beleidigte und mit Salabin im Bunde ftanb. bie Unsprüche bes Markgrafen von Montferrat auf Berufalem nicht unterftust, fo lange fie mir wiberrechtlich erfcbienen; aber ich habe weber ihm noch bem Ronige von Frankreich nach bem Leben getrachtet. Nicht als fen ich bagu verpflichtet, sonbern um meiner Chre willen bin ich bereit vor einer fo erlauchten Berfammlung jene nichtewurbi= gen Lugen burch Rampf zu wiberlegen. Db ich ober ber Konig von Frankreich bas beilige Land voreilig verlassen ober verratherisch preis= gegeben habe, mogen Unparteiifche enticheiben, und wenn feine Dan= nen fich von ihm wandten, fo geschah es, weil fie ihr Gelubde bober achteten als irbifche Rudfichten 2. Bon aller Beute hat er fein rich= tiges Theil empfangen und mich von ber Beirath mit feiner Schwefter für große Summen entbunden. So bleibt ihm also fein Grund gur Rlage gegen mich, wohl aber mir zu harterer Beschwerbe gegen ibn; benn ohne Rudficht auf feinen Eib und bas beilige Berbot ber Rirche

Bergog Leopold. Cormanr, Archiv, 1825, 353. - 2 Matth. Paris, 121.

Rymer, Foed., I, 32.

rit. Alber., 395. Guil. Neubr., IV, 25. Erga Teutonicos arrogans et in multis injuriosus. Holland. chr. ju 1193. Leopoldum pro abjecto re-putavit, cujus fastus intemperantia ad cumulum sui damni cessit. Richardus qui gloria omues anteire voluit, omnium indignationem meruit. Ansbert., III, 113. Aehnliches S. 114, 115.

wirkt er überall feinblich gegen mich und mein Reich. — Wenn ich 1193 fonft Jemanden in der Site beleibigte, fo habe ich bafur genug ge= buft, und es ift fein Grund vorhanden, mich, einen freien Ronig, einen Streiter Chrifti, langer in ungebührlicher, gottlofer Saft gu Balten."

Ricards Bertheibigung und Berfonlichfeit machten Ginbrud auf bie Fürften und noch mehr auf ben Raifer, welcher ihn bier gum erften Male fah und flug genug war, einen folden Mann zu wur-Daber ftand er auf, umarmte ihn und bewies ihm feitbem große Achtung. Aber ein großmuthiges Berfahren lag nicht in Bein= richs Natur, weshalb er die von Richard nicht vollständig widerlegten Befculbigungen über feine Berhaltniffe zu Tantreb, Die Behandlung bes Ronigs von Copern und bes Bergogs von Defterreich beraushob und für fich und Leopold Schabloshaltung und Erfat wegen ber nicht vertheilten Beute verlangte. Db nun gleich biefe Forberung, fowie bas gange Berfahren gegen Richard in England ben bochften Abicheu erregte, fo mar bod bie Stimme bes Bolfes in Deutschland und Krantreich wiber ibn; es erfannte, felbft abgeseben von ben einzelnen, gum Theil wohl begrundeten Anklagen, in feinem Unglud eine natürliche Folge ber Behandlung feiner Mitpilger und noch mehr eine Strafe bes himmels fur ben unvollenbeten Rreugzug, fowie bafur, bag Richard fich gegen feinen alten und franken Bater emport, ibn befriegt, belagert und baburch feinen Tob beforbert hatte.

Nach langem Berhandeln und bem Fehlschlagen aller Soffnung auf eine freiwillige ober von bem Bapfte burchgefeste Lofung aus ber Saft folog ber Ronig endlich am 29. Junius einen Bertrag mit Beinrich VI, wonach er verfprach, 100,000 Mart vor und 50,000 Mark nach feiner Freilaffung zu gablen und ihm 60, bem Bergoge von Defterreich aber fieben Beigeln 2 zu ftellen. Die letterwähnten 50,000 Mart follten jeboch für ben Fall erlaffen fenn, bag Richard eine unbekannte geheime Bedingung 2 in Betreff Beinrichs bes Lowen 3 Bergog Leopold erhielt 20,000 Mark und mehre beutsche Kurften und Bischofe einen geringeren Antbeil von ber Lofungefumme.

Sobald Richards Bruder Johann und König Philipp August von biefem Bertrage borten, boten fle bem Raifer große Summen, wenn er ben König ausliefern ober wenigstens noch ein Jahr gefangen

<sup>1</sup> Unter ihnen Otto und Wilhelm, bie Sohne Seinrichs bee Lowen, Bohmer, ! 381. Reg., 27. — Godofr. mon. zu 1194. Dumont, I, 118, Urf. 213. Ebulo, 111. Rymer, Foed., I, 1, 27. Nach einem frühreren, am 14. Fesbruar 1193 zwischen Heinrich VI und Leopold in Würzburg abgeschloffenen Bertrage sollte der Heinrich VI und Leopold in Bürzburg abgeschloffenen Bertrage sollte der Heinrich VI und Leopold in Grand in der School ale Ausstattung einer mit seinem Sohne zu verheirathenben Richte Richarbs ers halten und bieser bem Kaiser Schiffe und Mannschaft zur Eroberung Sicie liens ftellen, auch ben Konig von Copern und feine Gemahlin freilaffen. Anabert., 116. Leopolb benutte bas Gelb, um mehre Stabte befestigen gu laffen. Hormagr Archiv, 1825, G. 167, und 1827, S. 431.

1193 halten wolle 1; und vielleicht bereute Beinrich einen Augenblick lana ben Abidluf fenes Bertrages: bod bielt ibn fein einmal gegebenes Bort und bie bingugefügte Burgicaft mehrer gurften nicht blos von tabelnewerthen Dagregeln gurud, fonbern er ließ fich nunmehr auch in nabere Berhandlungen mit bem tapferen Richard ein und wollte ihm Arles, Marfeille, Lyon, Provence und andere Landichaften, melde bem Reiche nur ungern ober gar nicht geborchten, ale Leben übergeben und fo eine machtige Mart gegen Frankreich bilben, welche fic anbererfeits wieber mit Gulfe Frantreichs im Baum halten ließe. Aber biefer große Blan tam nicht gur Ausführung 2, und eben fo wenig wurde bie Lolungesumme mit Schnelligfeit jufammengebracht, worüber Richard in fraftigen Liebern feine Mitfireiter und Dannen in anklagt 3.

1194

So erhielt biefer erft im Februar 1194, nach vorläufig binreichenber Erfüllung ber Bertragebebingungen, feine Breiheit wieber unb eilte nach Swine; aber Sturme verzogerten feine Ginfchiffung, bis fic burch Argwohnische ober Furchtsame bas Gerucht verbreitete, ber Raifer wolle ihn noch einmal einfangen laffen. Da vertraute er fein Leben lieber bem Deere und hielt fich erft fur mahrhaft frei, als er am 20. Marg 1194 in Sandwich ben englischen Boben betrat; er hielt fich erft wieberum für einen Ronig, ale er am beiligen Ofterfefte zum zweiten Male in Winton gefront wurde. Groß war bie Freude und Theilnahme bes Boltes, und bie gur Berbeifchaffung bes Rofegelbes nothigen Abgaben erhöhten nur ben haß gegen Raifer Beinrich und Bergog Leopold. Die Ginwohner von Defterreich (fagt. beehalb ein englifder Gefdichtichreiber) find ungefdlacht in Reben, ortoff-schmutig in ber Rleibung und ihre Wohnungen follte man eber für einen Aufenthaltsort von Thieren als von Menschen halten 4. Ale nun aber allmählich in England felbft Rirchen und Garge befteuert und geplundert murben, ale man ben Ciftercienfern, welche fein Gold oder Silber befagen, Die einjahrige Bollichur nahm, er= hoben fich laute Rlagen gegen ben Ronig, und Gefchichtschreiber, bie ihn fonft außerft verehren , bezeugen feinen unritterlichen Beig und

<sup>1</sup> Guil. Neubr., IV, 41. Bromton, 1257. Chron. S. Steph. Cad., 1120. — 2 Wenn Richard in ber Noth wirflich England bem Kaifer für lehn: und ginepflichtig erflarte (wie Ginige behaupten ober andeuten), fo fam bavon gar nichts zur Bollziehung. Die Stellen bei Abel, S. 313. — • Ginguené, I, 266. — <sup>a</sup> Horrent verbis, habitu squalent, immunditiis feculescunt, ut intelligas eorum cohabitationem ferinam potius quam humanam. Rad. a Diceto, Imag., 668. Wenn es nicht vielmehr heißt: im Umgange erschienen sie mehr viehisch als menschlich. — <sup>b</sup> Vexationibus, sive injuste, tota Anglia a mari usque ad mare reducta est ad juste, sive injuste, tota Anglia a mari usque ad mare reducta est ad inopiam. Rog. Hov., 684. Waverl. ann. zu 1193. Guil. Neubr., IV, 38. Margan. ann. Matth. Paris, 110. Robert de Monte zu 1194. Coggesh., Chr. Ang., 854. Anberson, 1, 615. Es war sletus et stridor dentium. Bened. Petrob., 568.

, erzählen, bağ er fcon vor feinem Krenzzuge einmal faifolich vorgab, 1133 er habe fein Reichsstegel verloren, um aus ber für nothwendig erflarten neuen Bestegelung aller Urfunden boppelte Gebuhren zu ziehen, Mithin ftand er in biefer Sinnesweise bem Raifer naber, als man gemobnich alaubt.

Alle Bemühungen Richards, diesen oder ben Herzog von Desterreich zum Berzichten auf ihre Forderungen oder zum Freilassen ber Geißeln zu bewegen, blieben fruchtlos, und selbst der, jedoch erst später eintretende päpftliche Bann that keine Wirkung. Als indes Herzog Leopold mit dem Pferde stürzte und das Bein brach, erklärten die Geststlichen dies Ereigniß für eine Strase des Himmels und bewogen ihn, sich auf dem Todtenhette mit der Riche auszusähnen !. Sein Sohn Kriedrich erfüllte aber das hiedet geleistete väterliche Bersprechen nicht , und noch mehre Jahre nachher bedrohte Innocenz III ihn und andere Fürsten und Bischisse mit den härtesten Kirchenstrasen, wenn sie die Rückzahlung des für Richards Besreiung enwsagenen Geldes länger verzögern würden. — Am wenigsten nahm Heinrich VI auf solche Weisungen Rücksicht, sondern verwandte das englische Geld zur Erhöhung seiner Streitkäste gegen Tankted.

Obgleich biefer nach bes Raifere Rudena in Sicilien rubig berrichte 1191 und faft überall in Apulien bie Oberhand hatte, fo entstand boch 1193 feine volle Rube und Einigkeit, weil feine Gegner fich ben in feften Orten zuruckgebliebenen Deutschen anschlossen und beren Streifzuge So gelang es Diephold zweimal, bei Aquino und 358 unterstütten. bei Rapua, Heeresabtheilungen Laufrebs zu fclagen; und noch bebenklicher wurden die Umftande, als ber bem Raifer burchaus juge= thane Abt Roffrid von Montecaffino 3 aus Deutschland gurudfebrte 35%. und Graf Bertold (welcher theils beutsche, theils florentinische Rrieger berbeiführte) mit Gulfe ber Ungufriebenen bebeutenbe Fortidritte machte und bas Land verheerte 4. Deshalb fammelte Sanfreb eine ansehnliche Macht, und beibe Beere trafen bei Montefostolo auf einander; aber Bertolb vermieb weislich die Schlacht, weil er fich für schwächer hielt, und Tankred wollte entweder auch nicht bas Aeugerfte wagen, ober ließ fich bereben: in bem Rampfe eines Konige mit einem so viel geringeren Beerführer fen wenig Ruhm zu erwerben. Doch

<sup>1</sup> Herm. Altah. zu 1195. Bernard. Noric. und Vatzo. Hemingf., II, 77. Roger Hov., 748. Guil. Neudr., V, 8. Narrat. geneal. poster. Leop. Austriae, 575. Innoc. registr. imp., 70; Epist, I, 243. Rymer, Foed., I, 1, 28 u. 133. Matth. Paris, 125. Coggesh., Chr. Angl., 837. Alber., 406. Jaffé, 10,513. — 2 Nach Ansbert., 123. hatte Kriedrich Geißeln und Gelb zurückgegeben. — 3 Abt Roffeid war gegen seine Unterthanen milde und wurde vom Kaiser für seine Treue reichlich belohnt. Gatula, III, 370—390. Tauleri, Tem., 104. Später ward er Kardinal. Cardella, I, 2, 179. — 4 — dissipans et consumens quaeque poterat, more gentis suae bardarae. Aber der Hauptsteil des heeres bestand aus Florentinern und Apuliern. Cassin. chr.

1194 bes Raifers wohl unmöglich nach bem Buchtaben ber Berträge folichten konnte. Bis Deffina, welches bie flotten am 1. September erreichten, hielten beibe Theile wenigstens außerlichen Frieden; bier aber tam es zu einer offenen Febbe, wo bie Bifaner auf bem feften Lanbe und bie Genueser auf bem Meere flegten. Der faiserliche Felbbert Marfualb erichraf, bag bie Berbunbeten gerfielen ebe ber Saubtzwed irgend mit Sicherheit erreicht war, und brachte beibe Theile balb mit Gute, halb mit Bewalt, jeboch nicht ohne fehr große Dube zu bem eiblichen Bersprechen: fle wollten funftig Frieden halten und bas Gr beutete zurückgeben 1. Sienach zahlten bie Gennefer 1000 Mart Gilber und überantworteten bie Wracke ber genommenen Schiffe, we gegen die Bifaner als gemachte Beute nur ausbandigten einen Soil. einen Bechfeffel, 10 Flachebrechen, einen Rorb mit etwas Zimmt und eine Galgantwurzel. Aus biefem Spotte und bem Borenthalten ber Ruftungen, bes Gelbes und anberer toftbarer Sachen entftanb neuer 3mift, wobei bie Bifaner einige Genuefer migbanbelten und ihnen ein reiches nach Alexandrien bestimmtes Schiff nahmen. Dennoch wagten biefe, aus Furcht vor bem Raifer, faum ju flagen, und ihr Pobefta Obertus von Olivano ftarb vor Gram und Berbrug. Die Bifgner wollten beffen Leichenzug beschimpfen, aber Martualb binberte bies um fo eber, ba ihm ein Berucht zu Ohren fam, bag bie Bifaner beimlich Tankrebe Familie begunftigten und fich Deffinas bemachtigen wollten. Auch verließen jene mit ihrer Flotte den hafen nicht, mab: rend bie Genueser ben Maricall Beinrich von Ralinthin unterftusten. bas Beer ber Ronigin Sibolle folugen und Ratanea und Sprakufa. jeboch nicht ohne manchen Frevel zu begehen, eroberten. Als nun ber Raifer um biefe Beit mit feiner Landmacht nach Meffina fam und biefer Stadt große Freiheiten ertheilte 2, trat Otto von Karreto, ber neue genuefifche Felbherr, ju ihm und fprach: "Gerr, wir haben un= ferem Berfprechen gemäß treu für bich gefochten, gieb uns nun auch beinem Bersprechen gemäß Sprakufa und bie Lanbichaft von Roto." Der Raifer antwortete: "Ihr habt tapfer gefochten, nach eurer Gewohnheit und eurer Borfahren wurdig. Noch ift mir aber Palermo nicht unterthan, martet bis wir bies genommen haben, bann will ich meine Berivrechungen erfüllen."

Die Sieilianer, früher so eisernd gegen die fremde Herrschaft, jest aber trot aller Parteiwuth unentschlossen 3, thaten nichts Erhebliches zur Unterstützung der unglücklichen Königin Sibylle und ihres 377. Sohnes Wilhelm. Der Kanzler Matthäus, welcher vielleicht allein im Stande gewesen wäre Alle zu einigen, war gestorben; die Schnelligefeit der Fortschritte des Kalsers verwirrte, seine Strasen erschreckten, und die Bischöfe von Palermo und Salerno, welche treu bei dem

<sup>1</sup> Ottobonus, 369. — 2 Carassa, Della città di Messina, 150. Gallo, Ann., II, 70. — 3 Innoc. epist., I, 26. Bom Schicksale Kataneas: Ferrara, 45.

Könige aushielten, konnten biesen gegen die Kriegsmacht nicht schügen 1. 1194 Deshalb rettete sich die Königin mit ihrer Familie in das keste Schloß Kalatabellota, und die Bürger von Palermo baten den Kaiser, als Herrscher in seine Hauptstadt einzuziehen. Nach Stand und Alter in regelmäßige Schaaren abgetheilt 2, gingen ihm Alle am 20. November 1194 sestlich entgegen, die Straßen dampsten von Weihrauch, sie wasren geschmucht mit ausgehangenen Teppichen und anderen Prachtstoffen. Schön geordnet, zur strengsten Zucht ernstlich angewiesen, nahte das Heer, in dessen Mitte der Kaiser, umgeben von den Fürsten und Eblen; — jeho keine Spur von Strenge, keine Uhnung von Strase.

Bei biefen Umftanben hielt Sibylle eine völlige Berftellung ibrer Macht für unmöglich; bem Raifer bingegen war eine lange Belage= rung bes febr feften Ralatabellota unangenehm; beshalb tam es zwifchen beiben Theilen zu einem Bertrage, wonach Wilhelm bie anaeftammte Graffchaft Lecce und bas Fürftenthum Tarent erhalten follte. Allen aber Sicherbeit ber Guter und Berfonen versprochen wurde. Wilhelm legte hierauf felbst feine Rrone ju ben Fugen Beinriche nieber, und biefer ließ fie fich in ber Domfirche von Balermo aufs Saubt feben 3. - Er mar am Riele. - Jest traten bie Genuefer nochmals vor ihn und sprachen: "Gerr, bas ganze Reich ift bir mit unserer Sulfe unterthan worben, halte nun bein Bersprechen." Der Raifer antwortete - nach ber Gingebung einiger unvaterlandisch aefinnten Benuefer -: "Ich febe bier Reinen unter euch, ber fur Genua zu fprechen ein Recht batte. Guer Bobefta ift tobt, und erft wenn ein mabrer Bevollmächtigter ber Stadt erscheint, werbe ich erfüllen, mas ich gelobte." - Balb nachher murben inden alle fruberen Kreibriefe ber Genuefer fur nichtig erflart und Jeber mit bem Tobe bedroht, welcher innerhalb bes apulischen Reiches als ihr Konful auftrate.

Mittlerweile war Weihnachten herangekommen; allein bies frohliche Fest ber Geburt bes Erlösers verwandelte sich in eine Zeit bes Entsetzens und ber Gräuel. Der Kaiser nämlich behauptete in einer großen Bersammlung: burch einen Mönch sey ihm eine neue Bersschwörung entbeckt worben, und legte Briefe vor welche die Schuld vieler Bischose, Grasen und Edlen, ja auch der königlichen Familie beweisen sollten 4. Diese Briefe hielten Einige für ächt, Andere für falsch und untergeschoben; ein Beweis, wie ihn Recht und Gesetz vers

¹ Mongitor, Bullae, 60, 61. — ² Otto S. Blas., 40. Inveg., Ann., 483. Abel, 311. — ³ Innoc. gesta, 5; Ep., V, 38. Rad. a Diceto, 678, fest Heinrichs Krönung irrig auf den 23. Oftober. Sicil. chron., c. 21, spricht vom Ende des November, womit App. ad Malaterr. übereinstimmt. Nach dem Chron. fossae novae, 880, würde man sie die in den December hinaussehem missen. Giannett., 1, 326, erzählt ohne Beweise, heinrich habe nach dem Bertrage, nur Sicilien behalten sollen. — ² Edulo, 137. Litteris sictitiis et mendosis. Cassin. mon. Decepit Henricus regem et comites per sacramenta. Chron. sossae novae, 880.

1194 langte, ward wenigstens nie geführt. Angenommen aber, daß die Sicilianer sich nochmals gegen den fremden Herrscher verbunden hatten, so war dies, wenn nicht gerecht, doch natürlich, und der Kaiser mußte politische Barteiungen von gemeinen Verbrechen unterscheiden. er mußte sich der Milbe Tankreds gegen Konstanze erinnern und bessen aller Theilnahme und eigener Schuld unfähige kleine Kinder nicht in seine Anklage, viel weniger in seine Bestrafung einschließen. An dem Grasen Peter von Celano fand er einen Richter, wie er ihn wünschte. Dessen Spruche und seiner eigenen Weisung zusolge wurden die Gräber Tankreds und Rogers erbrochen und ihnen als mit Irachtmäßigen Königen die Kronen vom Haupte gerissen; es wurden Crzbischöse, Bischofe, Grasen und Edle (unter ihnen drei Söhne des Kanzlers Matthäus, der Erzbischof von Salerno und der große See

bete Margaritone) als Verräther verhaftet und einige geblendet, aus bere aufgehenft ober gespießt, oder in die Erde vergraben, oder verbrannt. Auch die Königin Sibylle mit ihren drei fleinen Abhten Albina, Konstanze und Mandonia ließ der Kaiser gesangen nehmen und den jungen König Wilhelm vielleicht blenden. Won weiteren Grausamseiten hielt ihn weniger die Milbe ab, als die Besorgniß über die Gesinnung und Theilnahme der Hauptstadt.

An bem Tage biefer Grauel, am 26. December 1194 — welch eine furchtbare Borbebeutung für sein eigenes Geschlecht! — lag bes Raifers Gemahlin Ronftanze zu Zest in Kindesnöthen und gebar weinen Sohn, Friedrich Roger, ben nachmaligen Kaifer Friedrich II.

<sup>1</sup> Cassin. mon. Admont. chron. zu 1193. Capacelatro, I, 201. — Wilhelm ward im Schlosse Ems im Boralbergschen, seine Mutter und Schwestern im elsassischen Kloser Hobenburg eingesperrt. Otto S. Blas. — 3 Villani, 114. Malespini, 87. Dandolo, 317. Roger Hov., 746. Edulo, 137. Nur die Entmannung und Blendung Bilhelms bleibt zweiselhaft. Meo läugnet ste, weil kein gleichzeitiger Schriststeller ste erzähle. Doch berichtet Otto S. Blas., 41, die Blendung. "Kast vergebe, wenigstens entschuldige ich nun einigermaßen (fagt Ioh. Müller, Werke, VI, 263) die Häre Keinrichs VI: sie war in der Boltsstitte; nur durch dergleichen Schrecknisse war die verwildberte Wation, deren Phantasse so beweglich, zu Ruhe und Ordnung zu bringen." Dennoch ging Heinrich gewiß weit über das erlaubte und gerechte verständige Maß hinaus. Andererseits ist es eine unwahre Uebertreibung, wenn S. Briek (I, 116) sagt: C'est par centaines, c'est par milliers qu'il aveuglait, qu'il déchirait ses victimes! In der Chronis (Hist. dipl., I, 2, 891) ist nut die Rede von 11 Eblen, die Heinrich nach Deutschland führte und strasse. Philipp ließ ste frei. — 4 Rad. a Diceto, 679. Rich. S. Germ. zu 1194. Edulo, 139. Albert. Stad. Murat., Ann. Tiradoschi, Lett. IV, 4. Der gesächtete Graf Albert von Bogen brachte dem Kaiser die erste Nachricht von Kriedrichs Geburt und erhielt dassür seine Gunst wieder. Avent. ann., VII, 2, 11.

#### Drittes Sauptstud.

i

1

Auf folde Beife war alfo Raifer Beinrich Berr bes ficilifden 1196 Reiches geworben; allein feine neuen Unterthanen haften ibn, und ber Babft, burch bie letten Graufamteiten embort und ber langen Ermabnungen über Ronig Richards Befchapung mube, fprach ben Bann 9.975 / über ihn aus. Dies fummerte jeboch ben Raifer bei feiner Dacht und Sinnesart wenig : er bob alle Gemeinschaft mit Rom auf 1, brachte, um fich irbifch zu fichern, in Sicilien und Apulien fo viel Gelb und Gelbeswerth zusammen als irgend möglich war, hob viele Beifeln aus und ichidte, ju gerechtem Jammer ber Sicilier, Buter wie Versonen nach Deutschland 2. Doch erfreuten fich feine treuen Unbanger auch manches Lohnes: Diepholb ber Felbhauptmann und are ber Abt Roffrib von Montecaffino erhielten icone Befigungen; Mar= 326. - fualb ober Markwart von Anweiler wurde belehnt mit Romagna, Ravenna und Antona, Abilipp, bes Raifers Bruber, mit ben Gutern 383. E ber Markgräfin Mathilbe und mit Tuscien. — Milber gefinnt als Beinrich, hatte Philipp fich burd bie Schonheit und Bulflofigfeit, vielleicht auch burch bie Berfunft und bie Unspruche Irenens, ber by= 357, 384. gantinifchen Bringeffin und Bittme (ober Braut) Konig Rogers, einnehmen laffen und fie von bem allgemeinen Untergange ihrer Berwandten errettet, indem er fich mit ihr verlobte. Die anfängliche Dankbarkeit Irenens verwandelte fich bald in Liebe, benn Philipp war ein geiftig ausgezeichneter Mann und bem Rorber nach zwar nicht groß, aber gart gebaut, blond und icon; Irene heißt bei Balter von ber Bogelweibe eine Rose ohne Dorn, eine Laube fonber Gallen 3.

Der Raifer verließ Sicilien im Februar 1195, reifete in Apulien umber 4 und war ums Enbe bes Monats Mai bereits in Pavia. Bier erwarteten ihn ber Erzbifchof von Benua und andere angesehene Manner biefer Stabt. Bei ber erften Busammentunft wollten fie bem Raifer ben mit ihm gefcoloffenen Bertrag, jum Beweise feiner Ber-

<sup>1</sup> Baronius zu 1195, c. 5. Pagi, c. 7. Galv. Flamma, c. 227. Inn. reg. imp., 29. — <sup>2</sup> Otto S. Blas., c. 40. Corner, 802. Sibylle lebte mit ihren Töchtern in bem elsassischen Jungfrauenkloster Gohenburg; von Bils helm hat man nichts wieder gehört. Doch sindet sich die Legende, daß er aus dem Gesängniß über Frankreich nach Italien entsommen und im Thale S. 3as fob, oberhalb Chiavenna, als Einsteller gelebt habe. Das widerspräche der Blendung. Quadrio, Valtell., III, 98. Nach Ansbert., 124, 129, habe Heinstein auch die Geisklu als Majekätsverbrecher verurtheilen und blenden lossen. rich auch bie Beißeln ale Dajeftateverbrecher verurtheilen und blenben laffen. Rogers verborgene Schatze habe man zufällig entbeckt. Arn. Lub., IV, 20. — <sup>3</sup> Burchardi vita, 129. Uhlands Balter, 31. So ward die heilige Jungsfrau bezeichnet. — <sup>4</sup> Meo, Ann. Mongitor, Bullae, 65. Ursp., 317. Mecatti, I, 50. 3m 3. 1195, ben 1. Julius, belagert Philipp ale Bergog von Tuscien Rerugia. Mittarelli, IV, 198. Sicardi chr., 617. Camici zu 1195, p. 6.

1195 sprechungen und zur Begründung ihrer Ansprüche, vorlesen; er aber unterbrach sie und sprach: "Laßt das, ich habe auch eine Abschrift und weiß was drinnen steht. Wenn ihr bereit sehd euch zu vergleichen, so will ich euch gerecht werden; allein meine Genoffen in den Beherrschung Siciliens könnt ihr nie senn, nie dürset ihr das Land gemeinsam mit mir besitzen. Wollt ihr aber den König von Aragonien angreisen, so will ich euch beistehen, und das eroberte Rich soll euch allein verbleiben." — Es kam kein Bergleich zu Stande; denn der stolze und reiche Kaiser wollte nur Geld geben und fand es unanständig Land abzutreten; die Genueser im Gegentheil widersprachen gleich beharrlich einer Schmälerung und Beschränkung ihrer schmäler gehaltenen Landberrschaft.

Um Diefelbe Beit bestätigte Beinrich ber Stadt Cremong ben ibrin icon früher zugesagten Befit von Crema und mahricheinlich auch bie Berrichaft von Guaftalla und Lucera; er wirkte fur bie Befeftigung bes icon 1191 bei feiner erften Unwefenheit gegen die übrigen Lombarben geschloffenen Bunbes zwischen Cremona, Lobi, Como, Bavia, Bergamo und dem Markgrafen von Montferrat 1. Die ununterbrochenen Bemühungen feines Statthaltere Truebarb für bie Schlichtung aller Streitigfeiten zwischen ben lombarbifden Städten 2 batten feines: wegs genügenden Erfolg gehabt, vielmehr mar es in Bologna bis zu blutigen Fehben und bis zu folder Bugellofigfeit getommen, baf bie Unzufriedenen bem Bobefta, welcher nicht nach ihrem Berlangen Recht ibrach, Babne ausriffen und ibn verjagten . Bur Abstellung all Diefer Uebel meinten aber Die Stabte, fen ein tyrannifcher Raifer wie Beinrich VI feine mahre Gulfe; und wider den von ihm begunftigten Bund jener Stabte erneuten und befdmuren ben lombarbifden Bund auf 30 Jahre Berona, Mantua, Mobena, Bredcia, Faenga, Mailand, Bologna, Reggio, Grabadona, Biacenza und Pabua 4.

Auch in Deutschland hatte es mahrend der Abwesenhelt des Kaifers nicht an bosen Fehden gemangelt: des Erzbischoss von Mainz gegen den Landgrafen von Thüringen, des Bischoss von Utrecht gegen die Friesen, des Grafen Balduin von hennegau gegen den herzog heinrich von Brabant, des Markgrasen Albert von Meißen grgen seinen Bruder Dietrich von Weißenfels. — Nach dem Tode ihres Batters Otto hatte Albert die alten Streitigkeiten widerrechtlich erneut und Dietrich gezwungen, beim Landgrasen Hermann von Thüringen hülfe zu suchen. Dieser gab ihm zur Antwort: "Mir fehlt ein Borvand zum Kriege; willst du aber meine Tochter Jutta heirathen, so

53 |. 347.

g. 760.

<sup>1</sup> Cremon. chr., 636. Murat, Antiq. Ital., IV, 231. Affd, Guast., 166. Poggiali, V, 22. Rovelli, II, 362. — 2 Deffen Stillstandsvertrag vom 14. Januar 1194 bei Moriondus, I, Urf. 88. Bergleiche Affd, Storia di Parma, III, 302. — 3 Bonon. hist. Misc. Griffo. Savioli zu diese Jahren. — 4 Murat., Antiq. Ital., IV, 486. — 5 Godofr. mon. Aquic. auctar.

881

will ich dir beistehen." Ungeachtet Jutta sehr häßlich war, willigte 1195 Diettich ein, und nun ward Albert geschlagen und auch von den Mannen des Kaisers, welcher sein Benehmen laut mistilligt hatte, so bedrängt daß er nach Italien eilte, um sich vor Allem erst mit diesem auszusöhnen. Als ihn aber Heinrich, wider seine Erwartung, sehr streng empsing, so entsich er, größere Uebel fürchtend, mit einem einzigen Diener und traf in der Heinrach die ernstlichsten Anstalten zur Erneuung des Krieges. Bald nach seiner Rücksehr, am 25. Junius 1195, starb er jedoch, wie es hieß an Gift 1, und der Kaiser, welcher um diese Zeit wieder in Deutschland anlangte, ließ die Markgrassischer Weißen sogleich von seinen Getreuen für sich in Beste mehren, unbekümmert um die von ihm nicht anerkannten Erbrechte Dietrichs.

hartwich II von Bremen, welcher mittlerweile, bem Ausspruche 329. bes Bapftes vertrauend, in sein Erzbisthum zurückgekehrt war, fand bie Bürger jener Stadt und den Grasen Abolf von Holftein, von dem er die Rückgabe Stades verlangte 2, so abgeneigt, daß er den Bann über sie aussprach und sich auss neue nach Rom wandte. Diese Mittel blieben sedoch ohne Ersolg, und erst als er dem Kaiser 600 Mark zahlte, ward er in seine Rechte wieder eingesett.

Bahrend heinrich VI fo in Italien und Deutschland auf iede Weise feine Macht zu mehren fuchte, hatte Beinrich ber Lowe zwar auch mit Fleiß für bie Berwaltung feiner jest im Frieden ichon auf= blühenden Befitungen geforgt, aber fic allmählich boch immer mehr vom Weltlichen abgewandt. Einsam und lange von seinen Sohnen getrennt - benn Beinrich war mit bem Raifer nach Apulien gezo= gen, und Wilhelm und Otto lebten theile ale Beigeln für ihren 371/. Dheim Richard in Defterreich, theile in England - beidaftigte fich ber bejahrte Bergog mit ber Gefdichte von Deutschland. Er ließ bie alten Beitbucher fammeln, abichreiben, orbnen und ergopte fich fo febr an beren Inhalt, bag er oft ohne Ermubung gange Rachte binburch fich baraus vorlefen ließ. — Reiner, bem es Ernft ift mit fei= nen Thaten, fann gleichgultig feyn gegen bie Vergangenheit, und je mehr bas Alter biefem Leben ein Enbe gu machen brobt, befto mehr febnt fich ein Belb nach ber burch ben Gefdichtschreiber vermittelten Unfterblichkeit. Doch baute Beinrich mit Recht feine Soffnung nicht ausschließlich auf biefen irbischen Nachruhm, sonbern bas Christenthum trat ihm troftend naber und erhielt feinen Muth auch in ber letten Rranfheit. Er fublte, bag es bie lette fenn murbe, und berief beshalb feinen aus Italien gurudgekehrten Sohn und ben Bifchof von Rateburg, bamit fie bei feinem Enbe jugegen fenn möchten. unerwarteter fcredlicher Donnerfchlag gunbete jest bas Gebäube an,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. mont sereni. Ann. Vetero-Cell. Rothe, 1692. Beißes Gefch., I, 104. — <sup>2</sup> Arnold. Lub., IV, 22. Corner, 803.

1195 in welchem er banieberlag: in ber allgemeinen Angst blieb er jebog allein gefaßt, bis bas Feuer burch bie Thatigfeit ber Seinen und ben flarten Regen gelofcht war. Diemanb borte in ber fcmerzhaften Rrankbeit eine Rlage von bem fonft fo Ungebulbigen. " Derr, fet mir armen Gunber gnabig!" waren feine letten Borte. Er farb zu Braunschweig am 6. August 1195 im 66. Jahre feines Alters! und liegt in ber von ihm erbauten Alosterfirche bes beiligen Blafins neben feiner Gemablin begraben 2. Des Lowen Reinbe und mande nur auf Wechsel Begierige freuten fich über beffen Sob, balb nachber aber munichten fie ben Sauferen, ben Belbenmutbigen gurud. - Gelten wurdigt bas lebenbe Gefdlecht bie großen Danner ber eigenen Beit ohne Borliebe und Bag, und nicht immer gelingt es, bie Gefcichte von ben entstellenben Bufagen partelifcher Berichterftatter gu reinigen und zu läutern; ja in bem vorliegenben galle baben fic. bis auf die neueften Beiten, faft alle Geschichtsforicher nur befrebt. bem noch fortblubenben Gefchlechte ber Belfen jeben Borwurf abgunehmen, bas untergegangene Befchlecht ber Sobenftaufen bingegen iebes Schmudes zu berauben und ihm jebe Schuld aufzuburben. Dies Berfahren ift um fo tabelnswerther, ba beibe Gefchlechter zwar nicht von Fehlern und Irrthumern frei find, aber auch in beiben fich Danner von folder Beiftestraft und Charaftergroße finben, bag wir fie por menschlichen Richterflühlen lossprechen und benen beigablen muffen, auf welche fvatere Nachkommen gurudbliden tonnen, um fich felbit qu fräftigen und zu erheben.

Von ben Söhnen bes Gerzogs follte Seinrich Braunschweig, Wilhelm Lauenburg und Lüneburg, Otto Galdensleben mit Jubehor erhalten; boch blieben die Verhältnisse bes ganzen Sauses noch lange schwankend. Für jett war es ein bedeutender Gewinn, daß Geinrich ber jüngere nach dem Tode seines Schwiegervaters Konrad (welcher am 8. November 1195 starb) wirklich in den Besitz der Pfalzgraf-

schaft am Rhein gesetht wurde 3. Auch suchte Raiser Heinrich VI, als er siegreich und mit großen

Schähen aus Italien zurucktam, keineswegs Sanbel und Unfrieden, sondern wunschte durch alle Mittel seines Ansehens und seines Reichethums einem Plane ungetheilte Beistimmung zu verschaffen, der das Staatsrecht, ja die Geschichte Deutschlands ganz wurde umgestaltet

· 4 74

364 13.

<sup>1</sup> Nach Weingart. chr. zu 1135 ware Heinrich 1135 geboren; es sind aber überwiegende Gründe vorhanden (Orig. Guelf., III, 9, und Böttiger, 57), das Jahr 1129 anzunehmen. Auch lassen ihn das Chron. Stederb., Riddagshus. chr., 349, Scheller, 155, 66 Jahre alt werden. Einige haben den 25. Julius als Todestag. Siehe Arnold. Lubec., IV, 19, 24. Albert zu 1193. Chron. mont. sereni. Corner, 805. Gerhard, 432. Apogr. in Leiden. script., III, 148, und Böttiger, 457. — 2 Die Kirche ward ersbaut 1172—94. Görges, Der St. Blasius Dom zu Braunschweig. — 3 Felke, Cod. addit., Urf. 41. Godosr. mon. zu 1195. Tolner, 329. Orig. Guelf., III, 160.

haben. Er verlangte: man solle die Kaiferwurde in seiner Familie 1196 erblich machen; bafür wolle er Apulien und Sicilien unabtrennlich mit dem Reiche vereinen, die Erblichkeit aller Lehen einführen und 3.389! anerkennen, auch allen bisherigen Anrechten auf den Nachlaß der Bischofe und Geistlichen entsagen. — Zur Unterstützung dieses Bor-

folage führte Beinrich VI Folgenbes an:

"Mit bem Tobe jebes beutschen Konigs war bas Reich zeither ohne Saupt und ber Bwifchenraum bis zur nächften Bahl nothwenbig eine Beit ber inneren Auflöfung; ja felbft eine neue Bahl beenbete nur felten biefen Buftand. Denn widerfprechende Forberungen mur= ben oft mit gleicher Beftigfeit aufgestellt und führten zur Ernennung zweier Ronige, ober jum Aufruhr ber Migvergnugten gegen ben burch die Mehrheit Ermählten. Nur alsbann wurde diesem Uebel einigermaßen vorgebeugt, wenn man beim Leben bes Baters bem Sohne ober nächsten Bermanbten bie Nachfolge zuficherte, mithin nach Beife bes Erbrechtes verfuhr. Jener beimliche Groll und Reib, jene öffentlichen Befehdungen und fur bie Bablen abgezwungenen Opfer, jener Wechsel ber Ansprüche und, nach Maggabe ber aus verschiedenen Baufern Erhobenen, auch ber Anfichten, Grundfabe und 3mede baben Deutschland geschwächt, erniedrigt und verwüftet. Herrscht ba= gegen nach bestimmtem Gefet eine und biefelbe Familie, fo fallen alle verwirrenben Unspruche zu Boben, aller Ungeborfam spricht fich selbft fein nicht mehr zweifelbaftes Berbammungsurtheil, und nach fefteren Grundfagen wird im Inneren verwaltet, mit größerer Dacht wiber außere Feinde gefriegt werben. - Aber, fonnte man einwenden, wird nicht biefer gewaltige Busammenhang, biefe konigliche Uebermacht gur Sflaverei ber übrigen Fürften und Stanbe führen? Reinesmegs. Bur ihren Vortheil habe ich fast mehr geforgt, als für ben meinen. Denn ber König kann boch wohl noch eber hoffen, burch seinen Ein= fluß die Erbfolge ohne Gefet zu bewirken, als ein herzog ober Markgraf gegen bas Gefet. Auch haben beren Sohne fein Recht, wider ben Willen bes Ronigs und vor einer neuen Belehnung ihre Bater zu beerben. Wollte man aber auch, ohne Ruckficht auf die frühere Geschichte und bie tägliche Erfahrung, eine folche Erblichkeit ber Leben und Burben im Mannöftamme behaupten, fo hat boch noch Niemand bezweifelt, bag beim Abgange mannlicher Nachtommen bas Reichslehn eröffnet und baburch bem Ronige ein Mittel gegeben fen, feine Macht auf hochft bebenfliche und für bie übrigen Berwandten fehr harte Weise zu vermehren. Diesem Mittel, burch Einziehungen ober willfürliche neue Bergabungen bie Berhältniffe im Reiche gewaltig umzugeftalten, entfage ich freiwillig und verleihe mit bem Rechte unbeschränfter Bererbung allen Fürften eine Sicherheit und Selbftan= bigkeit für fich und alle ihre Nachkommen, welcher fie bei ber bie: berigen Berfaffung gefegwibrig und bennoch vergebens nachftrebten. -Richt minber gewinnen bie Bifcofe und Beiftlichen burch bie Ber= nichtung ber tonigliden Ansbrude auf ibre Befittbumer; es gewinnt

4.414.

1195 bas gefammte Reich burch bie ruhmvolle Einverleibung von zwei herrlichen Länbern; es gewinnen endlich alle Einzelnen: benn es wird fünftig Friede und Ordnung herrschen und nach Aushebung unnatürlicher Beschränkungen Jedem in seinem Kreise mehr Freiheit zu Theil werden als bisher."

willy, J. 385.

Ameiundfunfzia Fürften willigten bierauf urfundlich in bie Borfdlag Andere bagegen, besonders die fachfischen Fürften, wiber fprachen und behaubteten: ihr Erbrecht im Mannestamme fer nicht gu bestreiten, und eroffnete Leben habe ber Raifer, wie bie Gefdicht beweise, nicht eigenmächtig einziehen konnen, fonbern gewöhnlich ben nächsten Bermandten ertheilen muffen. Gegen bie etwaige Ueber macht eines Saufes habe bie freie Babl zeither am beften gefcont, und baraus entftebenben Digbrauchen laffe fich vorbeugen. einem ermählten herricher fonne man Bebingungen vorlegen un ibn zu beren Erfüllung anhalten: aus bem Erbrechte bingegen folg bie Unumidranttbeit faft unvermeiblich. Eine Aussicht, ben Thron wirklich zu besteigen, hatten freilich auch jest nur Wenige: bag abet jeber beutiche Fürft boch Konig und Raifer werben konne, biek Möglichfeit ftelle ichon Konigen gleich, und feiner wolle Stand, Ge fühl und Befinnung burch ein feiges Aufgeben folder Anrechte berab: würdigen. Ueberhaupt tomme es mehr barauf an, bag man bes freie Leben im Inneren Deutschlands ungeftort erhalte, als bag man größere Macht zur Wirtfamfeit nach außen erzeuge. Die Einverleibung frember Lanber burbe endlich bem Reiche nur bie Laft ber Ber: theibigung auf, mahrend ber Raifer bie Bortheile folder Erwerbungen für fich allein behalte.

Die Bischöfe und Geistlichen wurden größtentheils durch den in die Augen fallenden Bortheil für Heinrichs Plan gewonnen; indesse machten die Erzbischöfe Konrad von Mainz und Abolf von Kölz welche an der Spize der Wibersprechenden standen, bemerklich: das jener weltliche Anspruch auf ihre Erbschaften nicht im Rechte begründet, sondern ein Mißbrauch sey, der abgestellt werden solle ohne and derweitigen Berluft. Ein solcher Berluft sinde aber unleugbar statt, wenn man die Königswahlrechte der Erzbischöfe vernichte und die gesammte Geistlichkeit in ihrer schlechtin nothwendigen Beweglichkeit und Abwechselung der künftig unveränderlichen, erblichen und dabund

nothwendig anwachsenden weltlichen Macht gegenüberftelle.

Papft Coleftin endlich, ob er gleich, einigen zweifelhaften Berichten zufolge, ben Plan anfangs billigte 1, außerte nachber befto be

<sup>1</sup> Nach bem Chron. Rainersbrunn. bei Hofmann, 24, batte ber Kaifer bie Erblichseit nur benen versprochen, welche am Kreuzzuge Theil nahmn; aber so einseitig war ber Plan keineswegs. Halberst. chron., 138. Anoa. Saxo, 116. Belg. chron. magn., 224. Ansbert., 128. Nach Gervs. Tilber., 943, sollte man glauben, erst Innocenz III habe bem Plane wiber

ftimmter: "Eine folche Grundveranderung in allen wichtigen Berhalt= 1195 niffen ift ftete gefährlich, benn bestebenbe Rechte werben offenbar ge= frankt; ob und was aber Jeber zulest gewinnt, kann Niemand por-Die innige Wechselwirfung, wonach bie Fürften ihre Leben von bem Ronige, ber Ronig feine Rrone von ben Fürften er= balt, ift mehr werth als die Selbständigkeit, welche Jedem um fo reizender ericeint, je eigennutiger er nur an fich bentt und auf Roften ber Uebrigen und bes Gangen zu erwerben hofft. Gine Dacht muß bie andere unterftugen und wiederum in Schranken balten, und ber Bapft wird von feinem boberen Standpuntte aus regeln und ent= scheiben, wenn fich bas blog Weltliche etwa verwirrt. Ihm fteht bie Beftätigung ober Berwerfung bes Konige, ihm fieht bie Beibe bes Raifers zu, und er wird biefe Rechte zu behaupten miffen, welche man ihm mittelbar auf folaue Beife entziehen mochte."

Als Raifer Beinrich biefe gegen feine Borfcblage erhobenen Schwierigfeiten fab, entband er die Fürften, welche bereits barin gewilligt 11. hatten, von ihrem Gibe und hielt es für gerathener, mit ben ihm 3u Gebote stehenden Mitteln bie Wahl feines Sohnes Friedrich gum Ronige burchzuseben, aber feinem Unspruche zu entfagen und fein neues Recht zu bewilligen 1. Gewiß wollte er bie Große und Sobeit bes beutschen Reiches nicht minber als bie feines Saufes, benn Beibes war ja für jeden Belliebenden ungertrennlich; aber ein fo ungemein geiftreicher, tieffinniger Plan, ber fo unermegliche Folgen haben mußte und bas, was fich fonft in Sahrhunderten allmählich entwickelt, mit einem Male erschaffen wollte, ein folder Blan bedurfte zu feiner Bollführung auch ber perfonlichen Stupen bes Bertrauens und ber Diese batte ber Raifer verscherzt burch feine Leibenschaften, und auch er bewiest, bag bie größten Anlagen bes Beiftes und Beftigfeit bes Charaftere obne Milbe und Gemuthlichfeit nicht im Stanbe find, bie Welt auf beilfame Weife umzugestalten.

Die Wahl Friedrichs zum Konige ward indeg von ben Brubern 1196 bes Raifers, von allen Furften und, nach einigem Wiberfpruch, auch von bem Erzbischof Ronrad von Mainz genehmigt, beschworen und urfundlich anerfannt 3.

Gleichzeitig mit biefem wichtigen Unternehmen betrieb ber Raifer feit feiner Rudfehr aus Italien einen neuen Rreuzzug, welcher um

fprochen; allein zu beffen Beit war er langft aufgegeben und er fpricht bloß gefchichtlich wiber benfelben. Bfifter, II, 264. Bir haben bie zerftreuten Grunbe überfichtlich zusammengeftellt.

gm, la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn Gervasius Tilb., 943, fagt: Henricus legem instituit apud Teutones, ut 'militiae' more Gallorum et Anglorum successionis jure devolverentur ad proximiores cognationis gradus, so spricht er von bem eben entwidelten Plane, ber aber nicht einmal in nieberen Kreisen allgemein gur Anwenbung fam. — 2 Admont. chr. zu 1196. Godofr. mon. Ursp. chr. Innoc. gesta, 5.

1193 ber Ereigniffe im Morgenlande willen fo nothwendig ale zeitgemäß bis erfchien. — Nach bem Tobe Salabins wurde beffen Reich nicht allein unter feine Gobne, fonbern auch unter Reffen, Dheime, Bettern und machtige Emire vertheilt: Afbal erhielt Damastus, Jerufalem und bie Seefufte; Azig Aegypten; Daber Meppo; Abel, thr Dheim, Rraf, Schaubet und die öftlichen Begenden; ber fleineren Berrichaften endlich war eine noch größere Bahl. Bu ber hieraus nothwendig bervorgebenben Schwächung gefellten fich innere Uneinigkeiten. Salabins Bestimmung follte Afbal, ber alteste unter ben Brubern, bie Dberleitung bes Bangen übernehmen; aber fein Banbel mar ohne Festigfeit, zügellofe Ausschweifungen wechselten mit mondifden Uebungen, und als er mehre ber treueften Diener feines Baters ent ließ, wandten fich biefe nach Aegupten und legten ben Grund gum haffe zwischen ihm und Azig. Fur biefen Augenblid wurben zwar burch bie Bermittelung Abels und ber übrigen Bruber Gemalttbatigkeiten verhütet 1, aber die feindlichen Gefinnungen bauerten fort, und Abel umftridte beimlich fcon feine Reffen, um gulest auf ihren Untergang größere Berrichaft zu grunben.

Bon biefen Ereigniffen konnten aber bie morgenländischen Christen ohne abendländische Gulfe keinen Bortheil ziehen; benn bem Grafen Seinrich von Champagne, welcher ben Ueberreft bes Königzeichs Jerufalem verwaltete, schien seine Lage noch immer so unanzenehm und gefährlich, daß er sich nicht krönen ließ, um nicht das durch eine Berpflichtung lebenslänglicher Bertheibigung zu überneh:

men und fich bie Rudtehr nach Europa zu verschliegen 2.

Desto ernstlicher bachten ber Baptt, seinem Beruse gemäß, und ber Kaiser, im Sinne seines Baters handelnd, dn das Sammeln neuer Geere für das Morgenland. Selbst Kardinäle predigten das 1195 Kreuz, und heinrich VI versprach schon im April 1195 auf einer Bersammlung in Bari: er wolle mit nächstem März 1300 Ritter und ebenso viel Dienstleute auf ein Jahr nach Balästina senden, sie unterhalten und jedem Ritter, sowie er das Schiff besteige, 30 Unzen Goldes auszahlen. Dagegen schwuren die Ritter: sie würden den vom Kaiser gesetzten Bestelschabern gehorchen, und im Hall diese während des laufenden Jahres stürden, den ihnen bestellten Rachfolgern Geld und Lebensmittel nach Berhältnischer Zeit überlassen.

Die gleiche Reigung, ben Chriften in Sprien beizufteben, geigt fich auf ben Reichstagen in Gelnhaufen, Worms und Maing 4, und

<sup>1</sup> Abulf. unb Abulfar. 3u 1193—96. Sunbgruben, V, 145.— 2 Hist. Hierosol., 1123.— 5 Pertz, Monum., IV, 198.— 6 Enfurt. chron. S. Petrin. Godofr. mon. Ansbert. 126. Chron. Udalr. August. Admont. chr. Numburg. chron. Staindel, 1201. Arnold. Lub. V, 2. Oliv. Schol. hist. reg., 1395. Rudberti annal., p. 778.—Der Reichstag in Worms Rospember 1195; Guil. Neubr., V, 26.

fo nahmen bas Rreuz bie Erzbischöfe Konrab von Maing und hart= 1195 wich von Bremen, die Bifchofe von Galberftadt, Naumburg, Berben, Regensburg, Paffau, Burgburg und Prag, bie Bergoge von Bra-73. bant, Rarnthen und Defterreich, ber Afalggraf Beinrich, ber Land: . ..... graf hermann von Thuringen, ber Markgraf Otto von Branben= 1382.4 burg, ber Graf Abolf von Solftein und viele andere Grafen, Cble und Geringere. Der Raifer felbft mochte eine Beit lang anfteben, ob er fich nicht an die Spipe bes Buges ftellen folle; aber bei ber Erinnerung an fruhere Unfalle und fo viele ihm naber liegende Befcafte war ihm bie Behauptung vorsichtiger Manner mahrfceinlich fehr willkommen: wenn er Gelb, Lebensmittel und Mannichaft nach bem Morgenlande fende, fo genuge er vollkommen allen feinen Bflich= ten; mogegen es in ben jegigen Beiten burchaus unrathfam erfcheine, baß er felbst bas Reich verlasse 1. — Nachbem man nun alle ver= einzelten Bilgrimschaften unterfagt hatte, weil fie bie Rrafte ber Chriften schwächten und bie Saracenen bereicherten 2, jog ein Theil ber Rreugfahrer burch Ungern gen Konftantinopel, ber andere über bie Alpen nach Italien und erreichte auf apulischen Schiffen am 22. September 1196 ben Safen von Affon 3.

Daburch wurden die Apulier zwar von der Furcht befreit, ber Rreuzzug fen eigentlich gegen fie gerichtet; aber auch ohne ein foldes Sulfsheer verfuhr ber Kaiser hart und grausam. Nach seinem Befehle wurden, unter Aufsicht bes Bischofs von Worms, die Mauern von Rapua und Meapel niedergeriffen, und im December biefes Jah= res fam ber Raifer felbit nach ber erften Stabt. Sier lieg er ben auf feiner Flucht von einem Monche an Diepholb verrathenen Grafen Richard von Acerra, ben Schwager Tanfreds, an ben Schweif eines Pferbes binben, burch bie Stragen foleifen und bei ben Beinen Alls er nach zwei Tagen noch lebte, band ihm bes Raisers Marr 4 einen schweren Stein an ben Hale, bag er fich end= lich erwurgte. Richard bufte nicht ohne Ursache, benn er hatte ben Grafen von Andria verratherifch gefangen und umgebracht "; aber man foll Frevel nicht burch Frevel überbieten und fich baburch von allem Menfchlichen lofen.

Diephold ward jest zum Grafen von Acerra ernannt und eine 1197 allgemeine Schapung in Apulien ausgeschrieben; bann begab fich ber Raifer nach Sicilien. Sier batte Ronftange mabrend feiner Abme-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hemingf., II, 85. — <sup>2</sup> Otto S. Blas., 40. — <sup>3</sup> Roch andere fegelten burch die Meerenge bei Gibraltar nach Stalien. - \* Db ber Rarr es aus Mitleiben that, ober um bem Kaifer zu gefallen, ber einen ichnelles ren Sob munichte, ober ob er ben Grafen baburch noch beschimpfen wollte, ift aus ben Borten bei Rich. S. Germ. so wenig ganz beutlich, als ob ber Rarr ihn erwurgte, ober ber Graf es selbst that, um fein Leiben zu beenbis gen. Nerzte zweiseln, bag Jemand zwei Tage lang an den Beinen aufges hangen seyn und fortleben konne. — 5 Oben S. 354.

410.

1197 senbeit ber Regierung porgestanden und manches Geschäft obne Rudfrage abgemacht, manche Urfunde ausgestellt, ohne ihres Gemable zu erwähnen 1. Ginerfeits mochte Beinrich bies gern gefcheben laffen, bamit fich ber Baf und ber Wiberfpruch nicht allein gegen ibn febre; auch fonnte er feinen natürlicheren Stellvertreter finden, als bie Erbin bes Reichs; aber auf ber anderen Seite war es gleich naturlich, bag bie hart Behandelten in Ronftangen eine milbere Befinnung voraussetten und fie von ben ftrengen Gewaltschritten ihres Bemable abzutvenben fuchten. Freilich wollte fie Raiferin fenn und ihr Recht nicht aufgeben; aber fie blieb boch immer die Bafe San= trebe, beffen Rinber blieben ihre nachften Berwandten, ein Rrieg gegen biefe war ein innerer Familienfrieg, und niemals tonnte fie bie Unfict bes beutichen Beinrich über bie Natur und bie Behanblung ber Eingeborenen ihres Reiches gang theilen. Daber entftanb gewiß Berbacht und Difbelligfeit zwifden beiben Gatten; allein Beinrich VI war in ben letten Sahren viel zu übermächtig, als bag Ronftange eine offene Emporung hatte magen fonnen. Außerbem lagen noch viele andere Grunde fo nabe, bag wir ben unerwiesenen Behaub: tungen 2: fie habe je jum Aufftanbe ober zur Kronung eines Dritten, mit Burudfetung ber Anrechte ihres Cobnes, bie Sanb achoten, ohne Bebenten wiberfprechen burfen. Wiglinge fagten freilich 3: "Wenn man bem Konige Schach bietet, wird ihn bie Konigin nicht vertheibigen"; allein Beinrich VI, bem jest fogar bie Afrikaner angftlich Bins gahlten und große Gefchente fanbten, mar tein fcmacher Spielfonig und mußte neue Unruben im Inneren um fo mehr qu vermeiben fuchen, als ihn Ereigniffe und Blane mancherlei Art febr lebhaft beschäftigten 4.

Buvörderst war in Deutschland eine große Fehde ausgebrochen. Bertold V von Zäringen, welcher, gleich den meisten Gliedern seines Sauses, nicht nach Kriegsglanz und großer Gerrschaft trachtete, sondern durch die heiteren und preiswürdigen Künste des Friedens seine Unterthanen bessern und beglücken wollte, hatte alle Anmahnungen zum Kreuzzuge, alle bestimmte Aufsorderungen zu italienischen Kriegen ruhig an sich vorübergehen lassen. Das seh nicht ungestraft zu dulden, meinten der Kaiser und sein Bruder Konrad, welcher nach schwaben, meinten der Kaiser und sein Bruder Konrad, welcher nach serzog Friedrichs Tode ben großen und schönen Ländern Franken, Schwaben, Elsaß und dem welssischen Erbe vorstand. Konrad wird gerühmt als sehr tapfer, freigebig und großartig; aber im Gefühle seiner Ueberlegenheit ließ er seiner Willfür freien Lauf und hing allen Lüsten nach, austatt sie mittelst der ihm von Gott gegebenen

<sup>1</sup> Mongitor, Bullae, 67. — 2 Siehe in Murat., Ann., 1197, bie gründsliche Prüfung blefer Rachrichten. Roger Hov., 772. Arn. Lub., V, 2. — 2 Salimbeni, 359. — 4 Godofr. mon. Aquic. auct. zu 1194. Die handel mit Karingen können wir an biefer Stelle nicht umftanblicher erzährlen. — 5 Otto S. Blas., c. 37, zu 1191.

Rraft zu beherrschen. Das wurde die Ursache seines Verberbens. 1196 Siegreich war er schon dis in den Mittelpunkt der zäringischen Länder, bis Durlach gedrungen; da ertappte ihn, laut eines Berichtes, ein Mann dei seiner Frau im Chebruche und stach ihn nieder. Nach einer anderen Erzählung wollte er einer Jungfrau Gewalt anthun, die ihn aber, von höchster Angst bedrängt, so heftig in das linke Auge biß, daß sich daraus eine große schwarze Blase entwickelte, an welcher er binnen drei Tagen (am 15. August 1196) starb 1.

Raiser Heinrich erschraf sehr über den Tod Konrads und verlieh sogleich das Herzogthum Schwaben, damit es nicht in fremde Hände gerathe, seinem Bruder Philipp, welcher auch nach Deutschland eilte, 379. Zu Pfingsten auf dem Sünzenlech bei Augsburg ein prächtiges Hoch 1197 zeitssest mit Irene seierte 2, die Großen des Landes über die öffent379. lichen Angelegenheiten befragte und von vielen Mannen begleitet wieder ausbrach, um seinen Nessen, den jungen Friedrich, nach Deutsch 385. 1-391 land zur Salbung und Krönung abzubolen.

Mehr noch ale biefe beutschen und Familienangelegenheiten beidaftigte ben Raifer ber Blan gur Eroberung bes griechischen Reiches. / 348. 421 Er wollte baburch für immer feften guß in Afien faffen und ben Rreugzügen, welche bei allem Gifer zeither miglungen maren und miflingen mußten, erft bie mahre Grunblage und Saltung verfchaf= fen ; er wollte bas jammerlich abgeftorbene, aufgelofete griechische Raiserthum neu beleben und mit biefer neuen Beit einer fraftige= ren Beltherricaft auch bie Berftellung einer einigen rechtgläubigen Rirche verbinden. - Und warum foll diefer Plan, fo fragten bef= fen Beaunstiger, unausführbar beiffen? Benn bie Normannen mit geringeren Rraften und in Beiten, wo bie Berrichaft ber Romnenen noch in ihrer Bluthe ftand, oft fo nahe baran waren ihn zu ver= wirklichen : wie viel eber muß bies bemjenigen möglich fenn, welder bas romifch beutiche Raiferthum mit ber ficilifchen Rrone verbinbet, bem (in Erwartung fraftiger Gulfe) bie Konige und Burften von Armenien, Copern und Antiochien bereits hulbigten, und ber felbst von einer mächtigen Partei in Griechenland bagu aufgefor: bert mirb!

Schon früher verlangte nämlich Beinrich VI, baß Kaifer Raaf 1194 Angelus ben Franken im Morgenlande unverzüglich Gulfe leifte und 1197

Die Nachrichten von seinem Frevel lauten bestimmt, doch stehen ihnen andere Erwähnungen eines natürlichen Todes gegenüber. Conradi cat imp., 1190. Admont. chr. Ursperg. chron. Böhmer, Regesta, Stälin, II, 129. — 2 Weing. chr., 799. Otto S. Blas., c. 41: Imperator (1195) Irenam Philippo fratri suo desponsavit. C. 44: Anno 1196 (1197) in pentecoste nuptia's magnisice celebravit. Man fann zweiseln, ob das Erste eine bloße Berlobung war, oder eine vollzogene heirath, wonach sich auch das Alter der Kinder bestimmt. Böhmer, Reg. Stälin, II, 134. Abel, 320.

1194 ibm bas Land von Epidamnus bis Theffalonich abtrete, weil bie 1197 Mormannen aus biefer ihrer alten Eroberung nur burch ben Betrua ber Griechen vertrieben maren. Che jedoch Isaat hieruber einen Befolug faßte, ward er im April 1195 burch feinen Bruber Alexius III vom Throne gefturgt und geblenbet. Thoricht meinte ber neue Raifer, wenn er fich mit Berlen und Gbelfteinen bebedt und umgeben von der glänzenden Bracht seines Hofes den deutschen Abgeordneten zeigte, fo wurden biefe von Chrfurcht ergriffen sogleich ihre Worde: rungen beschränken. Statt beffen erhöhten fie biefe und außerten; "Wenn bie Griechen nicht Alles und Jegliches bewilligen, fo werben fie ohne Bergug mit Männern fampfen muffen, die weibischen Schmud zu erobern verfteben, obgleich fie ibn fonft verachten." Gier= auf gab Alexius nach und ichrieb (zur Aufbringung ber großen Summen, welche Beinrich verlangte, um fich in bem Dage gu ftarfen, wie er bie Griechen schwächte) eine fogenannte beutsche Steuer aus, vermöge welcher Bornehme wie Geringe, Geiftliche wie Laien einen Theil ihres Bermögens einzahlen follten 1. Diefer Steuerplan fam indeg bei ber allgemein entstehenden Ungufriedenheit fo wenig gur Ausführung als ein zweiter Borichlag, Die entbehrlichen Rirchen= gefäße wegzunehmen; worauf Alexius die Graber und Dentmale ber früheren Raifer, welche feinen Fürsprecher und Bertheidiger fanden, ausplunberte und nur bem Grabe Ronftantins fein Leib anthat weil ibm bier ein Dieb zuvorgekommen war! Durch Mittel jo un= anftanbiger Art brachte er eine nicht unbebeutenbe Summe Gelbes qu= fammen, welche aber Beinrich VI nie erhielt.

Diefer hatte feitbem wieberum Ginzelne wegen angeblicher Berfombrungen gestraft und vielleicht erft baburch ben Burgvogt von S. Glovanni in Sicilien 2 zu einer wirklichen Emporung beranlaßt. Als fich die vom Raifer hierauf unverzüglich angeordnete Belagerung biefes in Ratur feften Ortes in bie Lange gog, fo jagte er bisweilen zur Beitfurzung in ben Balbern von Augufta 3. Rach einer folden am 6. August in gewaltiger Bige vorgenommenen Jago trant heinrich fonell taltes Quellwaffer und feste fich unvorfichtig ben Einwirfungen ber folgenden fuhlen Racht aus. Sievon erfrantte er fo fcwer, daß man ihn nach Meffina bringen mußte, wo er am 28. September 1197 4 in Gegenwart feiner Gemablin im Bor bem Sinfcheiben bereute er 32. Jahre feines Altere ftarb. feine Fehler und Sunden, und wurde, sobald ber Bavft den über

<sup>1</sup> Nicet. Alex., I, 306. - Bielleicht ift biefer Burgvogt ber 30%. hann, bessen Arnold von Lübeck, V, 2, erwößit. — 3 Auct. inc. ap. Urstis. — 4 Meber ben Tobestag und das Tobesjahr Heinrichs VI finden fich ungahlige Abweichungen; bas Angegebene ift unftreitig bas Richtige. Erfurt. chr. S. Petrin. Baron. ann. 3u 1186, c. 17. Admont. chron. Sanese chr., 17. Murat. Ann. Wir ersparen und manche unnuge Citate. Ueber bie Losung vom Banne Roger Hov., 774.

79. ihn gesprochenen Bann aufgehoben hatte, in Paletmo feierlichst betgefest. Nach fast 600 Jahren eröffnete man fein Grabmal, und ber wohlerhaltene Leichnam sah noch immer finster und

tropig aus 1.

Viele Deutsche beklagten laut und mit großem Rechte seinen allzufrühen Tod, benn et würde das beutsche Reich bei längerem Leben über alle Reiche erhoben haben; die Apulier und Sicilianer hingegen freuten sich, von seiner Tyrannei erlöst zu seyn; Alle sahen einer ungewissen gefährlichen Zukunft entgegen. Ob aber die weltsliche oder die geskliche Macht in der nächsten Zeit das Uebergewicht bekommen werde, das hing von der neuen Kaiser; und Papstwahl ab; benn etwa drei Monate nach heinrich VI, am 8. Januar 1198, starb auch der hochbesahrte Papst Colestin III.

Biertes Sauptftüd.

Sogleich nach bem Tobe Papft Coleftins versammelte sich ein 1198 Theil der Karbinäle im Kloster bes heiligen Gregorius zur Berazthung über die bevorstehende Wahl; die übrigen hielten gleichzeitig des Berstorbenen Todenfeier in der Kirche Konstantins. Jene wollten, der größeren Jahl nach , den Kardinal Johannes von Salerno erwählen, welcher es aber nicht allein aufs Bestimmteste ablehnte, sondern auch die zehn ihm geneigten Wähler vermochte, ihre Stimmen dem Kardinal Lothar zu geben. Hiedurch verloren alle anderen Borschläge ihr Gewicht, und nachdem die vorher mit der Todtenseier beschäftigten Kardinäle sich ebenfalls eingefunden hatten, wurde Lothar einstimmig zum Papst erwählt. Drei Tauben, so erzählt man, sogen während der Berathung in der Kirche umber und zuletzt seize sich eine weiße, was für günstige Borbedeutung galt, zu seiner Rechten nieder.

Innocenz III 6, fo nannte fich ber neue Papft, war ein Cobn

¹ Daniele, 42. Bugleich ein Beweis, daß er nicht vergistet wurde, was auch schon Burchard (Vita Frid. I, 108) nach glaubwürdigen Zeugnissen längnet. Die Denkmünze mit den Bildnissen Heinrichs und Konstanzens ist neu und unächt. Daniele, 50. Sein Sartophag: Hist. dipl., I, 2, 426. — ² Innoc. epist., I, 1. Rigord., 41. Pagi z. d. 3., c. 1. Petr. Bles., ep. 123. — ² Dies Kloster hieß damais clivi Scauri. Wilsen, V, 60. Hurter, I, 79. — ⁴ Donio, 219. — ⁵ Innoc. epist., I, 11. — ⁶ Gesta Innoc., 1. Contelori, Geneal. Notices, VI, 142. Siehe vor allen neueren Werten Hurters Geschichte Papst Innoc. enz III, zunächst über Stammbaum und herfunft, I, 4. Das Wildnis des

1199 bes Grafen Trafimund von Signia und einer eblen Romerin Rla= ricia. Er erhielt feine Bilbung junachft in Rom, bann in Baris, endlich in Bologna 1. Gregor VIII ernannte ibn gum Unterhelfer, Rlemens III im Jahre 1190 zum Rarbinal ber Rirche bes beiligen Sergius und Bachus in Rom, welche Rirche er auch aus eigenen An ben Streitigfeiten ber Rarbinale nahm er Mitteln neu erbaute. bisber keinen Theil und ichien nur mit wiffenschaftlichen Arbeiten be-Seine por ber Erhebung gur papfilicen Burbe 2 ent= worfenen Schriften : bon ben Gebeimniffen ber Deffe, von ber vierfachen Art ber Che, Erläuterungen ber Bufpfalmen und bes Betrus Lombarbus, über bas Glend bes menfoligen Befolechtes, Befprache awischen Gott und einem Gunber u. a. m., find Beweise, bag er mit Jebem wetteifern konnte in bamaliger Gelehrsamkeit und bamals In bem gulett erwähnten Befprache bes geichättem Scharffinn. Sunbers mit Gott erflart jener feine Beforgnig 3: ber Beiftliche moge ihm lange Bilgerungen, etwa nach Jerufalem auflegen, twoburch fein ganges irbifches But und Sauswesen zu Grunde gebe; welche Anficht Gott inbeffen grundlich pruft und berichtigt. Sunder fürchtet, Gott werbe ibm bie Menge feiner Fehler nicht verzeiben; worauf dieser antwortet: er wolle nie bas Unmögliche, noch ben Tob bes Sunbers. An ibm, ber bie Gute felbft fen, zu verzweifeln, muffe vielmehr als bie bochfte, unverzeihlichfte Gunde betrachtet werben. - Ueberall finben fich in biefem Gefprache Sinweisungen auf biejenigen Rettungsmittel, welche bie Rirche barbietet. und als bie bodfte Beborbe auf Erben erfcheint ber Papft, ber Statt= balter Bottes.

Noch eigenthümlicher und bezeichnender find die Betrachtungen, worin das Elend des menschlichen Geschlechtes auf eine Alles umfaf= sende Weise bargelegt wird. Unreine Erzeugung, ekelhafte Ernäh=

Papftes, welches Hurter für deht halt, schien mir schon früher unbeglaubigt, und ich bin in biefer Meinung sehr bestärkt worden, seitbem ich sah, daß es mit bem bes Karbinals Timenez (fiehe Prescott, Geschichte Ferbinands bes Katholischen) eine sprechende Aehnlichkeit hat. Beim Mangel eines ächten Bilbes hat man höchst wahrscheinlich bas bes hochberühmten Karsbinals zum Grunde gelegt. Auch das Bilb vor Cherons Leben halte ich für undicht.

unächt.

<sup>1</sup> Bon Uguccione, dem Lehrer Innocenz III in Bologna, f. Memor. d'illustri Pisani, I, 151. Sarti, I, 296. Ueber ihn felbst, Ebendaselbst: S. 312. — <sup>2</sup> Gewiß ist das Neiste vor der Erhebung ausgearbeitet (Mart. Fuld., 1698. Biblioth. pontific., 118); doch sagt Innocenz in der Vorerede zur Erklärung der Bußpsalmen: weil ihn die vielen Geschäfte von heiliger Betrachtung abführten und zu leicht in Fehler und Sünden verwickelzten, habe er diese Beschäftigung erwählt. Er schrieb außerdem Predigten, Gebete, Hymnen. In jenen sind die biblischen Stellen sehr auf einander geshäuft, und an mystischen und sinnbilblichen Deutungen ist Uebersus. Opera, I, 208, 420 u. s. w. Ueber seine Geschäfte als Kardinal: Hurter, I, 9. — <sup>3</sup> Innoc. III dialog. Mscr. 363.

rung im Mutterleibe, Schlechtigkeit bes Stoffes, woraus ber Menich 1198 fich entwickelt, Bulflofigfeit bes Rinbes, Qualerei in mannlichen Jahren, Sinfälligfeit bes Alters, Rurge bes Lebens u. f. w. - Ift ber Menfc auch nur einem Baume vergleichbar? Diefer buftet in lieblichen Gerüchen, jener verbreitet icheuflichen Gestant; dieser traat berrliche Früchte, jener Speichel, Urin und Roth. Scheint es euch aber, bag ber menichliche Rorper (aleich bem Baume) Stamm, Burgel und Zweige habe, o fo erfennt vielmehr barin bie größte Aebn= lichkeit, bag ber Wind ihn hinwegweht wie ein Blatt. Gern möchtet ihr euern Beift erheben; aber er wird niebergebrudt und befdrantt burch ben Rorper, und eure anmagliche Weisheit hat euch noch nicht einmal babin gebracht, eure Unwiffenheit einzuseben. Die Sterb= lichen eilen bin und wieber, auf Wegen und Stegen, über Berge und Abgrunde, bringen in bie Tiefen ber Erbe und bes Meeres, magen fich über bie Fluthen, tropen Sturmen und Gewittern, graben und schmelzen die Metalle, bilben und glätten die Steine, fertigen sich Rleiber und bauen fich Baufer, pflangen Barten, pflegen Weinftode, befäen die Felber, fifchen, jagen und vogelftellen, benten und grubeln, rathen und ordnen, binden und lofen, handeln und betrügen, flagen und ftreiten, rauben und werben beraubt, friegen und werben befriegt: Alles bamit fie Schape gewinnen, Ehren erlangen, Burben erjagen, Dacht erboben; und boch ift auch biefes nur eitle Mühe und töbtende Betrübnig!

Sehet die Leiden ber Armuth: ben Bettelnben ergreift Scham und ben Schamhaften ber Sunger; beiben fteht bie Berführung ju Laftern an der Seite. Die Reichen bagegen trifft Muhe beim Er= werben , Furcht mahrend bes Befiges und Schmerz im Berlufte. Ueberfluß entnervt fie ober macht fie frech und hochmuthig. — Gebet ben Sflaven: er leibet nicht blog, fonbern tragt feine Schmergen unbemitleibet gang allein. Betrachtet ben herrn: ift er ftreng, fo wirb er gehaßt; ift er milbe, fo wirb er verachtet. - Der Chelofe leibet an fteter Begier, Die, befriedigt ober unbefriedigt, immer vom Uebel ift; ben Berehelichten bagegen bruden bie Sorgen bes Sauswesens. Denn die Frau verlangt Kleiber, Schmuck, Dienerinnen u. f. w. mehr, ale bie Einnahmen bes Mannes erlauben; und wenn er biefes verweigert, fo feufzet, ichmollet, brummt und weint fie Lag und Nacht 1. Die Schone wird von Anderen gefucht, Die Sägliche von Anberen verachtet; bas aber, mas Biele fuchen, ift fcmer zu bewachen, und bas laftig zu behalten, mas fein Dritter haben niochte. Den Ginen verführt die reizende Geftalt, ben Zweiten ber besonnene Geift, ben Dritten ber leichte Scherz, ben Bierten bas Gelb; Alle haben ihre leicht verwundliche Seite, und Allen werben bie Fehler vor der hochzeit leicht verborgen. Nachher aber kommen die Lei=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plangit et suspirat, garrit et murmurat. Lib. I, c. 18.

1198 ben, und bann muß man zusammen bleiben, ober bie eine zweite Ehe nicht erlaubende Trennung führt wieder zu den Blagen ber

Cbelvfen.

Daß ble Bösen leiben, scheint gerecht und natürlich; aber geht, es ben Guten und heiligen besser? hier ist ihr Gefängniß, nicht ihre heimath und ihr Glud Alles steht sich seindlich entgegen: ber Geist und das Fleisch, ber Teusel und die Reinen, die Menschen und die Thiere, die Elemente, die Reiche, die Bölker! Beigt sich auch einmal Friede und Freude, so ist doch Beides nur kurz und durch innere Mängel oder äußeren Neid und Gewalt getrübt. Desto häufiger, unerwarteter, dauernder tritt der Schmerz hervor, und ber überall nahe Tod umgibt das ganze Geschlecht. Denkst du im Schlase Ruhe zu sinden, so schrecken dich die sinsteren Träume, oder die heisteren täuschen dich schmerzhaft beim Erwachen.

Ware man aber auch ficher vor eigenem Leiben, weffen Bruft ift so von Eifen, baß ihn frember Schmerz nicht ergriffe? wer so gefoutt, baß frembe Ungerechtigkeit ihn nicht berührte? Wenn ber auf Erben allein Reine und Schuldlose baburch nicht von Leiben befreit blieb, welch Schicksal erwartet die Menschen? Durch alle Berhaltniffe, burch alle Richtungen menschlicher Thätigkeit, burch alle Begierben, Leibenschaften, Irrthumer und Laster hindurch ist nichts als Elend bis zum Tobe, ja brüber hinaus im Fegeseuer, der Hölle,

bis zum jungften Berichte 1!

Diefer hienach allem Irbischen völlig abgestorbene, es in seiner all= feitigen Richtigkeit tief erkennenbe Mann warb in fo fcwierigen Beiten ber Nachfolger bes bejahrten, gebulbigen Coleffin. Und bie Rar= binale hatten fich nicht geirrt, vielmehr war burch bie uneigennütige Erwählung bes erft flebenundbreißigjabrigen Innocenz beffer für bie Rirchenherrschaft geforgt worben 2, ale beren Beinde glaubten und ihre Freunde zu hoffen magten. - Gben weil alles bloß Irbifche in feiner zerftreuten Saltungelofigfeit fur ihn gar feine Bebeutung hatte, bedurfte Innocenz eines höheren Bindungemittele, eines barüber hinaus liegenden Mittelpunftes, einer anderweiten Anficht, burch welche bas Bereinzelte in Zusammenhang kam, bas Thörichte Ber= ftanb erhielt und bas vorher Sinfällige und Jämmerliche Festigkeit und Freudigkeit erwarb. Abgesehen aber von bem bemuthig ftillen Bertrauen auf bie Erlofung burch Jesus Chriftus, gab es auf ber gangen Erbe nur eine Stelle, nur einen Beruf, welcher all biefen Forberungen genügte. Der Papft, biefer Statthalter Gottes auf Erben, war, nach ber fatholifden Anficht, um beswillen aus bem Rreife aller irbifchen Abhangigfeit herausgehoben und über alles Irbifche

Dieser Auszug enthält bas Besentlichste aus ber Schrift De miseria condit. humanae. — 2 Auch Balter von der Bogelweide sagte: O we, der babst is ze jung, hill herre diner Kristenheit. Manesse, 102.

gefest, hamit er und bie unwanbelbare Rirche ben Gulfsbeburftigen 1198 ein ficherer Unter, ben Bofen ein Schreden, ber irbifchen Berrichaft ein Reiniger und ber irbifden Rnechtschaft ein Trofter fen 1. Diefen himmlifchen, Alles umfaffenden Beruf ben nieberen Birfungefreisen weltlicher Ronige ale etwas Gleichartiges gegenüberfeten und wegen bes Borranges ftreiten, ericheint burchaus thoricht. Unftatt in übereilter Anmagung zu mahnen, ihr weltliches Treiben und bes Papftes beilige herrschaft ftanben auf gleichem Boben, follten bie Ronige und Rurften vielmehr bem himmel banten, bag er in feiner Barm= bergigfeit eine Dacht boberen Ursprunge auf Erben begrundete, gu welcher fle wie zu etwas Erhabenerem, Dauernbem und Tabellofem ehrfurchtevoll binauffeben konnen, und bag ihnen ein untruglicher Leitstern bingestellt ift, um fie aus ihren Irrfalen zu erretten. -In bem Mage als ber Mond und bie Planeten ber Sonne naber fteben, wird ihnen größeres Licht und größere Barme zu Theil; in bem Mage als fie fich aus bem Rreife biefer Ginwirkung entfernen, entweicht ihr Leben und ber Tob bricht berein. In demfelben Ber baltniffe fteht bie alles eigenen Lichtes und einer unabhangigen Babn ermangelnbe weltliche Macht zu ber felbständigen, Leben in fich tragenben und Leben verbreitenben geiftlichen Macht 2.

So betrachtete Innocenz das Bapfithum, danach ergriff er seinen großen Beruf, and der anscheinend sonderdare Gegensag früherer spitzsindiger Untersuchungen mit den späteren Worten und Thaten ist hinreichend erklärt. Zwar ließ er sich, in Erinnerung an ehemalige Forschungen, auch noch jetzt darauf ein, fünstliche Fragen der Schule schulmäßig zu erörtern, dann aber setzte er hinzu: "So viel auf scho-lastische Weise; als Bapst dagegen und Statthalter Christi antworte ich" u. s. w. 8

Was feiner Gestalt an Größe fehlte, ersetzten die bedeutenden Gesichtszüge und die äußere Haltung 4. Er war streng und fest gegen Widersetzliche, im Umgange aber mild und felbst ein Freund anständigen Scherzes, sowie ein heiterer Zuschauer bei Bolkssesen 5. Zwischen Geiz und Verschwendung geschickt die Mitte haltend, sparte er bei manchen Zweigen der Ausgaben, um desto mehr für Almosen und für die von ihm sehr geschätzte Baukunst übrig zu behalten. Kirchliche Uebungen versäumte er nie, und man rühmte ihn als einen guten Chorsänger. Sein Gedächtniß war sehr stark. In der

¹ Alle tiese Ansichten und Behauptungen sind auss Bestimmteste in den Briesen des Papstes ausgesprochen. — ² Gesta, c. 11. — ³ Innoc. coll. decret., 546. Wit Recht demerkt Hurter (III, 14), daß Innocenz imsmer den Einstüg der Lehren und sirchlichen Anordnungen auf das Leben hervorhebt. — ² Forma conspicuus. Güntheri hist. constit., IX, nach deines Augenzeugen. Mariotti, Memor., I, 3, 423. — b 1209 sei den Bolssessen in Witerdo. Bussi, 114. Salimbeni, 215, 220. — b Ptol. Luc. ann. zu 1198. Vasari, II, 173.

2198 Rechtswiffenschaft hatte er ungemein große Kenntniffe und fprach

ebenfo grundlich und gewandt, ale er fchrieb.

Aber alle biefe Einzelheiten finben erft baburch ihren Mittelbunft und ihre Bebeutung, bag in ihm ber Beift, bie Festigfeit, Die Befonnenheit, die Charafterfraft mar, welche ben geborenen Berricher bezeichnet, und bag biefer Berrichergeift (vermoge jener Anficht bes Papftthume) Rechte und Pflichten, Bahn und Biel auf bie großartigfte Beife vorgezeichnet fant 1. Allein je bober er fic, fei= nen Beruf und feine 3mede ftellte 2, befto gefährlicher und verwerflicher warb anbererfeits jeber grrthum unb jeber Miggriff, besto ichneibenber ber Begenfat zwischen ber ibeellen Unficht und ber wirflichen Ausführung. Dag es nicht gang an folden Uebelftanben fehlte, wirb mancher Theil ber folgenben Gefdichte, insbesondere bie ber Albigenfertriege, geigen 3. - Auch barf nicht vergeffen werben, bag bie Reiten febr gunftig für bie Ausführung ber Blane bes Papftes maren, obgleich gewiß nur Wenige verftanben haben wurben, fie fo zu benuten und au lenten.

Raum waren die feierlichen auf die Papstwahl sich beziehenden Aufzüge in Rom vorüber, so wurde das Bolk unruhig und verslangte dringend die von jedem Papste gewöhnlich bewilligten Geschenke. Innocenz verschonte sogar Rirchenschäße nicht, um die Bezgehrlichen völlig zufrieden zu stellen, stärke aber hiedurch seine Partei so sehr, daß er den Senator, welcher nebst seinen Rechtsbeissigern dem Kaiser gehuldigt hatte, aus eigener Macht neu ernennen konnte. Dieser schwur nunmehr, er wolle Innocenz und die Rardinäleschüßen, erklärte sich in jeder Beziehung von ihnen abhängig und erkannte sogar das Recht des Papstes, ihn nach Belieben abzussehen. Siemit war für Innocenz doch ein sester Punkt gewonnen, man gehorchte ihm doch wenigstens in Rom; aber die zu den Thoren dieser Stadt erstreckte sich seinrich VI die Gerrschaft des

322

<sup>1</sup> Monach. Patav., 669. Memor. Reg., 1078. Aquic. auct. zu 1197. Alber., 413. Cardella, I, 2, 172. Innoc. opera, I, 321. Sermones, I, 184. Innocenz III, ein wahrhaft hochwürbiger Mann, sagt Joh. Müller, Werfe, VI, 272. — 2 Dieser Fingerzeig mag zur Vermeidung von Misverständnissen hier Plat sinden; ganz unpassen der wäre es, wenn der Geschichtschreiber hier versuchen wollte, obige Ansüchten aus protestantischem Standpunste umfändlich zu prüsen. Inder werden Feinde des Papsttums schon in diesem Buche und noch weit mehr in der Geschichte Friedrichs II die damaligen Gegengründe entwickelt sinden. — 2 Allerdings hat man versucht, mit bloßem Lichte ohne Schatten zu malen; sind denn aber terlei Versuche als gelungen zu betrachten, und ist die Geschichte nicht von der bloßen Lobrede, dem Baneghricus verschieden? — 4 Gesta, 2. Innocenz, 1, 577. Des Rog. Hov., 778, adweichende Nachrichten, daß Innocenz das Geschent verweigerte, die Römer hieraus plünderten und er sie bannte, sind minder glaubwürdig.

Raifers und feiner Statthalter, und Niemand achtete bas Eigenthum, 1190

viel weniger bie mittelbare Berrichaft ber Rirche.

Seinem Rechte und ben Zwiftigkeiten vertrauend, welche um biefe Beit in Deutschland und Italien alle Gegner bes Papfithums ichwach= ten, ichidte Innoceng unverzüglich zwei Rarbinale an Markualb mit ber Beifung, er folle bie ber Rirche geborigen Lanbichaften gurud: geben. Markualb ober Markwart von Anweiler 1 (Seneschall bes Reiches, Bergog von Ravenna und Romaniola, Graf von Molifi, ein fluger und verschlagener Mann, ber ale Gunftling Beinriche VI nicht minder Gelb wie Dacht gewonnen hatte) versprach in feiner Antwort: er wolle ber Rirche treu fenn und ihre Dacht bober beben, als fie feit Ronftantin gemesen; nur moge Innocenz bie Ginwohner ber Mark Antona nicht zur Gulbigung anhalten laffen, ebe er ibn Innocens bewilligte, hierauf eingehend, bem Bergesprochen babe. zoge ficheres Beleit; aber in bem Befprache, welches zwifchen biefem und ben neuen paftlichen. Bevollmächtigten nunmehr ftattfanb, laugnete er fein fruberes Anerbieten und behauptete: er fen burch bas, was fein Schreiber niebergefdrieben haben mochte, um fo weniger gebunden, ba er Geschriebenes nicht lefen fonne. Für so liftige Ausfluchte und andere Unbilben belegten ihn bie Karbinale mit bem Banne und fprachen feine Untergebenen von bem ihm geleifteten Gibe los 2. Doch traten fie in Bezug auf die Städte ber Mark Ankona mehr ale Rathgeber, benn ale Befehlshaber auf; ber von jenen verlangte Eid war mehr ein Bunbes = ale ein Unterwerfungeeib 3, und ihre Vorrechte murben eber erhöht als vermindert. hiemit ward in= deffen Ruhe und Ordnung in ber Mart Antona nicht fogleich begrundet; benn bie Anforderungen bes Babftes, ob fle gleich milber blieben ale bie ber weltlichen Berricher, ericienen bennoch vielen faiferlich = ober freigefinnten Burgern unleiblich; Barteien und Unbilben bauerten fort, ja bie Einwohner von Forli waren bem Bergoge noch fo eifrig zugethan, bag fie einen Bermanbten bes Papftes gefangen nahmen und freventlich aufhangten. Innocenz mußte Rriege=, Gelb= und Ueberrebungsmittel anwenden, um fein Biel zu erreichen, und erft als auch Forli und Cefena mit Gulfe von Bologna und Ravenna beflegt waren 4, unterwarfen und beruhigten fich alle übrigen Stäbte. — In ber Eigenschaft eines Landesherrn belieh er nunmehr ben Bifchof von Firmo mit ben weltlichen Befit= thumern 5.

Als Ronrad von Urelingen 6, ber vom Raifer eingesette Bergog

<sup>1</sup> Benigni, I, Urk. 13. Bergl. Rub. Rav., 361. — 2 Innoc. ep., I, 38. — 3 Ciatti, 279, 295. — 4 Innoc. ep., III, 28, 29, 48, 50. Tonduzzi, 231. Bonoli, 60. — 5 Catalanus, 153. — 6 Daß Konzab Lukelinhart und Konrad von Ureslingen zwei verschiedene Personen sind, Böhmer, Reg., 66; Stälin, II, 587; Abel, 331; Horman, Weiener

179

i.is von Spoleto, fo bedenflichen Bergang feb. ber er bem Barie fir bie Befichiaung feiner Befinthumer Die baute Bablung von 10.000 Binn Gilber, einen jabrliden Bins von 100 Binnt, bie Stellen: von 200 Reingen gur Bertbetriaung bes Richennagnes, Die lieber gabe mehrer Refinngen und tie Anblieferung feiner Cobne als Birgen ber abguidliegenten Betträge. Co rottbeilbaft tiefe Anerhietungen auch ericbienen, fo meinte bod ber Barit; man tonne Ginen ber biet freiwillig biete, mit Gewalt leicht Alles nehmen; und bam bielt er es fur ichimpflich, bag er burch feine Mitmirtung ber in Italien verhaften torannisben herridaft ber Tentiden Feftigfeit und Dauer geben follte. Auch unterwarf fich Kontab, übereilt ober im ridtigen Gefühle feiner burchaus unficheren Stellung, obme meiner Betingungen, entband feine Bafallen ihres Gibes und ging, einer papfilicen Beifung geborchent, nach Leutschland gurud. idmieriger als tie Bergichtleiftung auf bas Gange rom Gergoge ju erzwingen, mar es bie Unterwerfung ber einzelnen Statte gu erlen: gen; bod half bes Bapites verfonliche Ginwirfung, welcher umberreifete und anordnete, fluglich belobnte und ftrafte, bis allmablic Epoleto, Reate, Affifi, Foligno, Rocera, Berngia 1, ja felbit Ra-12 bitofani, Aquapendente und Montefiastone fich bie neue Abbangigfeit 1199 gefallen liegen.

Sierauf nahm Innocenz bas Erarchat von Ravenna und bie Grafschaft Bertinoro in Anspruch; aber bie Beigerung bes Grzbischofs von Ravenna, welche sich selbst auf alte papstliche Berleihungsbriefe grundete 2, lautete so bestimmt, daß der Bapst unter Borbehalt aller etwaigen Rechte bes romischen Stubles für jest zurucktrat 2.

Gleich unvollendet blieben seine Berhandlungen über die Mathibbischen Guter, in deren Besitz seit Innocenz II kein Papft gekommen war. Denn hier traten seinen Ansprüchen nicht bloß die in Italien minder geachteten kaiserlichen Rechte in den Weg, sondern auch die Forberungen der Lombarden, die Anmaßungen einzelner Städte und die Hartnäckigkeit derjenigen, welche sich schon seit langer Zeit im Besitze jener Guter behaupteten 4.

Immer war boch ber größte Theil beffen gewonnen, was bie Bapfte als nachftes Eigenthum ber Kirche öfter verlangt als behauptet

Jahrb., 38, 52. Doch ift bie Doppelheit nicht gang erwiefen, laut Bronner, Geschichte ber Gerzoge von Urelingen, 200.

<sup>1</sup> Gesta, l. c.; Ep., I, 88; II, 4. Fatteschi, 123. Bussi, 113. Contelori, Memor., 21. — 2 Im Jahre 1102 schenkte Graf Hugo von Beretinoro der Kirche von Navenna jene Burg nebst Zubehör (Savioli, 1, 2, Urf. 86), und als 1177 Graf Cavalcante die römische Kirche zum Erden einsetze, bestätigte Alexander III die ravennatischen Ansprüche. Fantuzzi, IV, Urf. 69, 90. Mitarelli, III, 330. — 5 Gesta, c. 12.; Epist., I, 27. — 4 Cenni, II, 200.

batten, und Innocenz konnte nunmehr besto thatiger nach allen Ge= 1198 genben, ben oben entwickelten Unfichten von ber geiftlichen Beliberr= icaft gemäß, einwirten. Buerft in Tuscien, welches jeboch nach fei= 374. nen Aeugerungen nicht blog biefem allgemeinen firchlichen Verbanbe, fonbern, laut alter Urfunden 1, ber befonderen Berrichaft bes romi= fchen Stuhles unterworfen fen. Papftliche Abgeordnete ftellten bier ben Ginwohnern vor: wenn ja ein vorübergebendes Berbaltnif gum Raifer ftatigefunden habe, fo fen bies burch beffen Tob aufgelofet, und bas urfprünglichere gur Rirche trete um fo mehr wieber hervor, als bie Deutschen ihre Gewalt migbraucht und brudenbe Abgaben beigetrieben batten 2. Diefer mit ihren eigenen Bunfchen übereinftimmenden Aufforderung folgend, ichloffen ober erweiterten bie tuscifchen Stäbte einen Bund und ernannten einen Borfteber gur Leitung aller gemeinsamen Angelegenheiten, welcher gleich ben obrigkeit= lichen Berfonen in ben einzelnen Stäbten ichmur: bag ber Bund jur Ehre und zum Schute bes romifchen Stubles wirken und nur ben als Raiser anerkennen folle, welchen ber Papft bestätige. Gern er= laubte biefer ben Statten bes Bergogthums Spoleto, unter Bor= behalt aller firchlichen Rechte, einem von ihm fo abbangigen Bereine beizutreten; Bifa bingegen, welches bie Raifer ftets auf alle Weife befcutt und bevorrechtet hatten 3, hielt bas Bundnig feiner Chre und feiner Dacht nachtheilig und ließ fich weber burch papftliche Begunftigungen, noch burch ben Bann gur Theilnahme bewegen.

Wichtiger als biese tuscischen Angelegenheiten waren bie bes un= 1197 teren Italien. Sogleichs nach Beinrichs VI Tobe hatten fich Willfur ber einzelnen beutschen Befehlshaber und haß ber Gingeborenen ge= gen alle Fremben fo laut und lebhaft gezeigt, daß die Raiferin Ronftange, in eine uble Mitte zwischen beibe Parteien gestellt, es fur fo unmöglich hielt fie zu verföhnen, als gleichmäßig zu beherrschen. Sie ließ baber zuvörberft ihren erft vierjährigen Sohn Friedrich, welcher 18 fich in Jeft bei ber Bergogin von Spoleto befand, nach Sicilien bringen und im Frühlinge bes Jahres 1198 feierlich in Palermo 1198 fronen 4. Nächstbem erklärte fie fich, ihres Stammes und Bolfes 7. anführer Gerzog Markualb aus bem Reiche 5. Allein ob fich biefer tona begab, fo blieben boch andere Sauptlinge und Kriegsleute im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist., I, 15. 155. — <sup>2</sup> Sismondi, II, 312. Camici, Urf. VI, p. 61, 3u 1197. Abel., 331. — <sup>3</sup> Pisana monumenta, 977. Auch Bolterra und Pistoja habe nicht Theil genommen. Camici zu 1198. p. 26. – 4 Guil. Tyr. cont., 651. Rach Inveg., Ann., 508, fiele bie Kronung auf ben September ober Rovember 1198; aber Daniele, 59, beweiset aus einer Urfunde, daß Friedrich schon im Mai 1198 gefront war. Hist. dipl., II, 1, 892. — b Inveg., Ann., 500. Rich. S. Germano.

1198 Lanbe zurud, und ber Aufstände und Berwirrungen war kein Ende. Hieraus entstand in der Kalferin die Ueberzeugung: daß ohne eine günstige Stellung zum Bapste weber ihre Bormundschaft, noch die fünstige Herrschaft ihres Sohnes gegründet und gesichert werzben könne.

Krüber icon war der Bauft durch Abgeordnete ersucht worben. Friedriche Anrechte unter ben bieber gewöhnlichen Lebnsbedingungen Innoceng gab gur Antwort: ber guerft von Bagu beftätigen. brign ertheilte, von Riemens erneuerte Lebnbrief fev nicht allein ber papftlichen Burbe, fonbern auch ber Kirchenfreiheit unangemeffen. Die Kaiferin muffe ben barin bewilligten Borrechten über bie Bahlen, bie Gefandtichaften, bie Berufungen und bie Rirchenversamm: Bergeblich fucte Ronftange ben Papft burch Ge= lungen entfagen. fchente von biefen Forberungen abzubringen; er hielt es fur feine Bflicht, bei biefer gunftigen Belegenheit bie allgemeinen Ansbruche bes romifchen Stubles auch hier geltenb zu machen. Theile burch bie Umftanbe gezwungen, theils überrebet, entsagte bie Raiferin menigstens einem Theil jener Borrechte, und Innoceng überfanbte ihr bierauf ben Lehnbrief, worin die Bahlung eines jahrlichen Binfes von 1000 Golbstüden und bie perfonliche Leiftung bes Lehnseibes bon ihr und Ronig Friedrich ausbedungen mar i.

Ehe aber biefe Urtunden in Sicilien ankamen, ftarb Ronftange am 27. November 1198, im 43ften Jahre ihres Altere 2, und hinterließ ein Teftament bes Inhalts: "Der Papft ift als Oberlehnsherr Bormund Friedrichs und erhalt, den Erfat etwaiger Auslagen ungerechnet, bafür jährlich 30,000 Tarener. Unter feiner boberen Leitung wirten, als nächfte Rathe und Erzieher Friedrichs, Die Erzbischofe von Palermo, Rapua und Monreale und ber Bischof Balter bon Troja." - Diese Bestimmungen genügten aber burchaus nicht gur Erhaltung ber Orbnung und bes Gehorfams; benn jeber von ben einzelnen Baronen hoffte mabrend ber Bermirrung fur fich ju gewinnen. Der Bifchof Balter, welcher als Reichstanzler allen Gefcaften bieber vorgeftanden, war migvergnugt über Die Befdrantung feines Wirkungefreises, und sobalb Markualb von Konftangens Tobe borte, eilte er aus ber Mark Antona, wo ihn ohnebies ber Papft 41. bebrängte, nach Apulien und behauptete: burch bas Teftament Beinriche VI 8, welches fich in feinen Banben befinbe, fen er gum Bormunde Kriedrichs und zum Stattbalter bes Reiches ernannt, und Ro-

<sup>1</sup> Gesta, c. 21; Ep., I, 410, 412. Cardella, I, 2, 146. Lanza, II, 265. Blasi, II, 342. — 2 Baron. 3u 1186, c. 18. Lello, Tab cronol., 27. Daniele, 61. Rocch. chron., 43, hat ben 17. November. Andere Abweichungen: Hist. dipl., I, 1, 20. — 3 Godofr. mon. 3u 1199. Das Teftament ist gewiß nicht acht. Selbst die Papste haben sich nicht auf den ihnen so günstigen Inhalf berusen. Gesta, 11, und Baluz. und Brequignys Noten, 27. Plancks Kirchenverf., IV, I, 451.

nig Philipp babe feine Zustimmung ertheilt. Obgleich bies Tefta: 1198 ment gewiß untergeschoben mar, fo ichloffen fich boch alle Deutsche bem Bergoge an, und feine Macht wuchs in Apulien von Tage zu Tage. Gleichzeitig hatte Innoceng, bem letten Willen Ronftangens zufolge, mehr jeboch auf fein eigenes Anrecht fußend 1, bie Bormunbicaft übernommen und ben jungen Ronig bamit getroftet, bag, . wo ber Statthalter Chrifti und die romifche Rirche Bater= und Mut= terftelle vertrete 2, ein irbifcher Berluft leicht zu verschmerzen fev. Rarbinale gingen in alle Theile bes Reiches; aber in Sicilien murben ihnen große Schwierigkeiten von ben Rathen bes Ronigs 3, befonbers von bem Rangler Balter in ben Weg gelegt, und ber über Marfualb und feine Anhanger gesprochene Bann tonnte Leute wenia idreden, welche fich nicht icamten Beiligthumer und Rreugbilber gu verunreinigen.

Auch eroberte ber Bergog S. Germano, belagerte Montecaffino und wurde burch bie bom Babite aufgerufenen Barone wenia bebrangt, ba fie, furgfichtig nur auf ihre Bortheile bebacht, lieber bes Ausganges harrten. Ja ber Graf von Celano, bem Innocens 1500 378. Ungen Golbes fanbte, um jene Belagerten gu unterftuben, gab bas Gelb feinen Solbaten und foidte taum einige mit Dehl belabene Laftthiere nach Montecaffino. — Dennoch fand fich Markuald burch bes Bapftes Feinbicaft vielfach in feinen größeren Blanen geftort und ließ ihm beshalb antragen: er wolle fogleich 30,000 Ungen Golbes baar und 20,000 nach ber Einnahme Palermos gahlen, er wolle ben Lebnseid schwören und ben ehemaligen Lebnszins verbop= peln, wenn ber Bapft ihm bas ficilifche Reich überlaffe. Um feines Munbels willen brauche ber Babft biefe Borfdlage nicht abzulehnen, benn er, Martualb, wolle burch Beugen beweifen, daß Friedrich II untergeschoben und weber bes Raisers noch ber Raiserin Sobn fen. Innocens verwarf mit Recht Anerbieten folder Art als verabscheuungswürdig 4. worauf Markuald nur die Wiederaufnahme in ben Schoof ber Rirche verlangte. Allein auch bier ward ihm bie ftrenge Antwort zu Theil: er muffe erft fcworen, ben Befehlen ber Rirche in hinficht aller Gegenftanbe zu gehorchen, welche ben Bann begrundet batten. Nachgiebiger versprach nunmehr ber Berzog: er wolle in geiftlichen Dingen unbedingt gehorchen und fur bie Erfüllung aller übrigen gerechten Sprüche eine eibliche Bürgschaft leiften. Innoceng aber beharrte barauf: er werbe um feinetwillen an ben gesetlichen Formen nicht bas Geringfte anbern, und erhielt nun vom Bergoge bas Berfprechen unbebingten Behorfams.

Die Rarbinale, welche gur Lofung bes Bannes abgefandt murben, empfing Martuald febr zuvorkommend und gab ihnen ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep., IX, 249. — <sup>2</sup> Ep., I, 565. — <sup>3</sup> Gallo, II, 76. Bonon. hist. misc. gu 1198. — <sup>4</sup> Execrabiles. Gesta, c. 23. II.

1199 großes Gaftmabl in einem offenen Orte, wo feine Anbanger bei weitem bie Oberhand batten. Babrend bes Reftes entftand unter biefen ein Gemurmel: bag man bie Ueberbringer befdrankereber Befeble eines anmaglichen Prieftere gefangen fegen und baburch größere Machgiebigfeit erzwingen moge. Auch erfchraten zwei von ben Rarbindlen fo febr, bag fie meinten, es fet rathfamer, ben ftrengen Inhalt bes papftlichen Schreibens in biefem Angenblide nicht mit: gutheilen; aber ber britte, Ongolinus, ber nachmalige Bapft Bregor IX, vertor ben Duth nicht, fonbern fprach fuhn: "Es ift ber unabanbertiche Bille unferes Beren Innocena, bag ber Bergog allen Anfpruden auf bie Bormunbichaft entjage, bas ficilifche Reich und ben Rirmenftaat nie wieber angreife, bas Groberte gurudgebe, Schabenerfat nach feinem Bermogen leifte und teinem Geiftlichen an Leib und Gut zu nabe trete 1." - Als jene Anbanger Martualbe biefe Forberungen bernahmen, gurnten fie noch weit mehr und murben fic Gewaltfdritte erlandt haben, wenn ber Bergog nicht mit Rachbrud barwifdengetreten ware . Er führte bie Rar: bindle ficher bis Beroll und bat fie, ben Inhalt jenes Schreibens nicht weiter befunnt zu machen, ba er bem Bapfte vorber febr wich: tige Geheimniffe entbeden miffe. Diefer Borwand, bas höfliche Benehmen Martualve und bie noch immer nicht gang beseitigte Furcht vor bem heere bestimmte bie Karbinale jur Nachgiebigfeit; taum aber batten fie fich entfernt, fo ließ ber bergog in alen Gegenben bes Reiches befannt machen: er fen ausgefohnt mit ber Rirche, anerfannt als Statthalter und Jeber verbunden ihm ju geborchen. - Ale Innocenz hieruber fogleich Recenfchaft verlangte, antiwortete jener: ba mit bem Bapfte, wie er leiber erfahren habe, auf teine billige und verftanbige Weise zu unterhandeln fen, fo werbe er ihm nicht geborchen, fondern Gewalt mit Bewalt vertreiben. — Bu biefer entscheibenben Antwort vermochten ibn theils bie Strenge ber papfilichen Bebingungen, theils bie Fortfcritte feiner Berbunbeten, welche in Apulien fo febr bie Oberhand hatten, bag er zur Ausführung weiterer Blane nach Sicilten überfegen konnte, 306, 353, bie bortigen Saracenen auf feine Seite brackte und bis in die Begend von Vafermo boebrana.

Richt minder thatig war sedoch der Papft; er vertundete fogleich, daß Markuald noch immer gebannt fen, und forberte Laien und Geistliche, Bornehme und Geringe auf, gegen einen Menschen zu wirken, ber nebst seinen Genoffen alle nur bentbaren Frevel übe, sich mit Ungläubigen verbinde und die Erretting bes heiligen Landes durch innere Kriege ummöglich mache. Deshalb musse auch gegen ihn, wie

<sup>1</sup> Epist., II, 107. — 2 So ergablen bie Gesta; nach Epist., II, 167, scheint Markath in Betoli Alles angenommen und beschworen, nache ber aber bas Gegentheil bes Inhaltes befannt gemacht zu haben.

gegen einen Ungläubigen, bas Kreuz gepredigt und ben wiber ihn | Fechtenben jedes Borrecht eines Kreuzsahrers eingeräumt werden.

Tuscien ftellte hierauf Mannichaft, von ben Anhängern Frieb= 1200 richs II erhielt ber Babft Gelbmittel 1, und mancher Gifrige ober ben Deutschen Abbolbe fant fich bei bem Beere ein, welches ber Maricall Jafob, bes Papftes Better, und ber Karbinal Centius auführten. Sie folugen einen beutiden Befehlohaber, Friedrich, in Ralabrien, fegelten nach Meffina binüber und eilten, in Berbinbung mit bem Rangler Malter und ben übrigen Rathen bes Ronigs, gen Balermo, um Diefe von Markualb bart bebrängte Stadt au entfegen. Sogleich ichidte ihnen ber Bergog Bevollmächtigte entgegen, um einen Frieben gu ber= mitteln; boch war ibm mehr als an bem unwahrscheinlichen Abschluffe beffelben baran gelegen, bag er Beit geminne gum Sammeln feiner eigenen Mannichaft, bag er bie Starte ber feinblichen erfunde und burch langere Bogerungen Aufruhr unter ihr errege. Denn feine Begner litten (bies wußte er) Mangel an Belbe, und ber rudftanbige Solb ward heftig verlangt. Aus benfelben Grunden ftimmten ber Rangler Walter und bie Erzbischofe von Meffing, Cephalubia und Monreale bereits für ben Abidluß bes Friebens, als Bartholomaus, ber Schreiber bes Babftes, welchem bie Bebingungen fur Marfuald zu vortheilhaft erfcienen, papftliche Briefe vorzeigte, welche jebe Einigung mit bem Bergoge unterfagten. Wahricheinlich hatte man bergleichen verschiedenen Inhaltes und in Borrath gefertigt, um nach ben Umftanben burch fie ben Ausschlag zu geben. - Die Friebens= unterhandlungen wurden hierauf abgebrochen und es fam im Julius bes Jahres 1200 amifchen Balermo und Monreale zur Schlacht 2. 3weimal wurden die papftlichen Schaaren geworfen, zweimal ftellte ber Marfchall Satob mit fo vieler Klugheit als Muth die Ordnung wieder ber und flegte beim britten Angriffe fo volltommen, bag Marfuald entfliehen mußte und fein ganges Lager erobert murbe.

Ehe ber Bapft von biefer gludlichen Wendung der Dinge Nachricht erhielt, mußte er in einer bedenklichen Angelegenheit entscheiden. Auf seine Berwendung und auf Irenens Fürbitten hatte Philipp von Schwaben alle in Deutschland befindlichen apulischen Gefangenen frei gelaffen. Sie gingen jest, zum Theil geblendet, durch Italien nach ihrer Heimath und verbreiteten Haß gegen beutsche Tyrannei. Wilhelm, der Sohn König Tankreds, war bereits im Gefängnisse gestorben; seine Mutter fand hingegen mit ihren drei Töchtern eine günstige Aufnahme in Frankreich, und manchem Nitter mochte es als Pflicht erscheinen sie zu rächen, manchem vortheilhaft ihre Ansprüche

378.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep., I, 557, 588. — <sup>2</sup> Gesta, c. 26. Epist., XV, 114. — <sup>2</sup> Ursperg. chr., 319. Epist., I, 24. Chron. msc., Nr. 911. Burchardi vita Frider. I, 111.

1200 auf ein Konigreich zu vertreten. Daber heirathete Walter, Graf von Brennes ober Brienne, aus einem alten und berühmten Gefchlechte !. bie altefte ber Sowestern, Albina, und bie beiben jungeren, Ronftange und Manbonia, murben fpater an ben Dogen von Benebig, Beter Rigni, und ben Grafen Sforza von S. Severino vermablt. - Balter 2, ein fo entichloffener als kluger Mann, eilte fogleich mit feiner Gemablin nach Rom und verlangte, bag ihm ber Papft bie Graffcaft Lecce und bas Fürftenthum Tarent anweise, welche Raiser Beinrich VI ben Erben Tantrebe versprochen, aber widerrechtlich vorenthalten babe. Lange war Innocens in Breifel, was er thun folle: einerfeits fcbien es febr gefährlich, bem ernfthaft von ihm befdusten Friedrich einen Rebenbubler zu ermeden, beffen icheinbar befcheibene Unfpruche fic leicht erweitern fonnten, und ber mit feiner Gemablin ben Bunfe begen mußte, bie von ben Sobenftaufen erlittene Gewalt zu rachen. Anbererfeits war die Billigfeit ber ausgesprocenen Forberungen un= läugbar und vorberzuseben, daß fich Balter, im Kall einer ganglichen Burudfegung, ben Feinben Friedrichs und bes Papites jugefellen werbe. Desbalb bewilligte Innocens bem Grafen Lecce und Larent 8, verlangte aber bie Bulbigung fur Friedrich und einen feierlichen Gib. baf er fich aller weiteren Unfpruche und Anmagungen begebe. Der Graf fdwur ben Eib obne Beigern und ging nach Frankreich gurud, um Mannschaft für bie Eroberung ber ihm überwiesenen Landschaften gu fammeln.

Auch mußte man, ungeachtet der Niederlage Markualbs, von neuem auf Krieg bedacht seyn. Diephold nämlich, der Graf von Acerra, welcher, nach einer vorgeblichen Entscheidung heinrichs VI<sup>4</sup>, auf die Statthalterschaft Apuliens Anspruch machte, war durch den Grafen von Kaserta gefangen worden, erhielt aber von dessen Sohne, nach

Johann, **Walter** Ronig von Berufalem. Albina ober 1) Marie von Berufalem. Albiria. 2) Berengaria von Rafiflien. Walter. Jolante. Maria. Alfons, Graf Balbuin II von Maria, Tochter Friedrich II. von Eu. Sugos von Cypern. Ronftantinobel. Du Fresne, Hist. de Constantin., 162. — 2 Mit Walter war ber geblenbete Margaritone, ben aber ein Diener in Rom ermorbete. Rog. Hov., 894. -Borgia, Istoria, 186. — Pipin, II, 3. Guil. Tyr. cont., 650. Ces vers hielt fich bamit wohl wie mit bem von Markualb zum Borfcheine gebrachten Teftamente,

<sup>1</sup> Rocchi chron., 36. Sanuto, Vite, 538. Rach Inveges, Ann., 506, war Mandoniens Gemahl ber Graf von Monte Scaglioso; nach bem Chr. msc., 911, blieb ste unvermählt. Amirato, Fam. napol., I, 98, hat weitne Nachrichten über die Familie Brienne.

Erarb von Brienne.

bes Baters balbigem Tobe, nicht allein die Freiheit wieber, sondern verheirathete auch seine Tochter an den jungen Grasen und gewann für seinen Bruder Siegsried die Hand der Gräfin von Fondi. Mit Hulle dieser neuen Berwandten und Berbündeten bestegte Diephold im Junius des Jahres 1200 den Grasen von Celano und erhielt in Apulien wieder die Oberhand.

Gleichzeitig entftand in Sicilien ein unerwarteter Bwift. Inno= 1201 cens machte bie Berleibung von Lecce und Tarent an ben Grafen von Brennes bem Rangler Walter befannt; allein fo gefchidt auch bas papfilice Schreiben abgefagt war, fo erklarte biefer bennoch, ber Bapft burfe nicht einseitig über Lanbichaften bes Reiches verfügen, nicht bem Ronige burch Begunftigungen feiner angeftammten Feinbe neue Gefahren bereiten. Bu biefer Ertlarung wurde ber Rangler nicht blog aus allgemeinen Rudfichten, fonbern auch baburd vermocht, bağ er, als ein alter Feind bes tankrebifchen Saufes, jebe Art ber Rudtehr beffelben fürchten mußte und bes papftlichen Ginfluffes langft Innocenz hingegen warf bem Rangler und ben überbrüssia war. übrigen gur Verwaltung bes Reiches bestellten Bifchofen bor, bag fie - von ihm nicht zu viel, fonbern zu wenig beschränkt - bie Rronguter vergeudeten und zur Gerftellung aller Dinge in ben vori= gen Stand mußten angehalten werben 2. - hieran reihten fich an= berweite Unannehmlichkeiten über bas Erzbisthum Balermo. Rangler Walter hatte fich nach Erlebigung beffelben mablen laffen und bie Beiftimmung bes gutmuthigen Rarbinale Centius - bes nachmaligen Papftes Sonorius III - erhalten 3; Innoceng aber tabelte bie Berbindung biefer Burbe mit bem Bisthume von Troja und gebot, bag fich Balter vor Erhaltung bes Balliums nicht Ergbischof nenne und nur als einstweiliger Berwalter bes hochstiftes auf= Bieburch beleidigt, verfuhr Walter noch eigenmächtiger als porber, nabm feinen Bruber, ben Grafen Gentilis von Monopello, in ben Vormundichafterath auf und vereitelte bie Ginwirfung bes babit= lichen Gefandten fo fehr, bag biefer vorzog bas Land zu verlaffen.

Martuald, welcher von dem Allem wohlunterrichtet und wieder mächtig geworden war, weil das papftliche Geer Geldmangels und ausbrechender Krankheiten wegen Sicilien verlassen hatte, näherte sich dem Kanzler, und es kam ein Bündniß zwischen beiden zu Stande. Ihre Einigkeit dauerte jedoch nicht lange, indem jeder nach ungetheilzter Herrschaft trachtete und dazu verschiedenartiger Mittel bedurfte. Daher beschuldigte Walter den Herzog, er wolle den jungen König durch List oder Gewalt bei Seite schaffen, und Markuald behaup: 1-401. tete wiederum, der Kanzler wolle seinem Bruder Gentilis die Krone

auffegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notamenti, 2. Innocens wibersprach vergebens ber Freilaffung Diepholbs. Epist., I, 575. — <sup>2</sup> Epist., II, 187, vom September 1200. — <sup>3</sup> Inveges, Ann., 511, 538. Pirri, Sicilia, I, 122.

Bei biefen Umftanben gogerte Innocens nicht langer, fonbere 1201 iprad ben Bann über ben Ranglet, welcher inbef feine gleiches Schief: fal besorgenben Regierungogenoffen vermochte, ben Babit zu warnen: er moge nicht bie Befahren burch feine Strenge erhöhen. Diefer rich: tete seine Antwort an ben jungen König 1: während ber Rangler bie Rronguter und Schape vergeube, habe er Gelb und Schape groß: muthig aufgeopfert. Friedrich moge, burd Gottes Gulfe, in fruber Jugend Recht von Unrecht, Treue von Untreue unterscheiben lernen und fich vor falichen Freunden buten. Wer fich bem Papfte wiber febe, feb auch bes Konige Feinb, und von bem burch ftarte Gibe gebunbenen Grafen von Brennes habe man nichts zu befürchten. -Der Kangler, beffen Dacht fett bem Banne bes Bavites febr abnahm. begab fich nach Abulien und verband fich mit Diepholb, welcher jebod an bem nebft tapferer Mannichaft aus Frankreich gurudgefebrten Grafen Walter von Brennes einen neuen tuchtigen Begner fant und bei Rabua beflegt wurde. Diefer Unfall machte ben Kangler geneigt, fic mit Innocens wieber auszufohnen, und bie Berhandlung batte guten Fortgang, bis man verlangte, er folle fich bem Grafen von Brennes nicht widersetzen. Da rief er laut: "Und wenn mir ber Apostel Betrus bies befohle und wenn ich beshalb in bie Bolle fahren mußte. 1909 bennoch murbe ich nicht gehorchen." - Er verließ fich auf Diepholb. welcher mit großet Geschicklichkeit eine neue ansehnliche Dacht versammelt hatte und ben fomacheren Grafen von Brennes bei Baroli ein-Deffen treffliche Anordnungen und die Segenssbruche und Berfluchungen bes angfilicheren Rarbinalgesandten wirften aber gleichmäßig fo febr zur Befeuerung ber Mannichaft, bag Diephold gegen alle Erwartung bier noch barter ale bas erfte Dal gefchlagen und fein Bruber mit vielen anbern Colen gefangen murbe.

Während die papftliche Partei in Apulien auf solche Beise die Oberhand gewann, hatte Markuald, jum Theil mit Hulfe der Pisaner, fast ganz Sicilien unterworfen, Palermo nach einem mit dem Grasen Gentilis geschloffenen Vertrage besetzt und ben jungen König in seine Gewalt bekommen. Schwerlich trachtete er diesem nach dem Leben, sondern bediente sich lieber seines Namens, um den eigenen Anmasungen dadurch den Schein des Gesehlichen zu verschaffen. Um dieselbe Zeit erhielt Walter von Brennes, der eilig nach Sicilien überssehen sollte, vom Papste Wollmacht, zur Bestreitung der nöthigen Ausgaben die Staatseinnahmen zu verkaufen oder gegen zinsbare Ansleihen an Kausseute zu verpfänden 4. — So drücken beide Parteien gleichmäßig das Land, und während Manche in diesen Verwirrungen

<sup>1</sup> Gesta, c. 33. Das Schreiben ift etwas später, vom 3. Julius 1201. — <sup>2</sup> Die erste Rieberlage fällt schon auf ben Januar 1201. Rich. S. Germ setzt bie zweite Schlacht auf ben 6. Oktober 1202, aber sie mußte schon vor bem Mai 1202 gefochten sehn. Ep., V, 37, 84, 89. Sollte vom 6. Oktober 1201 bie Rebe sehn? — <sup>3</sup> Ep., V, 4, 37, 89. — <sup>4</sup> Ep., V, 84.

über alles billige Mag angestrengt wurden, entzogen fich Unbere auch ben gewöhnlichen Berbflichtungen zu Steuer = und Bachtzablung 1. Wiffe man boch kaum (fo entidulbigten fie fich) wer herr fen und bleiben werbe, fiehe boch ein neuer Rrieg bevor. Diefer warb nun zwar gludlich abgewendet 2, weil Martuald im September bes Jahres 1202 an ben Rolgen eines Steinfdnittes farb, allein bas Land marb hieburd noch immer nicht gang bernhigt; benn Bilbelm Rapparone bemächtigte fic ber Berrichaft in Balermo, und bie fruberen Unban: ger Martualbe foloffen fic an ben Rangler Balter an, welcher biefen Beitvunkt benutt und fur bes Berfprechen unbebingten Beborfams bie Lofung vom Banne erhalten batte. Der papftliche Gefandte freute fich fehr, als es ihm gelang, biefe beiben Barteien auszufahnen: balb bemertte er inbeffen, bie Berfohnung fen nur aufrichtig, fufern beibe gemeinschaftlich gegen ihn wirften. Wenigstens hintertrieb Rapparone, bei allem Scheine außerer Unterwurfigfeit, beffen Dagregelu, und ber Rangler erhob laute Rlagen, bag bie ibm früher geborigen Bisthumer von Innocens neu befest maren und er beharrlich beren Rudgabe verweigere. Bon beiben Seiten bergeftalt bedrängt, ging ber papff= liche Gefandte nach Deffina und erwartete weitere Berbaltungsbefehle.

Diefe mochten aber biesmal langer ausbleiben, weil Innoceng, 1902 unruhiger Bewegungen ber Romer halber 8, nach Anagni geben mußte und bier ichwer erfranfte; ja in Abulien murbe bas Gerucht verbreitet, er fen geftorben. Sogleich offenbarte fic, weffen Beift bie zeither Behorfamen gebändigt und welcher Groll fich über die fast ausschließ: 4 liche Anftellung von Bermandten bes Bapftes allmählich erzeugt hatte. Matera, Brunduffum, Sybrunt, Baroli u. f. w. pertrieben fogleich bie papftlichen Befatungen, und obgleich bie Rachricht von ber bergeftellten Befundheit bes Papftes balb einging, fürchteten fie boch nun bie Strafe bes Abfalles und wiberftanben fo beharrlich, bag ber Graf von Brennes blog auf bem offenen ganbe bie Dberhand behielt. Erft im Jahre 1204 flegte er nochmals bei Salerno über ben unermub: 1204 lichen Diephold und auferte: fein Deutscher mage mehr einen unbewaffneten Frangofen anzugreifen 4. Die Strafe fur biefe Prablerei blieb jedoch nicht lange aus, benn am 11. Junius 1205, wo ber 1205 Graf feine Gefahr ahnte, warb er von Diephold in feinem Lager überfallen, gefchlagen und bei ber Gefangennehmung fo ichwer verwundet, bag er nach wenigen Tagen ftarb 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep., V, 76. — <sup>2</sup> Borgia, Istoria, 186. Hist. dipl., I, 893. Lello, Vite, 8—9. Ep., V, 89; VI, 71. — <sup>3</sup> Man stritt über Gemeinbes und Kirschengut. Ep., VII, 133. — <sup>4</sup> Cassin. mon. Ursp., 322. Guil. Tyr., 651. Alber., 422. Gesta, c. 38. — <sup>5</sup> Die Deutschen thaten allerbings bem Lande viel Schaben, und die wichtigen Stadte stellten Bachen vor den Thoren aus, um nicht überfallen zu werden. Acta Sanct., 16. Febr., S. 882. Die Wittwebes Grafen Walter heirathete den Grafen Jusob von Tricario. Chron. mscr., Nr. 911.

## 408 Sicilien. Diephold. König friedrichs Klagen.

Ein fo entscheibenber Unfall, bas Auftreten bes Erzbischofs Leo-1206 pold von Mains mit beutscher Mannschaft im oberen und mittleren Stalien 1, fowie bie zweifelhafte Lage Siciliens vermochten ben Bauft. Diepholbs lange gurudgewiesenen Bitten Gebor ju geben. Diefer verfbrach, er wolle ihm überall gehorchen, für ihn fechten und feine Anfpruche Philipps von Schwaben anertennen, und erhielt bafur nicht allein mit allen Deutschen bie Lofung vom Banne, fonbern ging unn auch in Befellicaft eines babftlichen Befanbten nach Balermo, um an ben Reichsgeschäften ben vorzüglichsten Antheil zu nehmen. Durch bie: fen Wechsel überrascht, gab Rapparone ben jungen Ronig in feine Sanbe; nichts ftanb bes Grafen Oberleitung mehr im Bege, und ein gemeinsames großes Geft follte bie völlige Ginigung auf eine bei tere Beife befraftigen. Bahrend biefes Feftes entftanb bas Gerucht, Diephold wolle feine hiebei gegenwärtigen Feinde gefangen nehmen. Laut widersprach er, aber vergebens; benn jene hatten fehr mahrichein: lich bas Gerücht felbit erfonnen, um einen Bormanb für Diepholbs 1207 icon befoloffene Befangennehmung zu befommen. Balb barauf ent flob biefer jeboch aus ber haft und erhob in Apulien neue Febben. Briebrichs II Leitung übernahm ber Rangler Balter, Rapparone hielt bas Schloß von Palermo fernerbin befest, Genuefer und Pifaner friegten über Spracufa 2, als fep es ihr Eigenthum, und bie Saracenen brangen oft aus ben ficilifden Bebirgen bervor, bie Chriften verfolgend und beraubend. Dies Unwürdige und Drudenbe feiner Lage fehr wohl fühlend, erließ ber junge Ronig ein Rundichreiben folgenden Inhalts: "Allen Königen ber Welt und allen Fürften bes Erdfreises ber minberjährige unschuldige Konig Siciliens — nur Friedrich genannt - Seil im Namen Gottes! Berfammelt euch, ihr Boller, nabet, ihr Konige, eilt berbei, ihr Fürsten, und febet; ob ein Schmerz dem meinen gleich fen. Der Bater ftarb mir, ebe ich ihn fab und fannte, die Mutter murbe bem Rinde entriffen, und wie ein gebulbiges Lamm fiel ich in fflavische Abbangigfeit von Dienern aller Art und aus allen Wölfern, welche über Reich und Guter bas Loos warfen und mir, ber ich von einer Sand in die andere gerieth, felbft das tägliche Brot bargureichen für unbequem hielten. In mir wird bes Wolfes Freiheit verlett, überall ber Name ber Kirche gemiß: braucht, ich werde mehr beherrscht als ich herrsche, und bitte vielmehr als daß ich geben konnte. Und bennoch wirkt bas Bolf in feiner Thorheit mehr zum Zwiespalt als zum Frieden. Guch selbft, o ihr Fürsten, kommt ihr zu Gulfe, wenn ihr mir beisteht, ben Sohn eures Raifers befreiet, die gefallene Rrone aufrichtet und bas zerftreute Bolt wieber verfammelt 3."

1.374.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böhmer, Reg., 310. — <sup>2</sup> Ogerius zu 1204—6. Pipin, II, 22. Cassin. mon. zu 1206. Im Jahre 1207 zerstörten bie Reapolitaner Cumā als Sit aller Räuber und Laster. Acta Sanct., 16. Febr., S. 882. — <sup>3</sup> Der Brief gehört offenbar in biese Zeit, und es ist kein genügender Grund vorhanden, ihn für unächt zu halten. Martene, Coll. ampl., II, 1159.

## Reichstag in S. Germans. Trauriger Bustand Apuliens. 409

Aber alle diese Klagen und Bitten verhaltten ohne Erfolg, und die einzige Art von Hulfe kam durch den Bapft, welcher (obgleich die Zeit seiner Bormundschaft eigentlich schon abgelausen war) im Junius 1208 einen Reichstag nach S. Germano berief und Folgendes sest= 1208 setze: "Die Grafen Beter von Celano und Richard von Fondi sind Statthalter des Reiches diesseit des Pharus und richten über jede Beschwerde nach den Gesehen. Wer rechtswidrig einen Anderen besehdet oder sich selbst rächt, wird als ein allgemeiner Feind von Allen bestriegt. Zweihundert Ritter mussen, zur Unterstützung des Königs in Sicilien, am 1. September versammelt und auf ein Jahr mit allem Nöthigen versorgt sehn; eine gleiche Zahl wird jenen Grafen gestellt, sobald die öffentlichen Angelegenheiten kriegerische Maßregeln ersordern. Wie viel ein Zeder hiezu beitrage, bestimmen däpstliche Bevollmächstigte nach der bisherigen Verpslichtung und dem Vermögen der Grafen, Barone und Städte 1."

Wenn es bebenklich erscheint, bag Innocenz fich noch jest bas Recht vorbehielt, biefe und abnliche Bestimmungen zu anbern, zu erflaren und zu erlaffen, fo war boch fein Berfahren wohlgemeint und bezwectte bie Berftellung bes inneren Friebens und ber foniglichen Allerdings wollte er bie Rechte eines lebnsberrlichen Bormunbes in vollem Mage ausüben und als Oberhaupt ber Rirche an wenigsten ein papftliches Lehn vom papftlichen Ginfluffe frei laffen; aber eben fo gewiß wollte er Friedrich II als Konig erhalten unb meinte es beffer mit ibm als die beutschen Beerführer und bie abuli= ichen Großen, welche einer völligen Unabhangigfeit von boberem Gin= fluffe nachstrebten und herrenlose Unordnung febr irrig für ihren größ= ten Gewinn hielten. Friedrich beflagte fich oft bitter über fie beim Papfte, und biefer fcrieb ihnen fo ernft ale mabr 2: "Wenn ihr euch auch nicht fürchtet, ben Ronig zu beleidigen, wenn ihr ben Borwurf ber Untreue, wenn ihr offenbare Schanbe, wenn ihr ben Born Bottes nicht icheuet, fo folltet ibr boch wenigstens einseben, bag eure Guter bei foldem Benehmen gulett unfehlbar gu Grunde geben und eure Berfonen jeder Willfur preisgegeben find!" - Sie wollten es nicht einsehen, und bie Beschluffe von G. Bermano enbigten auf feine Beife bie Leiben biefer ichonen Lanber. Deutschland aber, beffen Befchichte jest nachgeholt werben muß, war nicht gludlicher als Italien.

<sup>1</sup> Gests, c. 40. Epist., XI, 132—133. — 2 Epist., X, 141; VI, 53, 54. Geschenke wirften nicht auf Innocenz: quasi stercora curavimus recusare. Epist., II, 280. Dagegen berechnete er seine Borschüffe und Auslagen auf 12,800 Ungen Golbes, über welche Friedrich eine Schulbverschreibung ausstellen und gewisse Güter als Pfand einraumen mußte. Martene, Collect, ampl., II, 1236.

388.

## Kunftes Sauptftud.

In Montefiastone erhielt Bergog Philipp 1 von Schwaben und 1197 Tuseien bie Rachricht vom Tobe Raifer Beinrichs VI. Ebe er noch Beit hatte zu überlegen, ob er jest, nach feinem erften Plane, bie Reise nach Apulien fortfeten und Friedrich II gur Kronung nach 389. Deutschland abholen folle ober nicht, erhob fich ringsum Emporung gegen ibn und feine Anbanger. Mit Mube und Gefahr entging er biefen Rachftellungen und erreichte Deutschland gegen bas Enbe bes Jahres 1197. - Schon fruber mar hier ein unmabres Gerucht verbreitet worben, Raifer Beinrich fen gestorben, und fogleich erlaubten fich Biele (ber Furcht entbunden) Raub, Plunberung und Unbilben mancher Art 2. Der Wiberruf jener Nachricht erzeugte Schrecken, Die endliche Beftätigung aber neue Frevel, fobag es bopbelt wichtia erfcien, fich über bie Regierung bes Reiches fcnell und enticbieben qu einigen.

Herzog Phillpp, burch Klugheit, Thatigfeit und Mäßigung gleich 1198 ausgezeichnet, trat zunächft eifrig als Bormund feines Reffen Friedrich auf und gewann mehre subbeutiche und oberrheinische Kurften und Bifcofe für feine Anfichten. Dagegen behaupteten bie Erzbifcofe von Trier und Roln, ihnen ftebe - benn ber Erzbischof von Mainz mar noch im Morgenlande abwesend - bie Einleitung einer Ronigswahl von Rechtswegen gu, und tamen (uneingebent ber bereits Friedrich II geschworenen Treue) auf einer Bersammlung in Andernach mit mebren Fürften und Bifcofen überein, bag jene Babl am 1. Darg 1198 in Roln flattfinden und bie Reichoftanbe, befonders aber Bertolb V bon Baringen berufen werben folle, beffen Erhebung fie beimlich fcon beschloffen hatten. Ihnen wirkte Philipp mit besto großerem Erfolg entgegen, ba er im Befite ber Reichelleinobe und Schate mar, ba alle alten Freunde feines Saufes und alle Reichsbeamte und Reichsmannen feine Partei ergriffen 8 und viele von ben Fürften und Bifcofen, welche burch ben Fall Beinrichs bes Lowen gewonnen hatten, nur in ber fortbauernben Dbermacht ber Sobenftaufen bie Burgicaft ibrer verbefferten Stellung erblickten. Diefe letten, Die Bergoge Lubwig von Baiern und Bernhard von Sachfen, ber Ergbifchof von

Magbeburg, die Bischofe von Bamberg, Worms und Zetz, die Markgrafen der öftlichen Marken und mehre andere Fürsten und Bralaten, versammelten sich beshalb zu Arnstadt im Schwarzburgischen, wo herzog Philipp von Schwaben verlangte, daß er zum Reichsverweser bis zur Großjährigkeit seines Nessen ernannt werde. Siegegen bemerkten

<sup>1</sup> Ueber bie Ungewißheit seines Geburtsjahres Abel, 319, zu vergleichen mit Bunau und Stalin. — 2 Godofr. mon. Ursp., 319. — 3 Burchardi vita, 119.

we and in morgentand fath man ifw and barnet, 1. 3, 29.

aber Mehre, auf Friedrich burfe man feine Rudficht nehmen, weil 1198 185. feine Babl jum Theil erzwungen und weil er (nach bem unerwartet frühen Tobe Beinriche VI) ale ein breijähriges Rind Rechte und Pflichten folder Art zu übernehmen nicht im Stande fen.

Wahrend nun Philipp mit feinen Freunden, befonbere bem Biichofe Diethelm von Konftang 1, noch überlegte, ob er feines Deffen Anibruche vertheibigen, ober ob er für fich felbft hervortreten follte, 4 714 ! eröffneten die Erzbischöfe von Köln und Trier ihre Wahlversammlung. Sie erftaunten aber febr, als fo viele Reichoftande ausblieben und von jenen thuringifden Busammentunften Nadricht einlief. Deshalb murbe fogleich ber Bifchof Bermann von Münfter nebft anberen geehrten Männern an jene Versammelten geschickt, mit bem Ersuchen, nicht in Abwefenheit ber übrigen eine Bahl vorzunehmen, fondern an einem bestimmten Orte gemeinsam barüber zu verhandeln. Als biese Gefandten in Thuringen anlangten, war aber Philipp icon auf mehren Fürstentagen in Erfurt, Arnftabt und Ichtershausen als Konig bezeichnet, ja, wie Einige erzählen, am 6. Dlarg 1198 in Dublbaufen ober Arnstadt jum Konia ermablt und an mehren Orten als folder anerkannt worden. Sierüber gurnten bie in Roln Berfammelten um so mehr, da die größere Bahl der Wähler Philipps aus sächsischen Fürften beftanb 2 und überhaupt noch nie ein Konig innerhalb Cachfens gewählt worben fey. Sie erneuten baber fogleich ihre Unterhandlungen mit Bertolb von Baringen und verfprachen ihn jum Ronig zu erheben, wenn er fich an einem bestimmter Tage mit Beeresmacht in Anbernach einfande. Bertolb beschwur bies und ftellte, um größerer Sicherheit willen, feine Reffen, Die Grafen von Urach, ju Geißeln. Als er aber vernahm, baf Bbilipp bereits von vielen Reichsständen anerkannt fen, ale er, mehr haushalterifch benn ehrgeizig gefinnt 3, nachrechnete, bag fich bie Roften icon jest auf 6000 Mart beliefen, fo ericien ibm ber Ausgang bes für ibn icon ungunftig beginnen= ben Rrieges fehr ungewiß, die Erichopfung feiner Schage aber außer Bweifel, und gern trat er feine Anfbruche gegen Empfang von 11.000 Mark an Bhilipp ab.

4. 4241. 3,

<sup>1</sup> Conrad. de Fabaria, 79. Diethelm war ein geborener Berr von Rrene fingen. Zapf, Monum., I, 371. Bon einer Erhebung Ottos von Burgund | 415.427 (alterem Bruder Philipps) ift nichts bie Rebe. - Die Rachrichten bei | Godofr., Otto S. Blas., Erfurt. ceron. S. Derin., Corner, S. d. u. f. w. find nicht cann au ungelniam befandere in Kinstein ben Outer bei Godofr. find nicht gang ju vereinigen, befonbere in Sinficht ber Beit und ber Orte, wo bie thuringifchen Berfammlungen gehalten wurden. Die oberbeutschen Stanbe hatte Bhilipp wohl schon vorher in Worms gewonnen. Burchardi vita, 113, nennt Mühlhausen als ben ersten Wahlort. Genaueres in Böhmer, Reg., ber Philipps Auftreten in Worms erst auf Oftern sest (29. März). — 8 Freis burger Chron., 21. Unebel war es, bag Bertolb feine Reffen nicht aus ber Saft lofete. Gie mußten ihr eigenes Bermogen bagu verwenben und gelobten im Falle ber Befreiung Monche ju werben. Ronrap, ber eine, flieg empor bis zum Karbinal. Burchardi vita, 115

1198 Unterbeß warteten die Fürsten in Andernach mit Sehnsucht auf Bertolds Ankunft und schalten, als jener Vertrag bekannt wurde, daß er aus Lässigkeit und Seiz eine Königkkrone verscherze 1, worauf er, die Habsucht in ihren Maßregeln hervorhebend, antwortete: er möge eine Krone nicht, wenn er ste erkaufen solle. — Ebenso wenig wollte Herzog Bernhard von Sachsen 2, an den sich jene Fürsten jest wanden, auf eine so unsichere und kostspielige Unternehmung eingeben.

Rach Beseitigung bieser Gegner, und nachbem ibn ber Bifchof von

1.414, 433.

Sutri in Borme vom Banne gelofet hatte 3, hoffte Bhilipp 4 leicht feine übrigen Wiberfacher zu gewinnen; aber fie wiefen alle Anerbietungen gurud, obgleich bie Grunbe biefes Burudweifens nicht bei allen biefelben waren. Born über verlettes Bahlrecht 5, hoffnung größerer Unabhangigfeit ober Gelbgewinnes, Furcht bor ber hobenftaufifden Uebermacht u. f. w. wirften abwechsend, und wie es Manche fur rubmlich bielten, Die Erbfolge biefes Baufes zu unterftugen, fo achteten es Anbere für Bflicht, beffen Unfpruche zu untergraben. Rach Bertolbs und Bernharbs Rudtritte fonnte man aber nur unter ben Belfen einen wurdigen Gegner Philipps finden, weshalb, auf ben eigennuti= gen und leibenschaftlichen Betrieb bes Erzbischofe Abolf von Roln, bie Brafen von Tageburg und Leiningen zu vorläufigen Unterhandlungen 322. an Otto, ben jungeren Cobn Beinriche bes Lowen 6 (ber altere, Pfalggraf Beinrich, mar noch in Balaftina), geschickt murben, welcher fic als Stellvertreter feines Dheims Ricard in Poitou aufhielt und burd manderlei Fehben feine tapfere, aber zugleich raube und unliebenswurdige Natur befundet hatte. Auch ben Konig von England lub man ein, wahrscheinlich in Bezug auf seine Berhandlungen mit Beinrich VI über bas arelatische Reich, er moge am 1. Dai zur 322 Ronigewahl in Roln ericeinen; aber aus Furcht, bag bie Fürften, benen er die versprocenen Summen noch nicht gezahlt batte, ibn vielleicht wieberum festhalten wurben, unterftutte er Otto nur aus ber Ferne mit vielem Belbe und gewandten Fürsvrechern 7.

¹ Schöpflin, Hist. Zar. Bad., I, 153. Abel, 322. — ² Registr. imper., 136. — ³ Philipp läugnete, baß der Bann namentlich und förmlich über ihn ausgesprochen seh, wie der Papst dei näherer Untersuchung selbst sinden werde. Abel, 332. — ⁴ Er nannte sich den Zweiten, in Erinnerung an den altrömischen Kaiser Philipp. Böhmer, Reg., XV. Mon. hist. patr., Chartae I, 1137. — ⁵ Conr. de Feddenia, 79. — ⁶ Richard machte Otto erst zum Grafen von Yorf, dann aber, weil er hier wenig Gehorsam sond, zum Grafen von Boiton, endlich zum Grafen oder Herzog von Agustanten. Coggeshale, 840. Poitou und Agustanten seh dasselbe. Böhmer, Reg., XVII. Roger Hoved., 685. Alber., 380. Tolner, 344. Bonamy, Eclaircissements sur Othon IV. Mémoires de l'Académie des inscriptions, Vol. 35. Otto war ein großer und starfer Mann. Burchardi vita, 115. — 7 Arnold. Lub., VII, 17. Halberst. chron., 140. Registr. imper., 4, 5, 28. Coggesh, Chron. Angl., 851. Robert. de Monte. Roger Hoved., 776. Laudun chron., 710. Böhmer, Reg., 28.

In bem Mage, als nun Richard und fein Berbunbeter, Graf 1198 Balbuin von Flanbern, für den Welfen auftraten, folog fich fein alter Gegner Bbilipp August an bie Sobenftaufen an, und fo fam am 29. Junius 1198 1 in Worms ein wirffames Bundnig gwifchen ! , bem Ronige von Frankreich und Ronig Philipp ju Stanbe, gegen Richard, Otto und beren Freunde und Anhänger. Schon fammelten fich biefe am Nieberrhein und umlagerten Achen, bamit bie Krönung Ottos nach altem ehrmurbigen Berkommen bier vollzogen werbe; allein bie Burger, benen Ronig Philipp Berftartung zugeschiaft hatte, miber= ftanben feche Wochen lang mit ber bochften Tapferfeit. Erft nach Aufopferung vieler Menichen und vielen Gelbes eroberte Otto bie Stabt ben 10. Julius, warb am 12. baselbit vom Erzbischofe von Roln ge= front 2 und verlobte fich, ju nicht geringer Berftarfung feiner Bartei. mit Maria, ber Tochter Bergog Beinrichs I von Brabant. - Noch mehr als Otto gewann indeg Philipp, als fich ber zum Konig er= hobene Berzog Ottokar von Böhmen 3 und fogar ber Erzbifchof Jo- ... hann von Trier für ihn erklärten. Rach Bestegung einiger Wiberfeglichen in Oberbeutschland jog er ben Rhein binab, berief einen Reichstag nach Maing und empfing, in Abwesenheit bes bafigen Erg= bifchofe, am 8. September (nebft feiner Gemablin) bie Rrone aus ben Banben bes Ergbifchofe Aimo von Tarantaife 4. Bierauf fam er nach Robleng, erzwang ben Uebergang über bie Dofel, gewann bie Länder feiner Feinde bis in die Gegend von Köln und hielt zu Weihnachten 1199 einen von Balter von der Bogelweibe besungenen aro-Ben Boftag in Magbeburg. — Aber icon jest zeigten fich bie bofen Folgen eines folden inneren Rrieges: Bonn, Andernach und mehre andere Orte murben größtentheils niebergebrannt und bie übermuthi= gen Solbner verfconten teinen Stand, fein Befchlecht. So beftrichen fie 2. B. eine nacht ausgezogene Monne mit Bonig, malzten fie hierauf & in Febern, festen fie vertebrt auf ein Pferd und führten fie bohnend umber. Wie ernft übrigens Konig Philipp Frevel folder Art zu verhuten ftrebte, geht baraus hervor, bag er jene Uebelthater in fochen= bem Waffer erfaufen ließ 5. 1. 201. V. 6217.

<sup>1</sup> Leibnit. cod., Urf. 5. Rymer, Foed.. I, 1, 34. Dumont, I, Urf. 218.—
2 Aquic. auct. Auctor inc. ap. Urstis. Die Abweichungen über Ottos Krönungstag zählen auf: Pfessinger, I, 498, Meibom, Script., III, 117. Bir folgen im Texte ben Angaben von Radulph. a Diceto, 703, und Böhmers Annahme, S. 29. In Achen besehligten für Philipp: Walram, ber Sohn bes Serzogs heinrich von Limburg, und Heinrich Truchfes. von Malbburg. Burch. vita, 117.— 3 Ex ward in Boppard gefrönt. Monatsschrift bes böhmischen Museums, II, 3, 235. Böhmer, Reg., erklärt dies für einen Ixesthum.— 4 Tarantasiensis, nicht Tarenti, sagt Reg. imp., 21. Gallia christ, XII, 707. Die Krönung war nach Ers. chron. S. Petr. erst den 8. Sepsetember; aber vielleicht ist nativitas Mariae für asconsio geset Auct. inc. ap. Urst. Böhmer erklärt sich für den 8. September.— 5 Godose mon. Arnold. Lub., VI, 2—4.

Die mannichfachen Febben und Rriegezüge ber folgenben Jahre 1198 maren nicht minder verwuftent, teineswegs aber entideibenb, obgleich

im Ganzen Otto mehr verlor als Philipp 1.

Defto wichtiger ericbien es beiben Theilen, ben machtigen Bapft zu gewinnen. Dito feste bie Rechtmäßigfeit feiner Bahl, ben alten Sag ber Sobenstaufen und Philipps neue Unbilben gegen bie Rirche auseinander und bat um beffen nochmalige Bannung. Der Konig von England, ber Graf Balbuin von Klanbern, bie Mailanber, ber Er: bifchof von Koln, bie Bifchofe von Paberborn und Minben. Bergen Beinrich von Brabant und mehre Aebte und Grafen fcbrieben an Innoceng 2: Ronig Otto habe ber Kirche Schut und Erfat bes Berlorenen verfprocen und bem Erbrechte an bem beweglichen Radleffe ber Bifchofe und Aebte entfagt. Solche Milbe verbiene um fo eber bie bapftliche Freundschaft, ba alle Unterfcriebenen fich gleich bem Ronige verburgten, bag man ben Rechten ber romifchen Rirde niraenbe werbe zu nabe treten. — Des Bapftes bofliche Antwort zeigte feine gunftigen Gefinnungen, fprach aber teineswegs voreilig bie Anerfen-

nung Ottos aus.

412.

Noch weniger konnte inbessen Philipp auf die Gunft bes Bapftes rechnen, obgleich biefer balb nach feiner Erbebung bem Bifcofe bon Sutri und bem Abte' von G. Anaftafio auftrug, ben Bergog (welcher von Coleftin wegen feinblicher Behandlung bes Rirchenftagtes gebannt . feb) in die Gemeinschaft ber Rirche wieber aufzunehmen, im Sall er erftens bie von Beinrich VI gefangen gefetten Apulter freilaffe und zweitens eiblich gelobe, ben Befehlen bes Papftes über alle Begen: ftanbe bes Bannes zu gehorchen. — Allein ber Bifchof lofete, übereilt ober auf andere Beife gewonnen, ben Bann, ehe Philipp bie zweite wichtigere Bedingung erfüllte, welches Berfahren Innocena vernichtete 1199 und ben Bifchof zur Strafe in ein Rlofter fteitte . - Weit mehr Fürften und Pralaten, als für Otto, fdrieben jeboch für Philipp an ben Papft: bie Ergbischofe von Magbeburg 4, Erier und Befancon, bie Bifchofe von Regensburg, Freifingen, Augsburg, Konftanz, Gid: ftabt, Worms, Speier, Briren und Gilbesheim, viele Aebte, ber Ronig von Bohmen, bie Bergoge von Sachfen, Baiern, Defterreich, Meran und Lothringen, die Martgrafen von Meigen, Branbenburg und Mähren. Beigeftimmt batten ferner folgenbe Abmefenbe: ber

¹ Siehe über die Febben: Godofr. mon., Aquic. auct., Schatz, 67, Auct. inc. ap. Urst., Godelin., 263, 276, Meidom, De orig. Hemlst. Leiden. mantissa, XXXVII, 194, Albert. Stad., Admont. chr. Argent. annal., Böhmer, Reg. Braunschweig wurde im Jahre 1200 von Milipp vergeblich belagert: Helmstelt und Koblenz verbrannten größtentheils n. s. w. Der Lod von Michard Löwenherz (fürbt 6. April 1199) war nachtheilig für Otto. Böhmer, Reg., 31. — ¹ Innoc. reg. imp., 3, 8. Miraei op. dipl., I, 149. Urst. 74. — ¹ Epist., I, 25. Reg. imp., 13, 21, 29. Der Bischof von Sutri war nach Ughelli, Ital. sacra, I, 1275, ein Deutscher. — ¹ Ueber die Zeit der Absassian bieses Schreibens Mel. 340. bie Beit ber Abfaffung biefes Schreibens Abel, 340.

Batriard von Aquileja, ber Erzbischof von Bremen, die Bischöfe von 1199 Salberftabt, Berben, Merfeburg, Raumburg, Denabrud, Bamberg, Baffau, Chur, Tribent, Des, Toul, Berbun, Luttich, ber Pfalzgraf A Dito von Burgund (Philipps Bruber), bie Bergoge von Baringen und Rarniben, bie Markgrafen von Landsberg, Rumesberg 1 und Bob= burg bie Pfalzgrafen von Tubingen, von Wittelsbach und viele anbere Grafen und Eble. Sie forieben: mit Ausnahme weniger Un= rubenifter batten fich bie berufenen Reichoftanbe, in Gegenwart unzale liger Eblen und Reichomannen, einstimmig fur ben Machtigften und Burbiaften, für Bbilipp erklart. Gleich biefem maren alle ber Dei= nung, bag man bie Rechte ber romifden Rirche auf feine Beife ver= fürgen burfte, mogegen fie auch ben Bapft baten, bag er feine Sanb nicht mit Unrecht nach ben Reichsrechten ausstreden ober Martuglo. ben Marfchall bes. Reiches, feindlich behandeln möchte. Diesen Wunfc follte Innocens um fo mehr beruchichtigen, ba fie binnen turger Frist

ben Abmerqua mit großer Macht antreten wurden 2.

Der Bapft antwortete ben Fürften und Bralaten: ibm feb leiber Runde von einer zwiespaltigen Babl zugekommen; boch wolle er, fo= balb biefer Uebelftanb gehoben mare, ben rechtmäßig ermahlten und gefronten Ronig gern jur Raiferfronung berufen. Nach weltlichen Rechten trachte er feineswegs und fen - bie Boblthaten ber Raifer mehr als ihre Uebelthaten im Andenten behaltend - auf bes Reiches Befte nicht minder bedacht als auf bas Wohl ber Kirche. und daß feine Schritte gegen Markuald burch beffen Thaten volltom= men gerechtfertigt maren, wurden fie felbft einfehen, sobalb fie fich von ben Umftanben grundlich unterrichteten und feinem Boshaften und Berleumber Gebor gaben. - Bestimmter trat Innoceng in ber Fulle feiner Macht gegen Bhilipp felbst bervor und antwortete beffen Befanbten in einer feierlichen Rarbinalefibung 3: "Im erften Buch Dofe lefen wir, bag Meldifebet Ronig war und Briefter; Ronig jedoch nur einer Stadt, Priefter bagegen ber Gottheit. Die Priefter nahmen ben Behnten und gaben ibn nicht; fle weihten, wurden aber nicht geweiht; fie falbten, murben aber nicht gefalbt: barum fteben fie bober ale bie, welche ben Behnten geben, welche geweiht und gefalbt werben. Ihre Lippen, fagt ber Brophet, bewahren bie Wiffenschaft und aus ihrem Munde geht bas Gefen. Roch beutlicher erflart fich bas Evangelium: auf Petrus, biefen Felfen, bat Chriftus feine Rirche gegrundet, ibm bas Recht gegeben, auf Erben und im himmel zu binden und zu lojen, ihm gesagt: Fürchte bich nicht, benn ich bin bei bir; ihm geweif=

<sup>1</sup> Ueber bie Markgrafen von Rumesberg in Schmaben an ber Gung siehe Hormahr in ben Wien. Jahrb., XXXVIII, 56. Wer ist aber ber Herzog von Bites, welcher auch genannt wird? Gemeiner, Berichtig., 89, nennt ben Herzog von Brabant. — 2 Reg. imp., 14, 15. Das Schreiben ber Fürsten ist aus Speier vom 28. Mai 1199 ober 1200. Bohmer, Reg., S. 10. — 3 Reg. imp., 18

## 416 Des Papstes Einwirkung auf die Königswahl.

119) fagt: Die Bforten ber Bolle follen bich nicht übermältigen. Mitbin baben bie Kurften nur Gewalt auf Erben, die Priefter auch im Simmel; jene nur uber ben Leib, biefe auch uber bie Seele; jene uber einzelne Lanbichaften und Reiche, ber Bapft, als Stellvertreter Chrifti. über ben Erbfreis. Auch ift bas Priefterthum alter als bie weltliche Berrichaft, und jenes ftammt aus gottlicher Ginfepung, biefe aus ber Anmagung Nimrobs bes großen Jägers. Das Königthum wurde ben Juben auferlegt zur Beftrafung, bas Briefterthum ward ihnen gege: ben gur Errettung. Wo bie weltliche Macht es gewagt bat, ber Rirche zu wiberfteben, ift fie gerschmettert worben, von ber Rotte Rorah bis auf unfere Tage. Go flegte Innocenz II über Anaklet, fo Lothar über Ronrad, so Alexander III über Friedrich I; so ift jest bie Rirche burd Bottes Onabe einig und machtig, im Reiche aber um eurer Gunben willen Spaltung und Rrieg. Doch vergilt bie Rirche bem Reiche nicht, wie biefes ihr, sondern theilt Rlage und Mitleid hauptfachlich barüber, bag bie Fürften feinen Ruhm befleden und feine Freiheit und Burbe verlegen. Bur Abstellung fo großer Uebel hatte man fic aber foon langft an ben apostolifden Stuhl wenben follen, por welchen biefe Angelegenheit bekanntlich querft und gulett gebort: querft, weil ber Bauft bas Raiserthum vom Morgenlande auf bas Abenbland übertrug; gulest, weil er burch Bewilligung ber Raiferfrone Allem erft Schluß und Baltung giebt."

Als biefe Weisungen unwirksam blieben, ermahnte Innocens bie Furften und Bralaten noch einmal, fie möchten ben Brift befeitigen, welcher Reich und Rirche gerftore; fonft werbe er, weil jebe Bogerung bie Gefahr vermehre, fich für ben ertlaren muffen, beffen Berbienfte und Gifer ihm am größten erschienen 1. Bu gleicher Beit verlange er von bem im Sommer 1199 aus Afien gurudgefehrten Ergbifchofe Ronrad von Mains ein Gutachten über die Verhältniffe in Deutschland: theils um biefen burch ein foldes Bertrauen zu gewinnen, theils um fich fcheinbar burch einen noch Unparteilichen belehren zu laffen. Doch war am Schluffe bes Schreibens fo höflich als warnenb gefagt: ber Ergbifchof werbe gewiß funftig bie papftliche Enticheibung an: nehmen und alle Bifchofe und Bralaten feines Sprengels biegu an-Die Bemühungen Konrads und bes mit ihm verbundenen Markgrafen Bonifag von Montferrat, einen von ben beiben Konigen gur Entfagung ober beibe Theile gur Abichliegung eines fünfjahrigen Waffenftillftandes zu vermögen, blieben aber ohne Erfolg, und nur für bie oberbeutichen, nicht einmal für bie fachfifden ganber, ging man endlich einen Waffenstillstand bis zum 11. November 1199 ein? hievon erftattete Erzbischof Ronrad — insgeheim fich zu Philipp binneigend - bem Bapfte teinen Bericht, fonbern eilte nach Ungern, um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Admont. chron., 194. Epist., II, 293, 294. Der Auftrag an ben Expbissiof von Mainz ist vom 3. Mai 1199. — <sup>2</sup> Pappenh. zu 1199. Reg. imper., ep. 20. Böhmer, Reg., 32.

bie bort ftreitenben Brüber Semmerab und Anbreas auszusöbnen, über welche Bernachlässigung Innocenz um so ungebulbiger murbe, ba Schreiben 1 Ottos einliefen, bes Inhalis: bag jener turge Baffenftillftand und zum 31. Julius 1200 eine große Busammentunft zwischen Roln 1200 und Anbernach verabrebet mare, wo für ibn ber Erzbifchof von Roln und bie Bifcofe von Münfter, Buttid, Utrecht und Baberborn, Det Abt von Korvey, ber herzog von Brabant und ber Graf von Rlan: bern ericeinen wurben; fur Philipp bingegen bie Ergbifcofe von Trier und Salzburg, bie Bifcofe von Freifingen, Bafel und Stragburg, bie Bergoge von Meran und Baringen und ber Markgraf von Landsberg. Die Bermittelung zwifchen beiben Theilen habe ber Erg= bifchof von Maine übernommen, und mas die Abgeordneten festsesten. follte für Alle als unverletbares Befet gelten. So febr Otto nun auch ber Treue feiner Bertreter gewiß fen, und fo viel er von benen Philipps hoffen burfe, fo fceine es ihm boch bringend nothig, daß ber Bapft fich bestimmter für ibn ertlare, baburch feine Anbanger befeftige und feine Begner umftimme und ichrede; benn einen Aranten fonne ber Arat mobl beilen, aber feinen Geftorbenen von ben Tobten auferweden.

Nach Empfang biefer Borstellung schiedte ber Bapft ben Afolythen Suibo als Gesandten und eine umftändliche Auseinandersetung seiner Ansicht als mittelbaren Leitsaben ber Berhandlungen mit den beutsichen Ständen . Nachdem Innocenz in dieser Darstellung das Recht bes Bapftes, bei ben Wahlen zuerst und zulet mitzusprechen, noche mals auf obige Weise bearündet bat, fährt er fort:

"Da zwiespaltig brei Könige erwählt find, Friedrich, Philipp und Otto, so muß in hinsicht jedes einzelnen geprüft werden, was erlaubt, was schicklich und was nüglich sein. — Gegen die Wahl Friedrichs schient auf den ersten Anblick jeder Einwand unerlaubt, weil sie durch Eide der Fürsten bekräftigt wurde. Denn sollte auch ansangs hiedei ". Zwang obgewaltet haben, so erließ doch heinrich VI diese früheren Eide, und die Fürsten wählten nachher in seiner Abwesenheit den Knaben freiwillig und einstimmig und leisteten ihm sast alle die huldigung. Wenn man nun aber selbst erzwungene Eide nicht brechen soll, wie viel weniger freiwillig geschworene. Ferner erscheint es unsschilch und rechtswidzig, daß die römische Kirche, statt als Vormünzberin ihren Mündel zu schützen, ihn seines Anrechtes sollte berauben helsen; endlich muß man es für schöllich halten, weil Friedrich sie

4385

<sup>1</sup> Bom Mai 1200. Abel, 347. — 2 Gallia christ., IV, 990. Cocconi, 256. Alber., 419. Donio, 216. Reg. imp., 21, 29, 51, 55. Hist. litt. de France, XVI, 499. Hurter, I, 338, über die verschiedenen Guidos. — 3 Es ist mögslich (Abel, 352), daß diefe Schrift nur als status causse für den Rapft und seine Gesandten bestimmt war; die aufrichtige, andefangene Kassung hinderte aber keineswegs eine allgemeinere und amtliche Mittheilung. Auch kann diese erst spater eingetreten sehn. Der Entwurf fällt wahrscheinlich auf das Ende des Jahres 1200.

1200 hafür, sobalb er zu Jahren fommt, als feine Feindin betrachten, fle verfolgen und bas avulifche Reich ihrem Ginfluß entziehen wirb. -Aber ungegebtet aller biefer Grunde ift es bennoch erlaubt, fcbidlich und nutlich, fich gegen Friedrichs Babl zu erflaren. Erlaubt, benn jene Gibe waren unerlaubt und bie Bahl war unangemeffen. traf ein zweijähriges, noch nicht einmal getauftes Rind 1, bas teinem Befchafte irgend einer Art, viel weniger einem Reiche vorzufteben vermag. Und fonnte biefes Rind nicht thoricht fenn am Berftanbe? Ronnte es fich nicht auf eine Beife entwideln, bie es auch bes geringften Amtes unwurdig zeigte? Wer batte bier geborig gepruft, ja war eine folde Brufung auch nur möglich? Die Beiftimmung ber Stante erfolgte in ber Boraussepung, bag Beinrich VI wenigstens bis gur Broffahrigfeit feines Sohnes leben werbe; mit bem Wegfallen biefer natürlichen und nothwendigen Boraussegung fällt auch Bahl und Gib babin. Webe bem Lande, fagt bie Schrift, beffen Ronig ein Rind ift! Bollte man aber, gegen alle Sitte, für bas Reich einen Stellvertreter bes Rinbes ernennen, fo fann boch bie Rirche eines Raifere nicht enta behren. Auch hat fle fich nicht verpflichtet, Friedrich gur Raiferfrone zu verhelfen, sondern nur ihm bas apulifche Reich zu erhalten; ja eine folde Bereinigung bes Raiferthums mit biefem Reiche mare un= gulaffig und fur bie Rirche grundverberblid. Denn um unter vielen Gefahren nur einer zu ermähnen, fo möchte Friedrich als Raifer (gleich feinem Bater) ber Rirde bie Lehnspflicht wegen jenes Reiches verfagen. Singegen ift bie Beforgnig, er werbe ben Berluft bes Rai: ferthums an ber Rirche raden, unerheblich, weil ihn vielmehr fein Obeim Bbilipp ber Krone und ber väterlichen Erbichaft beraubt, und fich fogar beffen mutterliche Erbschaft zueignen murbe, wenn ihm nicht bie Rirbe bier unter großen Aufopferungen entgegentrate.

Gbenso scheint zuerst gegen Philipps Wahl kein Einwand zulässig; benn auf seiner Seite stehen offenbar die angesehensten und die meisten Fürsten. Es wäre ferner unschicklich, wenn der Papst, seines Amtes und der Borschrift Christi vergessend, das Unrecht der Borschren Philipps an ihm rächen und ewigen haß gegen ihn zeigen wollte. Es erscheint endlich thöricht, sich dem an Laud, Geld und Menschen Uebermächtigen zu widersetzen, gegen den Strom zu schwimmen und ftatt für die Kirche, durch Anerkennung seiner Wahl, einen leichten und vortheilhaften Frieden zu gewinnen, sie in neue und gefährliche Fehben zu stürzen. — Hiegegen aber spricht, daß Philipp von Cölestin wegen mehrer Gewaltthaten im Kirchenstaate rechtmäßig

Die frühe Kindertaufe war im Mittelalter weber allgemein vorgeschrieben, noch überall in Gebrauch. Petr. Vin., III, 21. Murat, Antiq. Ital., IV, 849. Füeslin, I, 308. Friedrich ward in Affift getauft, und bie Monum. riguard. S. Rufino, 251, wiberlegen den Baldassini, 37. Auch spricht Friedrich (Petr. Vin., II, 21) von seinem Jugendausenthalt in Foligno, in der Rabe von Affift.

gebannt und mabrend biefes Bannes gemablt marb. Seine Los: 1200 fprechung burch ben Bifchof von Sutri verbient teine Ermabnung. ba biefer fle gegen alle kirchlichen Borfcriften bewilligt und Bbilipb 414. feithem als offenbarer Befduser Martualbe aufe neue in ben Bann verfiel. Ueberbies ift er meineibig; benn ungeachtet er anfangs felbit erflarte, ber feinem Reffen geleiftete Gib muffe unverruct gebalten werben, ertheilte er fich nachber, um irbifder Berrichaft willen, felbit eine Lossprechung von biefer Bflicht, anftatt fie, wie es boch folecht= bin nothwendig war, bon ber Rirche einzuholen. Ginen Gebannten. einen Meineibigen in Schut nehmen ift fur ben Papft unerlaubt und unididlich; wohl aber foll er benjenigen Magregeln entgegenwirken. wodurch sich das deutsche freie Wahlreich migbrauchlich in ein Erbreich verwandeln murbe. - Rulest ericeint es auch nicht einmal gerathen. Philipps Freundschaft zu suchen; benn aller Wohlthaten uneingebent. wird er feiner und feines gangen Stammes Ratur gemäß bennoch bie Rirche verfolgen und um fo barter und gefährlicher verfolgen, als er bazu größere Dacht befommt. Sat er boch gegen fie bei geringen Rraften Gewalt geubt und feine Berrichaft bis zu ben Thoren Roms ausgebehnt; wenn bas am burren Golze geschieht, mas foll am gru= nen werben 1!

Betrachten wir brittens Otios Ansprüche, fo ericeint es unerlaubt ibn zu begunftigen, ba nur bie Wenigeren ibn ermablt baben; un= ichidlich, weil man Gunft und Bag als Grunde ber Entscheidung voraussest; untlug, weil er minber machtig ift als fein Gegner. -Auf ber anderen Seite ift Otto, und nicht Philipp, am gehörigen Orte gewählt und gefront, und von ben Fürften, welchen bas Babl= 413. recht vorzugsweise zufteht 2, haben fich ebenso viel ober noch mehr für jenen ale für biefen ertlärt. Auch ift ja bas Abzählen ber Babler minber wichtig als bie Brufung ber Tuchtigfeit bes Gemablten. Sier bat Otto nun offenbar ben Borzug vor Philipp, ber bie Sunden feiner Borfahren und feine eigenen nach Gottes Gerechtigkeit noch abbugen wird. Db wir gleich ferner nicht Bofes mit Bofem vergelten wollen, fo mare es boch teineswegs geziement, biejenigen, welche an uns freveln und in folder Gefinnung verharren, mehr zu ehren als biejenigen, welche uns lieben und uns Gutes erzeigen. Dag enblich Otto weniger Macht befigt, tann vor uns, bie wir über alle Men= fchenfurcht erhaben fenn muffen, bet obigem Berhaltniffe gar nicht in Betracht fommen.

Dies find die Grunde und Anfichten, um berentwillen wir glausben, es liege uns nicht ob darauf zu bestehen, daß Friedrich jet das Reich erhalte, und aus welchen wir den Gerzog Philipp bestimmt verswerfen. Die Stände mögen sich nun über eine Wahl vereinigen, oder uns die Entscheidung übertragen. Wenn sie aber, trot unserer Ersmahnungen, trot unserer schriftlichen und burch Gesandte gegebenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. imper., 64. — <sup>2</sup> Reg. imper., 55.

Rathschläge, keines von Beibem thun, so werben wir — bamit es nicht scheine als begünstigtem wir diese Zwistigkeiten, ober verläugneten lässig und in der Ferne nachgehend wie Betrus die Wahrheit — so werden wir Otto, ben Grafen von Poitou (welcher selbst gottesfürchtig ist und aus einer gottesfürchtigen und der Kirche gehorsamen Familie abstammt) als König anerkennen, auf alle Weise unterflügen und zur Kaiserkrönung berusen."

Diefe unbefangene, offenbergige Darftellung ber babftlichen Anficht wirtte in Deutschland nicht viel, ba beibe Parteien fast noch immer gleich madtig und bie abwechselnben Bortbeile und Rachtbeile feineswegs enticheibend maren. Ueberbies mar ber Friedensvermittler Ronrab von Mainz im Oftober 1200 1 auf bem Rudwege aus Ungern geftorben, und bas zwifden Anbernach und Robleng abgehaltene Befprach führte zu feinem Biele. Deshalb brang Innoceng mit bem An-1201 fange bes Jahres 1201 2 nochmals auf eine gutliche Bereinigung und fcicte nicht allein ben Rarbinalbifchof Quibo Borre von Branefte ! und feinen gewandten Schreiber Philipp nach Deutschland, fonbern ber Rarbinalbifchof von Oftia follte auch, wenn es feine Gefchafte iraenb erlaubten, Frantreich um biefer allerwichtigften Angelegenheit willen Als nun auch beren Bemühungen vergeblich blieben und es über allen Zweifel gewiß mar, bag bie Baupter biesen Streit burd irbifde Gewalt entidelben wollten, fo bielt ber Bapft, nach fo langem besonnenen Bogern, nicht langer gurud, fonbern verbot (wie es fein boberes Recht und feine bobere Pflicht ihm auflege) alle Gewalt; er befahl, bag alle Stanbe, bei Strafe bes Bannes. Dtto als Ronig anerfennen follten 4.

Am 3. Julius 1201 verfündete der papftliche Gefandte Rardinal Guido biesen Spruch öffentlich in Roln e, nachdem Otto vorher am 8. Junius in Ruys folgenden, für ben Bapft höchft vortheilhasten

Gib geschworen batte:

"Ich Otto, von Gottes Gnaben König ber Römer u. f. w., bezeuge, versichere, verspreche und beschwöre meinem Herrn, bem Papste Innocenz und seinen Nachsolgern, daß ich alle Bestyungen, Ehren und Rechte ber römischen Kirche nach meinen Kräften und in gutem Glauben erhalten und beschützen werbe. Die Bestyungen zuvörderst, welche bie römische Kirche bereits wiedergewonnen hat, will ich ihr frei und ruhig lassen und ihr zu beren Erhaltung treulich beistehen; biejenigen aber, welche sie noch nicht wiedergewonnen hat, werde ich erwerben und nachmals beschützen helsen, ober ihr, sofern sie in meine Sände kommen sollten, ohne Schwierigkeiten überantworten. Dabin gehört

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böhmer, Reg., p. 12. Abel, 349. — <sup>2</sup> Reg. imp. 30 Nonis Januari anno quarto; both hat Rahnald im Bergleich mit der ükrigen Zeitrechnung wohl vollkommen Recht, dies für den Januar 1201 zu nehmen. — <sup>3</sup> Reg. imp., 51. Hurter, I, 338. — <sup>4</sup> Am 1. März 1201. Reg. imp., 32—50.— <sup>5</sup> Böhmer, Reg., p. 12, 33. Abel, 353.

alles Land von Rabifofani bis Ceperano, bas Exarchat Ravenna, bie 1201 Stabte 1 Rimini, Befaro, Fano, Ofimo und Antona, die Mark Antona, bas Bergogthum Spoleto, bie Lanbichaften ber Markgrafin Dathilbe, bie Grafichaft Bertinoro und alle übrigen bazu gehörigen Lanbe, fowie fie in vielen Freihriefen ber Raifer feit ber Beit Ludwigs verzeichnet find. 3ch werbe ferner bir, meinem herrn Innocenz, und beinen Nachfolgern zu ber Erhaltung und Bertheibigung bes ficilifden Reiches Beiftand leiften und allen Gehorfam und alle Chre erzeigen, welche fromme und rechtgläubige Raifer bem romifchen Stuble zu er= weisen pflegten, Ich will mich nach beinem Rathe und beiner Bei= fung richten in Sinfict ber lombarbifden und tuscifden Angelegen= beiten und in hinfict bes guten Bertommens, welches man bem romifchen Bolfe erhalten ober erweifen muß. Ebenfo werbe ich beinem Rathe und beiner Beifung gehorchen über ben mit bem Ronige von Kranfreich zu ichließenben Krieben. Gerath bie romifche Rirche meiner Erhebung wegen in Rrieg, fo tomme ich ihr, wie es die Roth= burft erheischt, in Tragung ber Laften zu Gulfe. Alles Borftebenbe werbe ich nochmals eiblich und fcriftlich erharten, fobalb ich bie Rai= ferfrone empfangen babe 8."

Wie freuten sich bie papftlichen Abgeordneten, daß die Kirche durch ihr Werk so unendlich gewänne! Sie schrieben dem Bapfte: von Phislipp und seinen wenigen oder wankelmuthigen Anhängern höre man kaum etwas mehr; es seh benn, daß ihm durch Gottes Ungnade Alles mißlinge und er kein heer zusammenbringen könne, während Otto nächstens mit 100,000 Bewaffneten ins Feld ziehen werde<sup>4</sup>, denen

zu wiberfteben Reiner für möglich halte.

Nach dieser Darstellung, welche nur mit wenig beforglichen Seitenblicken begleitet war, mußte sich Innocenz wundern, als noch für 
Philipp an ihn schrieben: die Erzbischöfe von Magdeburg und Bremen, die Bischöfe von Worms, Passau, Regensburg, Konstanz, Augsburg, Eichstädt, Havelberg, Brandenburg, Meißen, Naumburg und
Bamberg, die Aebte von Fulda, Geröfeld und Kempten, der König
von Böhmen, die Herzöge von Sachsen, Desterreich, Meran, Järingen 5, der Landgraf von Thüringen, die Markgrafen von Mähren,
Meißen und Brandenburg, die Grafen von Orlamunde, Somerschenburg, Brenen 6, Wettin u. s. w. Und manche andere Kürsten und
Pralaten, z. B. der Erzbischof von Salzburg, der Herzog von Baiern,
standen auch auf Philipps Seite, ob sie gleich nicht genannt sind in
jenem Schreiben folgenden Inhalts:

"Die Bernunft tann nicht begreifen und die treuherzige Einfalt nicht glauben, daß Berwirrung irgend eines Rechtes von ber Seite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die fünf Stabte, ober bie Bentapolis. Funk, Leben Friedrichs II, S. 50 —

<sup>2</sup> Welches Ludwig, ift nicht gesagt. — <sup>3</sup> Reg. imp., 77. — <sup>4</sup> Reg. imp., 52. —

<sup>5</sup> Reg. imp., 61. Der Entwurf ift wohl vom September 1201, abgefandt Februar 1202. Böhmer, Reg., 12. — <sup>6</sup> Ueber ben Grafen von Brenen siehe \$27. Erath, Cod. Quedfind., 128, und Eccard geneal princ. Saxon, 84.

1201 entfleben follte, wo baffelbe bisber allein unerschütterlich begrundet ichien. Dber wer mare fo barten und verfehrten Sinnes, zu meinen, ber Aberalaube entspringe ba, wo bie Beiligkeit ihren Sit bat? Denn burd gottliche Anordnung und nicht nach menfolicher Entideis bung ift Rom, einft ber Mittelpuntt bes Aberglaubens, gum Mittelpuntte bes Beile erhoben worben; aber Alle mogen inbrunftig beten, bag bas Enbe fich nicht wieber in ben Anfang verwandle, bag man nicht fagen muffe, bas Omega feb gum Albba gurudgeflogen 1. Die Beiligkeit und ber Alles fromm pflegenbe Baterfinn bes romifden Stubles erlaubt uns inbeg auf feine Beife anzunehmen, bas gar Unichidliche, was ber Bifchof von Pranefte, euer angeblicher Gefant: ter, in hinficht ber romifden Ronigswahl gethan bat, feb aus ben Befdluffen eurer bewundernswurdigen Alugbeit bervorgegangen, ober von ber ehrwürdigen Berfammlung ber Rarbinale gebilligt worben. -Wer batte ie von einer Rubnheit gebort gleich biefer? Welcher mahr bafte Beuge konnte für eine Anmagung angeführt werben, bon melder Gefcichte, Urfunden, ja fogar bie Fabel zeither fdwieg? Bo habt ihr gelesen, ihr Bapfte, wo habt ihr gebort, ihr Rarbinale, bag eure Borganger ober beren Gefanbten fich bei ber Babl eines romifcen Ronige ale Babler ober gar ale abwagende und prufenbe Richter eingemischt batten? 3br tonnt, wir wiffen es, feinen beweifenben Fall anführen. — Die Papstwahl hingegen burfte ohne Buftimmung ber Raifer nicht gehalten werben, bis biefe, in großmuthiger Freigebigfeit und um bie Rirche zu erhoben, unter bem erften Beinrich jene Befdrantung aufhoben. Wenn nun bie weltliche Ginfalt ein Gut, welches ihr von Rechts megen geborte, ehrfurchievoll babingab, wie fann bie papftliche Beiligkeit ihre Band nach einem Bute ausstreden, bas ihr nie guftanb? - Bollte ber Bifchof von Branefte gegen Recht und Ordnung ein Mitwabler febn. wie burfte er bie gablreicheren und würdigeren Stanbe verachten, fatt fich ihnen in gebubrendem Geborfam anzuschließen? Wie burfte er eine Gelegen: heit suchen, um in beren Abwesenheit besto leichter bie Wahrheit in Luge und die Tugend in ein Berbrechen umzuwandeln? Ober meint er einen wurdigen Richter gespielt zu haben, wenn er eine Bartei ungehört verbammte? - Fur eine zwiftige Konigsmahl giebt es feinea boberen Richter 2; fie wird nie burch bie Enticheibung eines Dritten gultig, sondern nur durch die freiwillige Ginigung ber Rurften Jesus Chriftus bat bas Weltliche vom Geiftlichen rein geschieben; mer Gott bient, foll fich nicht in weltliche Geschäfte mischen, und mer bie fen nachhängt, fann ben himmlifden Dingen nicht vorfteben. Jebe Ausbehnung biefer Anspruche wurde wechselfeitig fenn muffen und jebem Theile nur Schaben bringen. Deshalb, heiliger Bater, beftraft ben Bifchof von Pranefte fur fein Bergeben; erfennt Philipp an,

<sup>1</sup> revolasse. — 3 Daffelbe behaupteten bie Bapfte von ber Papftmahl. Siehe oben S. 90.

#### Antwort des Papstes. Innocenz und die Deutschen. 423

ben wir einstimmig zum König erwählt haben und ber, gleich uns, bem römischen Stuhle ben gebührenden Gehorsam verspricht; bewilligt ihm endlich, wie dies eures Amtes ist, die kaiserliche Krönung."

Der Bapft richtete feine Antwort auf biefes Schreiben 1 zunächft 1202 an ben Bergog von Baringen und fubr, nach Aufgablung ber Auflagepuntte, alfo fort: "Co wenig ale wir wollen, bag ein Anberer in unfer Recht eingreife, fo wenig wollen wir uns bas Recht ber Fürsten queignen. Deshalb ertennen wir an, bag ihnen bie Bahl bes nachber zum Raifer zu erhebenben Ronigs, altem Recht und Bertommen gemäß, gufteht, und wir ertennen bies um fo mehr an, ba ber romifche Stubl felbft bies Recht und biefe Bewalt, bei Uebertra= gung ber Raiferwurde auf bas Abenbland, ben Laien verlieben bat. Dagegen werben und muffen bie Fürsten einräumen, bag wir bie Macht und bas Recht baben, bie Berfonlichkeit beffen zu prufen, ben wir weihen, falben und fronen follen. Ober murben wir, biefem Brufungerecht entfagend, Jeben fronen muffen, ben bie Furften zwiefpaltig ober einig mablten? Auch einen Gebannten, einen Tyrannen, Reger, Beiben ober einen Narren? Das feb ferne! Auf bie weiteren Bormurfe ber Rurften antworten wir: ber Bifchof von Branefte bat ben Ronig weber felbft gemählt, noch mablen laffen; er hat bie Babl weber als Richter befräftigt, noch verworfen. Er bat vielmehr, ohne Bezug auf bie Babler, nur bie Berfon bes gemablten Philipp angeflagt, wenn anbers bei weltbefannten Thatfachen eine Anflage gur Begrundung ber Berurtheilung noch nothig ware. Beibe Theile find vergeblich zur Ginigung ermahnt worben; beibe Theile haben uns gebeten, ihr Recht anzuerkennen. Jest, ba wir ihre Forberung nach altem Rechte und unläugbaren Belipielen entscheiben, wie unsere Borganger zwifchen Lothar und Konrad entschieben, fo erhebt ber / mit Recht Burudgefeste ungerechte Rlage, und ihr ftimmt ohne Grund Diefer Rlage bei. Wenn ihr euch nicht einigen, wenn ihr keinen Dritten ermablen wolltet, blieb und ba eine andere Babl, als um eures eigenen Kriebens willen von unserer Macht und unserem Rechte fo, wie gefcheben, Bebrauch zu machen?"

Diese Rechtsertigung und die barauf folgende wiederholte Auseinsandersehung aller Entscheidungsgrunde erschien in Deutschland preisewürdig oder verwerflich, wichtig oder unbedeutend, je nachdem man Bartei genommen hatte oder Partei nehmen wollte. Was streng Rechtens sen, stand nicht fest, billiges Nachgeben erschien dem Stärkeren als thöricht, dem Schwächeren als ungeziemend, und so drängte dann Alles zur Fortsehung eines Bürgerkrieges hin, welcher in seinen Grundsfähen verwerflich war, das Baterland surchtbar verwüstete 2, die alte unwandelbare Treue vieler deutschen Fürsten durch eigennühlige Rück-

<sup>1</sup> Registr. imp., 62. — 2 Eine Kirche, bie es mit Otto hielt, aber Be- stungen unter Philipp hatte, berechnete ihren Schaben auf 3000 Mark. Und so erging es vielen. Gerlaci chron. in Dobner, 128.

113.

72.

1202 sichten untergrub und die nothwendige Macht des Königs auf eine sehr schäliche Weise verringerte. — Solche Zeiten der mannichsachsten Noth und Verwirrung in allen Einzelheiten umftändlich zu beschreiben, wurde mehr ermüben und langweilen als anziehen und belehren; beshalb wird hier nur von den Hauptereignissen der nächsten Jahre die Rebe sehn.

Innocens, über bie Lage ber Dinge allmählich beffer unterrichtet, wies feine Gefandten an, heimlich und vorfichtig zu verfahren 1 und nicht übereilt gegen bobe Beiftliche ben Bann ju fprechen; benn man: den gewinne vielleicht Bureben, anbere forede Drobung, und mir gegen ben bebarrlich Wiberftrebenben moge man bie außerften Mittel versuchen. An alle Kurften, auch an die Ronige von Frankreich und England, ergingen bie nothigen Befanntmachungen über bie papftliche Entscheibung 2, und Ronig Johanns im Frieben mit Frankreich geleiftetes Berfprechen, seinen Better Otto weber mit Gelb, noch mit Gut, noch mit Rath zu unterftuben, wurde für ungultig ertlart . über gurnte Philipp August, ber ohnebies in manchen anbern Streit mit ber Rirche gerathen war, nicht wenig und forieb bem Bapfte: "Wir wundern une, bag Ihr aller Wohlthaten vergefit, welche Frantreich Guren Borfahren erzeigte; wir wundern une, bag 3hr ben wi= berrechtlich erwählten Otto, ben Feind unferes Reiches, eifrigft unterftust und babei boch wiederholt verfichert, flete auf unfer Bobl bebacht gu fenn. Diefe unüberlegte Erhebung Ottos gereicht nicht blog uns, fonbern allen katholischen Konigen zur Schanbe, und fo gleichaultig wir auch zeither alle von Euch herrührenben Befdwerben ertrugen, fo werben wir boch nie etwas bulben, was offenbar unfere und unferes Reiches Chre untergrabt. Auf Gure fo oft wieberholte Ginmenbung, Bbilibo feb ein Keind ber Kirche, fommt nicht wieder gurud, ba wir Euch foon oft fagen und foreiben liegen, bag wir bereit maren, in biefer Binficht fur ihn genugenbe Burgichaft ju leiften."

In seiner höslich abgesaßten Antwort entwidelte Innocenz die bereits mitgetheilten Bestimmungsgründe seines Berfahrens und fügte hinzu. Dtto sen mit Philipp August nahe verwandt und habe um so leichter versprochen, wider ihn nie seindlich zu versahren, da er von König Iohann keineswegs unterstützt werde. Gegen Philipp und seines ganzen Hauses Kirchenhaß könne die Bürgschaft des Königs von Frankreich nicht sichern; vielmehr solle dieser bedenken, ob eine Berbindung der Kaiserkrone mit dem apulischen Reiche nicht auch für ihn gefährlich werden könne? Er solle sich erinnern, daß Kaiser heinrich VI, altrömischer Weltherrschaft eingebenk, schon davon gesprochen habe, Frankreich dem deutschen Reiche lehnbar zu machen 5.—
Philipp Augusts Beschwerden waren indes keineswegs ganz ungegrün-

Occulte et caute. Reg. imp., 56. — <sup>2</sup> Reg. imp., 35—49. — <sup>3</sup> Reg. imp., 12, 13, 59, 60, 63, 64. Duchesne, Scr. hist. Normann., 1056. — <sup>4</sup> Innoc. ep., V, 160. — <sup>5</sup> Rymer, 1, 1, 42, 49. Orig. Guelf., III, 765.

bet; benn Konig Johann forberte im Berbfte 1202 bie Beiftlichen 1202 . feines Reiches öffentlich ju Beitragen fur Otto auf, und biefer er= flärte fich im nächften Jahre bereit, mit Philipp einen Waffenftillftanb

einzugeben, um ben Ronig von Frankreich zu befriegen.

Babrend biefer Beit bielten bie papftlichen Gefandten mehre Tag= fanungen in Deutschland, befestigten bie alten Anhanger Ottos in ihrer Treue und fucten neue ju werben, indem fie Schreiben umber= fanbten, wodurch Innocenz ben an Philipp geleisteten Cib für nichtig angamiten, wodurch Innocenz ben an Philipp geleisteten Cib für nichtig angammen. bis= meilen ungehört zurudgewiesen ober angehalten, ober gar mighandelt. Bulett fam weniger barauf an, biefen ober jenen unbebeutenben Mann zu gewinnen, als ben erlebigten Stuhl von Maing angemeffen zu befeben und ben Erzbischof von Magbeburg umzuftimmen. Die mainzer Wahl war aber — eine natürliche Folge ber oberften Spaltung auch zwiesvaltig ausgefallen: alle Stimmen bis auf brei erklärten fich 2, vielleicht nicht ohne Gelbeinfluß, fur Leopold Grafen von Schonfelb und bieberigen Bifchof von Worms, welchen Ronig Philipp auch fogleich mit bem Weltlichen belehnte; bie Ueberftimmten bagegen erhoben, unter Billigung Ditos, ben bisberigen Borfteber bes mainzischen Stiftes, Siegfried Freiherrn von Eppenftein, welchen ber papfiliche Befanbte Rarbinal Guibo von Valeftrina am 22. September 1201 weihte 1201 und Innocenz bestätigte. Beibe Erzbifcofe bannten, befehbeten und verjagten fich wechfeleweise, bis bie Ereigniffe bes Rrieges fur Siegfrieb enticheibenb ungunftig einwirften.

Der Erzbischof Ludolf von Magbeburg war bem Ronige Philipp bochft eifrig zugethan, theils aus 'innerer Reigung, theils weil er fei= ner Rirche alle bieber an fonigliche Raffen gezahlten Abgaben erließ 8. Deshalb lub ihn ber papftliche Gefandte zweimal vor, und zweimal entschulbiate er fein Außenbleiben mit Rrantbeit. Jener berief ibn hierauf zum britten Male nach Rorvey, und Lubolf entgegnete: er tonne an einem Orte nicht erfcheinen, ber in Feinbes Banben fen. Der Gefandte fprach endlich ben Bann, aber ber Ergbischof berief fich auf ben Bapft, und obgleich biefer mit ungewöhnlicher Milbe verfuhr, wollte boch jener Philipps Partei nie verlaffen 4, und erft fein Nach-

folger Albert trat im Jahre 1205 auf Ottos Geite.

Minder treu ale Erzbischof Lubolf zeigten fich Ottofar I von Boh= 1203 men und Landgraf hermann von Thuringen, obgleich jener aus Phi= 1 lipps Banben bie Rrone empfangen hatte und biefer mit ibm nabe

Reg. imp., 19, 51, 52, 59.
 Rog. Hov., 804. Arnold. Lub., VI, 3. Innoc. ep., V, 14. Cardella, I, 2, 137. Godofr. mon. Chron. Udalr. Aug. 31 1200. Chr. mont. ser. 31 1199. Conradi chr. Mogunt., 770. Ursperg., 322. Würdtw., Nova subsid., II, 86 sq. Wahl noch im Jahre 1200. Böhmer, Reg., 33. — <sup>3</sup> Marienth. chr., 258. Halberst. chr., 141. Innoc. ep., V, 8. — <sup>4</sup> Arn. Lub. VI, 4. Chron. mont. ser. Innoc. ep., 1X, 22. Reg. imp., 109.

verwandt war 1. Beibe ließen sich durch papstliche Ermahnungen und ber Letzte wohl noch mehr durch die großen weltlichen Bortheile bewegen, welche ihm Otto zusicherte, und das baare Geld, das er ihm ausgahlte 2. Deshalb fagt Walter von der Bolgelweide (Weiske, S. 167):

Sonft gab's nur Furften, die fich nicht jum bin und her bekannten; Seit fie Geschmad gewannen bran, ba geht's bie Rreuz und Quer!

Der Bischof von Halberstadt, von beiden Königen bedrängt und auf keiner Seite entschiedernen Bortheil sehend, nahm lieber bas Kreug und pilgerte nach bem Morgenlande. Solch ein Ausweg schützte indeh weber sein Land noch seine Untergebenen vor den Uebeln bes Krieges!

Bestimmterer Bortheil zeigte fich für Otto auf einer anberen Seite. Dach mehrjährigem nicht enticheibenben Rriege batte namlich fein Some ger, Ronig Ranut VI von Danemart, ben Markgrafen Otto von Braubenburg beflegt, ben Grafen Abolf von Solftein und Schaumburg foger gefangen genommen und Solftein, Rageburg, Gabebufd, Samburg 1202 und im Sommer 1202 4 bas machtige Lubed erobert. Am 12. Ro vember bes Jahres 1202 ftarb Ranut 5, und beffen Bruber Balbe mar II nahm alles Erbe in Befit und ließ fich (gleichwie es foon fein Borganger gethan) in Lubed ale Ronig ber Danen und Slaven. Bergog von Jutland und Berr ber beutschen Lander im Rorben ber Elbe begrußen 6. Seine Schwefter Belena wurde bem Bergoge Bil: belm von Braunfdweig, Ottos IV Richte ibm felbft verlobt 7. Go waren bie Welfen im Ruden burch Freunde und Bermanbte gefichert. und an ben Berluft von Ruhm und Macht, welchen bas beutsche Reich burch bas Einbringen ber aller Oberhoheit ungebulbigen Danen er leibe, bachte man in biefem Beitraume arger Parteiung wenig ober aar nicht.

Unterbeß war Philipp nicht mußig; er suchte zuvörderst ben Landgrafen Hermann und den König Ottokar im Wege der Güte wieder zu gewinnen 8, und da dies mißlang, fand er willige Berbündete an dem Herzoge Bernhard von Sachsen und dem Markgrafen Dietrid von Meißen, bessen Schwester Abele der Böhme verstoßen hatte, um Konstanze, die Tochter des Königs Bela III von Ungern, zu heirathen. Diese sahen es gern, daß Philipp Ottokars Krone dessen Better Theobald verlieh, der sich in Magdeburg aushielt, und kamen dem Hohenstausen zu Hüle, als er mit dem Erzbischos Leovold von Mainz in

1 64.

¹ Seine Mutter Jubith (ober Cfaritia) war eine Tochter Konrabs III, ober eine Halbschwester Friedrichs I. Bünau, S. 347. Scheller, 166. — ² Ursp., 321. Ersurt. chr. S. Petr. Reg. imp., 44. — ³ Halberst. chr., 141. — ⁴ Deeck, S. 46. Das Chronison in Lappenbergs Annalen, S. 39, sept die Einnahme auf das Jahr 1200. — ⁵ Sorani annales in Langebek, Script., V, 456. Dahlmann, I, 342, 346. Baden, I, 261. Böhmer, Reg., 34. — ⁶ Westphalen, Monum., II, 2054. Urf. 24, von 1205. Ursundenbuch von Lübeck, I, 16. ⁵ Daniae chron. bei Ludwig, IX, 27. Albert. Stad. Annal. Saxo, 117. — ⁶ Lamb. addit. 3u 1204. Innoc. cp., II, 188.

## Die Böhmen in Deutschland. Philipp und der Papst. 427

Thuringen einbrach und es zum großen Theil unterwarf. — Uner: 1203 martet zogen aber jest bie Bohmen mit folder lebermacht berbei, bag, 36, Philipp in Erfurt eingeschloffen warb 1 und bann, um wenigstens ber Gefangennehmung zu entgehen, heimlich burch Oberfachfen nach Schwaben entflieben mußte. Ungehindert verwüfteten Bohmen und Ungern nunmehr bie öftlichen Marten und bie Gegenden von Salle und Merieburg neun Bochen lang 2, ja felbft aus Magbeburg brachten Biele ihre Guter auf bas rechte Ufer ber Elbe. Auch war nichts vor bem Uebermuthe biefer roben Feinde ficher; an 16 Klöfter und 350 Dor= fer wurden angeblich von ihnen ausgeraubt und, was fich nicht nehmen ließ, gerftort. Sie migbrauchten Weiber, Madchen und Ronnen, ober führten fie an Pferbe gebunden mit Gewalt hinweg, und mit 4 bem beilig Beachteten ihren Spott treibend, jogen fle Deffleiber fatt ber Semben an und machten Pferbebeden aus Altartuchern. ermannten fich jeboch bie Bewohner, überfielen unter Anführung bes 1. Grafen Otto von Brenen bei Landsberg bie Bohmen, ericblugen 400 und zwangen bie übrigen, bas Land zu raumen. Bor biefem Siege war Ottofar am 24. August 1203 in Merfeburg von Otto gefront 3 und mit bes Papftes Beiftimmung vom Karbinal Guibo gefalbt wor= ben. Landgraf hermann fcmur jenem hier nochmals Treue. Otto aber schrieb dem Papste so überdemuthig als wahr: "In Staub und Afche mare unfere Sache zerfallen, hatte nicht Gure Sand und die Bewalt bes beiligen Betrus fich ihrer angenommen 4."

Dag nun Philipp nicht ichneller mit heeresmacht wieber auftreten tonnte, baran war vielleicht ber Tob feines Brubers Otto von Bur= 411 /. 41 gund 5, mehr noch ber Abfall vieler Prälaten, hauptfächlich aber wohl eine bochft vermuftenbe gebbe foulb, Die unter feinen eigenen Unbangern, bem Berzoge Ludwig I von Baiern und ben Bifcofen von Salz- burg und Regensburg 6, ausgebrochen war. In fo ungunftigen Berhaltniffen fchrieb Philipp, neue Unterhandlungen anknupfend, bem Papfte: "Ich will, fobald es bie Umftande irgend erlauben, einen neuen Rreuzzug antreten, alle ber Rirche irgenowo unrechtmania ent= gogenen ganber gurudigeben, ben geiftlichen Erbicaften entfagen, Die 414

<sup>1 —</sup> Richt erlitten

Bei bem jungft erfochtnen Streit Erfurte Beingarten harteres Leib,

Die jego noch auf ihren Fluren

Aufzeigen ber Bermuftung Spuren. Barcival, S. 263. — 2 Arnold. Lub., VI, 4. Ursp., 322. Anon. Saxo, 117. Reg. imp., 92. Burchard, De casib. monast. S. Galli, 76. Pulkava, 205. Corner, 876. — <sup>5</sup> Lunig, Cod. dipl., I, 957. Böhmer, Reg., 36. — <sup>4</sup> Regest., 106. Baluz., I, 735. Abel, 170. — <sup>5</sup> Auct. inc. ap. Urstis. und Erufius, Schwäbische Chronif, verglichen mit jenem Schreiben der Fürsten an ben Papft, laffen vermuthen, daß Otto 1201 ftarb. Andere Quellen nennen mit mehr Bahrscheinlichkeit bas Jahr 1200. Abel, 346. Stölin, 11, 245. — 6 Herm. Altah. Neuburg. chron, zu 1203 Chr. Udalr. Aug.

freie Wahl ber Bischöfe verstatten, die Bedrückung der Kirchen durch weltliche Bögte abstellen, über jeden Gebannten auch die Acht sprechen, das griechische Reich, sofern es mir ober meinem Schwager zufällt, der römischen Kirche unterwersen, meine Tochter dem Nefsen des Papstes vermählen und ihm wegen aller Bergehen Genugthuung leisten."— Diese Anträge waren in der That so vortheilhaft, daß Phillipp nicht bloß ihre Annahme erwartete, sondern auch im Boraus so sprilipp nicht bloß ihre Annahme erwartete, sondern auch im Boraus so sprilipp nicht wäre sie erfolgt; allein der Papst konnte Otto — dessen Lage überdies jeho günstiger war als je — unmöglich verlassen, ohne sich den größten Borwürsen auszusehen, und widersprach daher nach allen Seiten dem Gerüchte, er habe sich mit Philipp ausgesöhnt. Indessen hatte dies Gerücht dem Letzten genüt, und nicht minder ein zweites, gleich irriges, daß der Papst gestorben sep 1.

1204

189.

Enticheiben mußte aber ber Rrieg, ju beffen Fuhrung Ronig Bhilipp fich nach gludlicher Ausgleichung ber baierfchen Rebben mit Ernft ruftete. Otto, welcher icon bem Papfte gefdrieben batte, er werbe nachftens in Schwaben einbrechen und bie oberbeutichen Fürften und Bralaten auf feine Seite bringen, erfuhr einen ichnellen Bechfel bes Gludes; benn gunachft rudte Philipp in Thuringen ein unb folug, mit bulfe ber Grafen von Gleichen und Schwarzburg 2, ben Landgrafen hermann und bie ibm beiftebenben Bohmen bergeftalt, bag jener, aller weiteren Gulfsmittel beraubt, burch ben Darkgrafen Ronrad von Landsberg um eine neue Aussohnung mit König Philipb bitten ließ 8. Erft nachbem biefer bem Lanbarafen ben treulofen Bed: fel feiner Gefinnung und bie Thorheit feines Berfahrens ernfthaft und mit Recht vorgerudt und feinen Sohn als Beifel empfangen batte, gab er ihm ben Rug bes Friedens. - In Bergleich mit bem Berlufte biefes Berbunbeten 4, fowie bes Ronigs von Bohmen ichien für Otto bie frühere Einnahme von Stabe und bie fvätere Ueberrumpelung Godlard 5 fein hinreichenber Erfat, wie viel weniger für neue unerwartete Ungludefälle. Ronig Philipp nämlich, welcher bie Pfalz graffchaft am Rheine befett hielt, brobte fie bem aus bem Morgen lanbe gurudgetehrten 6 Bfalggrafen gang gu nehmen, wenn er fich n noch langer feinblich gegen ihn bezeige. Da bat Afalzgraf Seinrich feinen Bruber Dito, er moge ihm Braunschweig und einige anbere Stabte überlaffen, bamit er ben Berluft aller feiner fonftigen Befitun:

¹ Raynald zu 1203, c. 27—28. Harzheim, III, 467. Reg. imp., 90—92, 96. Portz, IV, 208, glaubt biese Anträge erst auf bas Jahr 1205 seten zu müssen. Um biese Zeit hatte jedoch Philipp bereits große Fortschritte gemacht und war wohl minder geneigt, so viel zu bewilligen. Abel, 173, sett sie auch auf 1203.—² Lamb. addit. zu 1204. Ersurt. chron. S. Petrin. Hist. Landgr. Thul. Eccard., 402.—³ Beiße, Gesch. von Sachsen, I, 251, rechnet ein fünssmiliges Bechseln Germanns heraus, und sein Beweis läßt sich aus den dichterischen Lobreden (Manesse, II, 2) nicht widerlegen. September 1204, Böhmer, Reg., p. 16 und XV.— ⁴ Wolter, 55.— ⁵ Erst 1206, Abel, 188.— ⁵ Scheller, 164.

gen ruhig ertragen 1 und freudiger und fraftiger ihm beifteben fonne. 1204 Dito aber erwiederte, ihnen fen Alles gemeinsam und jedes Theilen wurde nur als Wirtung ber Furcht erscheinen ober eine Uebereilung in fich folieffen. Erft wenn er einft ruhig bas Reich beherriche, laffe fic barüber etwas Sicheres festfeten. Auf biefe Erflärung trat Pfalg= graf Beinrich, feinem Bruber gurnenb und Philipps 2, feines naben

Bermanbten, Uebermacht fürchtenb, zu biefem über.

Wie burfte Otto nach bem Abfalle feines eigenen Brubers ben übrigen Furften noch vertrauen! 3mar hatten fich ber Bergog Bein= rich von Brabant und ber Ergbifchof Abolf von Roln im Jahre 1203 noch enger verbunden als vorher 3, keineswege aber unbedingt für Dito, wie baraus hervorgeht, bag hiefer fich beim Bapfte über ben geringen Beiftand bes Bergogs und beffen Beigerung befdwerte 4, ihm feine Tochter wirklich ju vermählen. Für bie treue Unterftugung bes Erzbifchofs Abolf entfagte Otto mit feinen Brubern allen Anfpruchen, welche ihnen etwa wegen ber an bas Ergftift Roln gefom= menen Befigungen Beinrichs bes Lowen zuftanben 5; bann aber geriethen fie icon im Sabre 1202 in einen beftigen Streit über Mungund Befteuerungerecht, beffen Beilegung bem papftlichen Gefanbten viele Mube machte. Jest übernahm es ber Graf Wilhelm von Julich nebft einigen Beiftlichen, gegen große Berfprechungen Philipps 6, ben Erzbifchof auf feine Seite zu bringen, und biefe Unterhandlungen, welche fich balb auch auf ben Bergog von Brabant und alle nieberrheinischen Fürften ausbehnten, nahmen eine fo bebenkliche Wenbung, bağ Dtto ben ohnebies für ihn ununterbrochen thatigen Papft gu neuen ftrengeren Beifungen und Magregeln aufforberte. - Schon früher hatte Innoceng, mit ausbrudlicher Beiftimmung ber Rarbinale, Die Reinheit feiner Abfichten und bie Festigfeit feiner Befdluffe ben Fürsten nochmals bargelegt; er batte ben Erzbischof von Trier gebannt, 4. 131. welcher für 2000 Mart zu Philiph übergetreten mar 7 und ben ibm verpfanbeten kolner Rirchenschat nicht berausgab; er ermabnte ben Ronig Johann zu fraftiger Unterftutung Ottos und befestigte bie laffigen

<sup>1</sup> Heinrich hatte schon viel versetzt und verkauft. Tolner, 93. Ueber eine vorläusige Theilung der Erhschaft Heinrichs des Löwen stehe Dumont, I, Urf. 242. Auch geben die Orig. Guelf., III, 626 und 852, eine Urkunde von 1203 über eine Theilung der Bestzungen Heinrichs des Löwen, mit welcher jedoch Heinrich spater wohl nicht zufrieden war; so ist z. B. Braunschweig Otto zugesprochen. Am 25. August 1204 war Heinrich schon im Lager Phislipps vor Weissenge. Id., 632. — 2 Arnold. Lud., IV, 6—9. Albert. Stad. Godofr. men. Chron. mont. ser. Histor. Landgr. Thur., 1320. Rothe, 1693. Nandurg chron. — 3 Kinse Reichsgrein Copt I Kraft 3 Abschnitt 3 Neuburg. chron. — 5 Lünig, Reichsarchiv, Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3, von Köln. Urf. 43, S. 79. Dumont, I, Urf. 241. Kinblinger, II, Urf. 43. — 4 Reg. imp., 99, 111, 128. — 5 Pfalzgraf Heinrich trat auch bem Erzbischof von Trier alle Einnahmen und Rechte ab, die ihm in beffen Sprengel guftanben. Lunig, Reichsarch., Th. XIX, Abth. 3, S. 252. Dumont, I, p. 123. Orig. Guelt., III, 755, 762. — 6 Godofr. mon. zu 1202. Reg. imp., 123. — <sup>7</sup> Bann im Februar 1203. Reg. imp., 26, 83. Ursp. 320.

1204 und schwankenben Lombarben in ihrer Abneigung gegen Philipp !
Wie erstaunte baher Innocenz, als er nach so günstigen Aussichten
von jenen Ereignissen und Besorgnissen hörte. Der Landgraf von
Thüringen, so schrieb er, solle bem Zwange nicht länger weichen, als
schlechthin nothig sen, ber Gerzog von Brabant und Pfalzgraf heinrich aber bebenken, baß ihr unnatürlicher Wankelmuth sie auf ewige
Zeit mit Schande bebecken werde? Die der Erzbischof von Köln sein
eigenes Werk zerstören wolle? Die er ben erlittenen Schaben, ihe
angethane Schmach vergesse? Die er wähne, Philipp, gegen ben a
so feinbselig gewirkt, könne ihm je verzeihen? Ober ob er glauie,
ber Papst (welcher Griechen, Walachen, Bulgaren und Armenier ge
bändigt habe) werde ben Ungehorsam eines Erzbischoss bulben?

Um biefe Beit war aber Philipp mit Beeresmacht von Thurinan in bas Erzstift Roln binabgezogen und hatte, unter Bermittelung bet Erzbischofs von Trier und ber Bischofe von Speier und Ronfton. im November 1204 3 feine Ausfohnung mit Abolf von Roln und Bergog Beinrich von Brabant völlig zu Stanbe gebracht. hielten zusammen 9000 Mart und jener außerbem einen Erfat fir mehre bem Erzftifte abgenommene Lanbicaften, biefer aber Utrecht, Nimmegen und andere bem Reiche gehörige, jest für Weiberleben erflärte Befitungen. Ferner verfprach Philipp, er wolle mit ben Feinben bes Bergogs feinen befonderen Frieden ichließen, ihn mit bem Ro: nige von Frankreich aussohnen und ihm jahrlich - was wohl nick wenig zum endlichen Abschluffe beitrug 4 - 30 Fuber bopparber und 30 Buber elfaffer Wein foiden. - Gegen Enbe Rovember 1204 fdwuren ber Ergbifchof und ber Bergog bem Ronige Philipp in Rebleng, und ihrem Beisbiele folgten ber Bifchof von Paberborn , ber Graf von Walbed, ber Abt von Korven und viele andere Cole und 1205 Geiftliche. — Am 6. Januar 1205 legte Philipp auf einem Richt: tage in Achen bie Rrone nieber, um ben Schein jeber Beeintrachtigung ber Wahlfreiheit zu befeitigen, und wurde bann von allen Be genwärtigen neu gewählt und, gleichwie feine Gemablin, vom Ergbischofe Abolf von Köln gekrönt. Um biefe Zeit lag Ronig Otte frank und von Allen verlaffen in Roln barnieber 6.

9

٠,

¹ Reg. imp., 79, 86, 89, 95, 129, 131. Ep., V, 160. — ² Reg. imp., 80, 113, 120—122. — ³ Orig. Guelf., III, 777. Böhmer, Reg., p. 16. — ⁴ Miraei op. dipl., III, 75. Urf. 86. Dumont, I, p. 131. Urf. 245. — ⁵ Waldec. chr., 812. Godofr. mon. Reg. imp., 125, 135. Der Expbischof von Trier fürchtete sich, auf Philipps Einladung nach Achen zu kommen, siel beshalb unterwegs mit Borsatz und that, als spucke er Blut. Der Appit, die Absicht merkend, sagte: Felix ille casus. Gesta Trevir. Mart., 226. Dem Erzdischofe von Köln bestätigte Philipp das Gerzogshum Engern und Beststalen, neht allen Freibriesen. Orig. Guelf., III, 633. Abel, 275. — ⁵ Doch schried ihm ein frater Sidertus (Nov. 1205): Christus und die Jungsfrau Maria wären persönlich erschienen und hätten den vollständigen Sieg Ottos angekündigt. Abel, 280.

Sobald ber Bapft hievon Nachricht erhielt, forberte er ihn auf, 1205 ben Muth nicht zu verlieren, benn Großes werbe nie in kurzer Zeit gegründet. Ueber den Erzbischof Abolf ließ er hingegen durch den Erzbischof von Mainz und den Bischof von Cambray feierlich zu Köln, in Gegenwart König Ottos, den Bann aussprechen und ihn (da die gur Reue gesetze Frist troz vielseitiger Aufforderungen und Ermahnungen wirkungslos versloßen war 1) am 19. Junius absetzen und den Grafen Brund von Sayn, den zeitherigen Borsteher des bonner Stistes, zum Erzbischof wählen. Die Stistsherren und die Bürgerschaft von Köln hingen diesem an, aber das ganze offene Land die Runs hinab gewann der von Philipp mächtig unterstützte Abolf.

Moch entscheibenber war bas nächste Jahr 1206; benn König 1206 Ottofar von Bohmen hatte fich, auf Betrieb feines neuen Schwagers, Bergog Lubwigs von Baiern 2, wieber für Philipp erklart und feinen Sobn Bengel mit beffen Tochter Runigunde verlobt. Bon biefen und von ben meiften oberbeutichen, rheinischen und sachfischen Stanben unterflüt, jog Philipp nochmals gen Roln, welches Ronig Otto und Erzbifchof Bruno vertheibigten. 3m Bertrauen auf ihre Rrieger, ben auten Billen ber Burger und bie aus England angefommene Gulfemacht beschloffen fie ein Treffen zu magen und trieben ben Bergog Beinrich von Brabant ohne Dube in Die Flucht. Diese Flucht tvar aber nur verftellt, und immer eifriger und eifriger verfolgend famen jene bis in bie moraftigen Gegenben bei Baffenberg, faben fich bloglich von ben übermächtigen Keinben umringt und wurden ganglich gefolagen. Otto und Bruno retteten fich junadit in eine Burg, aber biefe Burg wurde fogleich von ben Siegern ringe eingeschloffen. Doch entfam ber Ronig gludlich mit brei Begleitern; Bruno hingegen murbe gefangen und bie Rolner mußten, aller Goffnungen beraubt, um Frieben bittem. Philipp bewilligte ibn nach feiner Beife auf milbe Bebingungen und feierte, von ben bieruber boch erfreuten Burgern ein= gelaben, bas Ofterfeft bes Jahres 1207 in biefer wichtigen Stabt. 1207 Bahrend ihm hier gehulbigt und jebe erfinnliche Ehre erzeigt wurde 3, mabrend er feine Lochter Maria bem Sohne bes Bergogs von Brabant verlobte und felbft italienische Fürften, z. B. Graf Thomas von Savoyen und Martgraf Azzo von Efte 4, ihre Lander von ibm zu Lehn nahmen, reifete Otto bulfebeburftig nach England, um ben von Frantreich felbft hartbebrangten Ronig Johann zu neuen Unterflügungen ju bewegen

¹ Reg. imp., 82, 116, 118. 130, 133, 135. Belg. chron. magn., 227. Admont. chr. zu 1205. Dialogus clerici, 401. — ² Chron. Udalr. Aug. Cosmae contin., 368. Herm. Altah. Avent. ann., VII, 2, 23. ઉուանած Ֆար. Chron. Ghronif, I, 700. — ³ Lünig, Cod. Germ. diplom., II, 1081. Dumont, I, p. 137. Urf. 256. Böhmer, Reg., 22. — ⁴ Dumont, I, p. 138. Urf. 257. Murat., Antiq. Estens., I, 381. — ⁵ Ueber Johanne Unterfüßungen: Böhmer, 367, 368. Pauli, Engl., III 332.

## 432 Philipp an den Papst. Verhandlungen mit Innocenz.

Ungegotet biefer Fortidritte batte Bbiliph feineswegs vergeffen. 1206 bağ er ohne Beiftimmung bes Papftes immer nicht vollftanbia ob: flegen merbe, und ibm baber folgendes Schreiben überfchiatt 1: "36 babe ansangs für die Erhebung meines Neffen ernstlich und aufrichtig. für mich aber erft bann gewirft, ale alle biefe Bemubungen ohn Erfolg blieben und man mir (bem mächtigften gurften Deutschlanbe) ben alten Feind meines Bauses jum Berrn vorsegen wollte. So ge wiß ich hoffe burch Jesum Christum erloset zu werben, so gewiß bet nicht Chriucht, Beig und irbifches Gut mich getrieben; vielmehr aufer ten meine Freunde tabelnb, es fehle mir an Muth, eine Ronigetom anzunehmen. Behn Wochen lang trat mir Niemand entgegen , m erft als ich ben Beriprechungen meiner Gegner traute und mein der entließ, fdritten jene wortbruchig und burch englifches Belb gewonn gu einer anderen Wahl. — Was ferner die Ernennung bes Em bifchofs Leopold von Mainz betrifft, fo gefcah fie einstimmig, m beshalb belieb ich ihn mit bem Beltlichen; Siegfrieb bingegen mat beimlich und wiberrechtlich von brei ober vier Perfonen in Bingen Doch moge Leopold zu Guren Ehren die Burbe nieberlegen, wenn Ihr auch Siegfried vermöget, bag er zu Ehren bes Reichet entfage und fich mit einer anberweiten Abfindung begnuge. - Richt minder bin ich bereit, um Guretwillen einen Waffenftillftanb mit Otto zu schließen, wiewohl mir bies weber nüplich noch ehrenvoll ift. Uebn alle Puntte, wo ich die Rirche beleibigt haben mag und wo fie glaubt Genuathuung verlangen zu tonnen, mogen Gure Rarbinale und unfer Fürften — würdige, rechtgläubige, unverbächtige Manner — enticheiben und ben Krieben berftellen; über biejenigen Buntte aber, wo 3hr und und bas Reich beleibigt zu haben fceint, wollen wir zu Ehren Jeft Chrifti, ben 3hr auf Erben vertretet, und aus Chrfurcht gegen bet Kurften ber Apostel, Betrus, beffen Statthalter Ihr fend, und enblig um unferes eigenen Beiles willen bie Enticheibung Gurem Gewiffer überlaffen. Da wir nämlich fromm glauben, bag Jefus Chriftus ben beiligen Betrus bie Schluffel bes himmels und bas Recht gegeben p binden und zu lofen, Ihr aber jenem in ber Fulle aller Macht gefolg fepb, so erkennen wir, daß kein menschliches Gericht in biefer Be giehung über Euch ein Urtheil fprechen burfe, und wir wollen un feines Rechtes anmagen, welches Bott allein zufteht. Ueberhaupt fin wir bereit, in Allem Guren Befehlen zu gehorchen, und hoffen Gud # überzeugen, bag wir, obgleich vielfältig bei Euch verleumbet, boch nie mals die heilige romische Rirche mit ungebührlichen Worten ober The ten beleidigt haben ober beleidigen werben."

1207 So angenehm bem Papfte biese nachgiebigen Erklärungen aus fenn mußten, beharrte er boch auf ber Bertheibigung Ottos und richt tete bie burch ben Patriarchen Fulcher von Aquileja mit Philipp ein:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald. zu 1206. Pertz, IV, 210. Böhmer, Reg., p. 21. — <sup>2</sup> Da 17. Mai trat Otto zuerst in Lüttich auf. Böhmer, Reg., 29.

geleiteten Unterhandlungen nur babin, bag Leopolb von Maing uns 1207 bedingt entfagen, beibe Ronige aber einen Baffenftillftand abichließen möchten, um mahrend beffen ben Frieben vermitteln zu konnen 1. 218 nun aber eine neue Gefanbtichaft Philippe und mahricheinlich auch Nachrichten über bie Nieberlagen Ottos in Rom antamen. ichictte Innoceng ben Rarbinal Leo Branfaleo und ben Rarbinal Bugolinus. Grafen von Segni ober Signia, nach Deutschland und gab ihnen Briefe an bie Fürften mit, worin bie Rothwenbigfeit ber Ginigung zwischen Rirche und Staat und bie beklagenswürdige Lage Deutsch= lands sehr nachbrücklich auseinandergesett und alle aufgefordert wurben, für Berftellung bes Friebens mitzuwirken. Auch ruckten bie Unterbandlungen Philipps mit bem Bapfte, zum großen Berbruffe Ottos. fonell vorwarts; benn jener befreite, ben an ihn ergangenen Forberungen zufolge, Bruno von Roln aus ber Saft, nahm bem Erg= 43). bifcofe Leopolb von Mainz bas Weltliche, verftattete bag Siegfrieb bas Beiftliche burch einen Bevollmächtigten beforge, und fowur enb= lich, bag er bem Papfte in Sinfict aller Gegenftanbe bes über ibn gesprocenen Bannes gehorchen werbe 2. - Die Erzbifchofe Abolf von Roln und Leopold von Maing unterwarfen fich nachftbem auf gleiche Weise und versprachen, ben weiteren Spruch bes Papftes personlich in Rom zu erwarten. Sierauf löseten bie Karbinale ben herzog Philipp im August 1207 gu Borms öffentlich vom Banne.

Zweimal brachten nunmehr bie Gesandten beibe Könige zu mundlichen Gesprächen, wobei Philipp seinem Gegner eine Tochter zur Gemahlin und bas herzogthum Schwaben nebst vielen anderen Gütern als
Entschädigung für bas Entsagen ber Königswürde anbot; allein Otto,
obgleich außer Stande, irgend etwas ber Art zu erfüllen, machte seinem
Gegner noch größere Anerbietungen und fügte trotig hinzu: erst
mit dem Tode werde er die Krone niederlegen. Bei solcher Stimmung mußten die Gesandten es noch für ein Glück halten, daß ber
nachgiebigere Philipp sein heer entließ und einen Wassenstillstand auf
ein Jahr annahm, um während dieser Zeit für den Frieden wirken
zu können.

Freilich blieben noch viele Punkte, besonbers die Fragen über bas siellische und beutsche Königthum unerledigt; aber ber mächtigere Phislipp weigerte sich nicht, seine Ansprüche vor bem Papste durch Gesanbte entwickeln zu lassen, und Niemand zweiselte, daß sich der bis jest von Innocenz so begünstigte Otto noch lieber dazu verstehen und alsbann durch eine lette Ausschnung und Entscheidung der Uneinigseit, dem Elende, der Ohnmacht und Schmach Deutschlands ein Ende gemacht werde. Leider schilberte der Papst diesen Zustand sehr wahr, indem er sagte 4: "Welche Uebelstände und Gefahren, welche Angst

II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. imp., 136—139. — <sup>2</sup> Reg. imp., 142—148. Böhmer, Reg., p. 25. — <sup>3</sup> Otto S. Blas., 48. — <sup>4</sup> Reg. imp., 141. Aehnliche Befchreisbungen in Burchardi vita Frider. I, 113. Gallia christ., V, 10, p. 491. Casarius, Vita Engelberti, 297.

1908 und welcher Jammer aus jener Spaltung für bie ganze Christenheit entfleht, fann bie Bunge faum aussprechen, ber Beift faum ausbenfen. Daburch wird bie Errettung bes heiligen Lanbes verhindert, und mab: rend fic bie Chriften unter einander erwurgen, flegen bie Ungläubigen; baber entspringt bie Ungerechtigkeit und flirbt bie Gerechtiakeit. bie Frommigkeit wird verwiesen, bie Religion verschwindet, Die Treue gebt zu Grunde, bie Regereien machfen, bie Saaten werben vermuftet, ber Sunger nimmt überband, bie Armuth mehrt fic. Raub und Brand und Morb und Nothaucht wird ungescheut begangen, feine Strafe, tein Saus bleibt ficher, und weil ber Frevel Allen frei fleht, wird bie Belt ringsum erfüllt von Frevlern." - Wenn ber Bruber bes Bifcofe von Burgburg ben Borfteber bes magbeburger Sochftifts aus ungegrunbetem Berbachte auf öffentlicher Lanbftrage binben und blenben ließ; wenn ablige Reichsmannen ben Bifchof Ronrab von Burgburg auf bem Wege gur Rirche 1 anfallen, umbringen und ben Leichnam graufam verftummeln burften, baubtfachlich weil er, felbft Willfur übend, in biefen argen Beiten folechterbinge nicht Raub und Willfur von Anderen bulben wollte; wenn fast allein ber Papst aus ber Kerne auf gebührenbe Beftrafung folder Grauel brang 2: was mochten ba bie Geringeren leiben, benen in ber Rabe feine geordnete Gulfe gur Seite ftanb und beren Rlagen nicht bis nach Rom brangen! Rabm man boch jebe Einmischung bes Papftes übel, und je mehr er 3. B. für bie Schonung ber Rirchen und Geiftlichen fprach und that, befto babfüchtiger und willfürlicher verfubr man in ber Regel mit ibnen. Als werde die deutsche Unabhängigkeit von Rom vorzugsweise durch Wiberspruch gegen Befehle erhalten, welche jeber ehrenwerthe Mann fich felbft batte geben muffen! Aberglaube foredte bisweilen noch eber von Freveln zurud 8, ale Kurcht vor bem Unrechte 4.

<sup>1</sup> Konrad war inbessen seines Abfalls von Philipp halber für einen Berräther erklart worben. Böhm., Reg., XIV. Abel, 162. — 2 Usserm. episc. Wirzb., 77. Innoc., V, 155; VI, 51, 113, 114. — 4 Bei ber Belagerung von S. Goar traf man vorsätzlich ein zum Schutze hingestelltes Kreuzbild; 3,3% es blutete und man hob surchtsam die Belagerung auf. Alber., 422. Godofr. zu 1205. — 4 Die beutschen Dichter betrachten biese Berhätinisse aus einem absolichen und boch insofern auch verschiebenen Standpunkte, als sie Ritzschuld bes Papstes an den Uebeln hervorhoben. So sagt Walter von der Bogelweibe in dem Gedicht: Der wälsche Schrein, II, 29:

Ei wie so christlich mag ber Papst in Kom nun lachen, . Wenn er zu seinen Wälschen spricht: Seht, Solches kann ich machen! (Bas er da spricht, das hätt' er besser nie gebacht.) Zuet Allemannen hab' ich unter einen Hut gebracht, Nun musen hab Neich zerstoren und belasten: Unterbessen füllen wir die Kasten: Interbessen füllen wir die Kasten: Interbessen füllen wir die Kasten: Interbessen seiner meinem Stock und all ihr Gut ist mein; Ihr deutsches Silber fährt in meinen wälschen Schrein: Ihr Pfassen, esset Hühner, trinket Wein: Und laßt die Deutschen — fasten.

Die febnfüchtige Soffnung nach einer ganglichen Umgestaltung 1208 biefer Berhaltniffe murbe gwar in etwas getrübt, als man vernahm. bag Otto bie Rarbinale parteiifch und bestochen gescholten habe und im Fall einer ungunftigen Entideibung bes Papftes fdwer gebor= den werbe; aber Rarbinal Bugolinus, ber nachmalige Papft Gre= 493. gor IX, war fein Dann banach, für Gelb fich und ber Rirche etwas gu vergeben 1, und bag Innoceng felbft jest noch für Bruno gegen Abolf von Roln entschieb, hatte bem Konige Philipp, ber von ihm immer nur als Bergog von Schroaben behandelt murbe, noch eber Grund zu Berbacht geben konnen. Db biefer endlich bem Refe fen bes Bapftes feine Tochter wieberholt zur Gattin und bie Mathil- 428. bifden Guter ale Beirathegut angeboten habe, und ob Innoceng barauf eingegangen fen 2, ift nicht gang gewiß; boch fanben neben ben öffentlichen mahrscheinlich gebeime Unterhanblungen ftatt. Reiche hatte Otto fruber burch feinen vor ber Kronung geleisteten Elb noch mehr vergeben, und bem Papfte tonnte man es zulent nicht verbenten, wenn er eine Bergichtung auf jene Buter auch von ber Seite zu erhalten munichte, Die allein Macht für ihre Behaup: tung zu baben ichien.

Wollte aber Otto ober Philipp auch die Waffen wieder ergreifen, ohne den Erfolg der römischen Unterhandlungen abzuwarten, so sah man doch bei der jehigen Uebermacht des lehten keinem allgemeisnen Kriege entgegen b; für den größten Theil Deutschlands mußte der Friede fortdauern. Dennoch rüftete Otto, nachdem er vom Kös

Und Freigebant, G. 46:

Swie vil man triuwe brichet, Daz di nu nieman richet, Roup unt brant fint ungeriht, Man vürchtet könic noch kaiser niht: Aechte und ban find toren spot Man lat durch sie niht noch durch got: Sit römisch ere figet Und ungeloube stiget So sult ir wizzen ane strit Uns kumet schiere bes stuoches zit.

Ferner S. 72:

In funeges rate nieman ziemt, Der guot vurs riches ere nimt.

<sup>1</sup> Godofr. zu 1208. Erf. chr. S. Petrin. sagt zwar, baß bie papftslichen Gesanbten aus ben Klöstern Gelb steuern ließen, was aber mit einer Bestechung nicht zu verwechseln ist. — Ursp., 323. Burchardi vita, 125. Cardella, I, 2, 192, und Rahnalbs Prüfung bes Berichtes von Arsnold von Lübed, VII, 6. — Die Nachricht im Chron. ex libr. Pantal., 33, wonach Otto und Philipp sich bahin verglichen, baß jener ben Königstitel mit bem arelatischen Reiche und einige Schlösser erhalte und Philipps Tochter heirathe, steht einkeln und unerwiesen.

1208 nige Johann 1 englifche Gulfegelber befommen und Ronia Balbemar II von Danemart Beiftand jugefagt batte 2, mabrent Bbilibbe meit machtigeres Beer aus Franten gen Thuringen jog, um jenen immer enger zu beidranten. Es fehlten nur noch wenige Tage bis zum Ablaufe bes Waffenftillftanbes, welche Philipp gu Feftlichkeiten unb Erholungen bestimmte, und ber Bischof Egbert hatte ibn gu biefem in Amede freundlich nach Bamberg eingelaben.

hier vermählte ber König am 21. Junius 1208 Beatrix, bie einzige Tochter seines verstorbenen Bruders Otto von Burgund, mit in 13 413 bem Bergoge Otto I von Meran. Rachbem er bie Braut in bochften Bracht zum Altare geführt und bie Festlichkeit berberrlicht batte, begab er fich nach ber Altenburg a: benn er hatte zur Aber gelaffen und bedurfte ber Erholung. — Abenblich von Bamberg zieht fich eine Reibe von bugeln bin, auf beren vorberften bie Altenburg ftebt, bas Stammichloß ber babenbergifden Bergoge von Defterreich. bier bie Aussicht nach brei Seiten, und nur nach ber vierten folie-Ben fich noch bobere Berge ber Altenburg an. Der Borbergrund ftellt in reizender Mannichfaltigfeit Erhöhungen bar und Senfungen, Relber und Garten, Dorfer und einzelne Baufer, Rebengelanbe, Teiche unb Darüber binaus fieht man gegen Mittag bis Forch: Baumgruppen. beim, gegen Abend bie Strafe nach Burgburg, gegen Mitternacht große Walber, und morgenwarts enblich liegt in ber Tiefe Bamberg mit ben Rirchen bes heiligen Jatob, bes beiligen Michael und bem großen, burch vier Thurme gefchmudten Dom. Renfeit ber Stabt folangelt fich von ber rechten Seite Die Rednit heran, links tritt ber Main hinter Sugeln anmuthig hervor, und ber fernfte Befichtofreis, bis über Bang und Sallstadt hinaus, ift icon begrenzt mit ben bunteln Linien ber entfernteren Gebirge. - Mur ber Bifchof von Speier und der Truchfeg Beinrich von Waldburg hatten den Konig 4 bis in fein Bimmer begleitet, welches biefe munbericonen Aussichten darbot. Da klopfte es unerwartet, und Otto, Pfalzgraf von Wittelsbach, bes Bergogs von Baiern Better 5, trat ohne weitere Anmelbung ein, sowie es ihm ber ftrengen Formlichkeiten abholbe Ronig bieber geftattet hatte. Doch fiel biefem ber fcheue Blick bes Pfalzgrafen und bas bloße Schwert auf, und er fagte: "Stecke bein Schwert in die Scheide, hier ift nicht ber Ort es zu gebrau-

Dtto VI Otto VII

Bergog Lubwig I von Baiern.

Pfalgraf Otto von Bittelebach.

<sup>1</sup> Subenborf, 72, 89. - 2 Robert de Monte und Trivet zu 1297. Auct. Danic., Nr. VI, bei Lubmig, IX, 153. - 3 Der Ort ber Ermore bung Philippe fleht burch bie bestimmte, ununterbrochene Trabition feft. Ensdorf. annal. - Memminger, Jahrbucher, 1834, S. 149. - Stammtafel: Dtto V

den." Der Bfalgaraf aber ibrang muthend por 1, rief : "hier ift 1208 ber Ort, beinen Bertath zu beftrafen!" und hieb ben Ronig in ben Sale. Bergebens eilte ber Truchfeg Beinrich feinem Berrn gu Bulfe, auch er marb vermundet; Otto entfloh und ber Ronig, nach= bem er nur wenige Schritte vorwarts gethan hatte, fant in feinem Blute entfeelt zu Boben. Go wurde Philipp, ber milbefte unter allen Sobenstaufen, meudlinge ermorbet von einem Manne, beffen Stamm Raifer Friedrich erft erhoben hatte; er warb ermorbet in ber Bluthe feiner Jahre, am hochzeittage feiner Nichte, im Genuffe ber überreichen Natur, im Augenblide ber Bestegung ober Berfobnung feiner meiften Gegner. Als Irene, fein hochschwangeres Beib, biefe Trauerbotichaft vernahm, floh fie nach Gobenftaufen, tam borzeitig nieber und ftarb mit bem Rinde vor Schmerz und Gram 2. Die verlaffenen Tochter Philipps rettete ber Bischof von Speier aus größerer Gefahr . Bon bem gangen, vor furger Beit noch jo blühenben Gefdlechte ber Sobenftaufen war nur noch ein ein= giger mannlicher Sproffe übrig, ber vierzebnjährige Konig Kriebrich von Sicilien !

Sobald fich bie Runde von Philipps Ermorbung in Deutschland verbreitete, erschrafen und flagten bie Gutgefinnten; bie Boswilligen bingegen benutten habsuchtig ober rachgierig biefen Augenblid 4, um fogleich Willfur und Unbilben aller Art zu üben. Noch größere und allgemeinere Uebel wurden hervorgegangen fenn, wenn nicht Papft Innocenz und Ronig Otto bazwischengetreten maren 5. erklärte fich fogleich aufs Bestimmtefte gegen eine neue zwistige Ronigewahl, und biefer, unverhofft feines flegreichen Begnere entlebigt, vereinte nun alle fruberen, ermuthigten Anbanger und bewog auch bie überraschten, verwirrten, friegemuben Freunde bes Ermor= beten, weber einer neuen Babl, noch bes entfernten Friedrich zu ge= benten, sonbern auf feine Seite zu treten. Die fachfifchen und thuringischen Stande hatten fich foon in Salberftadt fur ibn erflart. bie Erzbifcofe Siegfried und Bruno murben unweigerlich in Maing und Roln aufgenommen, und ein Reichstag, gehalten in Frankfurt am 12. November 1208, war zahlreicher und glanzender als feit

<sup>1</sup> Otto S. Blas., 48. Herm Altah. zu 1197. Erf. chr. S. Petr. Mutterstatt, 181. Ursp., 324. Burch. vita, 127. Zwifalt. ann., p. 58. Kappenbeim, Chronif ber Truchsessen zu Walbburg, 26. Aus manschen Abweichungen haben wir das Mittlere herauszusinden gesucht. Ueber den Tag der Ermordung sind Godost. und Reg. imp., 152, bestimmt. — \* Den 20. August lebte sie noch und trat Philipps Erbschaft an. Hossmann, Vermischte Beobachtungen aus dem deutschen Rechte, 1, 86; III, 50. Das Necrol. Weingart. in Hess, Monum., 147, sept ihren Tod auf den 28. August, Böhmer, XIV, auf den 25. August. Hurter, II, 111. — \* Pfister, II, 279. Klagelied über Philipps Crmordung. Carm. Burana, 50. Seine Leiche ward 1213 nach Speier gedracht. Hist. dipl., I, 1, 283. — \* Oger. Pan. zu 1208. — \* Reg. imp., 152, 154, 155.

### 438 Philipps Cochter. Aechtung Ottos v. Wittelsbach.

1208 vielen Jahren. Einstimmig und aufs neue warb Otto hier zum König erwählt, ber Friede und die Reichsgesetze beschworen, alle ungerechten Steuern, Bolle und sonstigen Anmaßungen aber vernichtet.

In biefem Augenblide, wo Alle nur mit ber Butunft beidaftigt au febn ichienen, trat Beinrich von Scharfenberg, Bifchof von Spein, in bie Berfammlung, an feiner Band Beatrix fuhrenb 1, bie etm zwölfjabrige Tochter Ronig Philipps. Mit bewegter Stimme er gablte ber Bifchof ben Frevel bes Pfalzgrafen, forberte Gerechtigfeit und Strafe, und in feine Rebe mifchten fich bie Rlagen bes lautwei: nenben Magbleins über ben fo jammerlich bingemorbeten Bater! Sie fucte Gulfe bei bem Reinde ihres Baters und ihres Stammes! Da entstand eine allgemeine Theilnahme in ber Bersammlung; webmithig gebachten bie Einen ber hinfälligfeit und Unficherheit alles Menfdlichen, gornig riefen bie Anderen: fur wen noch Sicherbeit auf Erben bleibe, wenn fo an Ronigen gefrevelt werben burfe? Alle brangten fich zu Otto, bem Ronige, und verlangten bag gefdebe was bas Befet, was bie Ehre forbere. Und einftimmig murben Dito von Wittelsbach und alle feine Benoffen und Belferebelfer geächtet 2, ihre Burben an Andere verlieben, ihre Guter eingezogen, ihr Saupt für vogelfrei erklart.

Ein Fleden in ber beutschen Geschichte bleibt bes Wittelsbachers That, aber zum Trofte gereicht es, bag fie nur von Ginem aus: aina und nur von fehr Wenigen geforbert wurde, mabrent bas beutsche Bolt und bie beutschen Fürften, ber Ronig Otto und ber Babft, ohne Ansehung ber Bartei und bes Standes und ohne alle Rudfict auf empfinbfame Milberungegrunde, fie allgemein ale verrucht anerkannten und ftraften. Dies ift gefchichtlich, wogegen nicht alle Zweifel über bie Beranlaffung und bie Theilnehmer zu beseitigen finb. König Philipp, fo wird ergablt, verfprach bem Pfalgarafen feine Tochter Beatrix 3 gur Che, nahm aber fpater fein Bort unter bem Bormande naber Bermanbtichaft gurud. Sierauf bat Otto: ber König moge ihn bem Berzoge Heinrich I von Schlesien empfehlen, beffen Tochter Gertrub er nunmehr zu ehelichen wunfche, und erhielt von Philipp auch Briefe, welche er aber, neugierig ober argwöh: nisch, öffnete und ihren Inhalt vielmehr abmahnend und warnend Darüber flieg fein Born bis zur Morbluft. Es mar aber

<sup>\*</sup> Benn Philipp 1195 ober 1196 heirathete und Beatrix bie alteste Tochster war, so konnte ste nicht alter senn. Doch bleibt die Reihenfolge der Tochster zweiselhaft. Hurter, II, 95, 111. Pfister, Geschichte von Schwaben. L'art de verister les dates, VII, 337; VI, 556. Bohmer, Reg., XVIII.—

Admont. chr. Godostr. Die Acht ward auf anderen Reichstagen wieders holt und Graf Rapoto von Ortenburg zum Rachfolger Pfalzgraf Ottos ers nannt. Ischoffe, I, 429. Mannert, I, 217. Bohmer, Reg., 40.—

3 Abel, 384

Dito ale ein jabzorniger wilber Menfc bekannt 1, bem man nach- 1208 fagte, er trage in feinem Gurtel flets einen Strid, um jeben Ueber= treter auch minber bebeutenber Befege fogleich auffnupfen zu laffen; ber einen Eblen, Namens Belf, beimtudifch erschlagen batte. Des= halb nahm Philipp fein Wort jurud: er mochte teinen Morber jum Schwiegersohne, feine Tochter teinen gum Manne haben. Beffer, wenn ber Ronig noch ftrenger gewesen ware und nicht, burch eigene Milbe und außere Berhaltniffe bewogen, die Beftrafung jenes Morbes ausgesett batte. Balt man benfelben aber fur unerwiesen, fo fällt bie Erzählung über ben Inhalt ber Briefe zugleich mit babin. benn biefe berubt auf ben nämlichen, nur nicht fo gabireichen und einstimmigen Beugniffen. Im Fall ihrer Berwerfung gerathen wir ieboch über bie Grunde ber That Ottos gang ins Dunkle, indem bas Ablehnen Philipps, ihm feine Tochter zu geben, nach fo langer Beit fcwerlich folden Jahgorn erzeugen tonnte und um fo weniger erzeugen konnte, wenn Otto wirklich icon auf eine andere Che bebacht mar 2. Andererseits erklart die Annahme jener Erzählung wieberum bochftens feine eigenen Beweggrunde, teineswegs bie feiner Benoffen, bes Bifchofs Egbert von Bamberg und bes Markgrafen Beinrich von Anbeche und Iftrien. Denn von bem Berbachte, baf er fich zu Philippe Feinden hinneige, hatte fich ber Bifchof gereinigt, und Markgraf Beinrich (Egberte Bruber) wirb nirgenbe ale beffen Begner bezeichnet. Degungeachtet flob ber Bifchof fogleich nach ber Ermorbung Philipps zu feinem Schwager, bem Ronige von Ungern, und wirfte, als er fich lebhaft über Berlenung bes Rechtsganges be= fcwerte, vom Babfte zwar ben Befehl anderweiter Untersuchung und Beweisführung aus, konnte aber Raifer Otto nicht bewegen, ibm bas Bisthum gurudzugeben 8. Erft mehre Jahre nachher, gur Beit

<sup>1</sup> Arnold. Lubec., VII, 14. Chron. Ursperg. Pipin., 639. Godofredi ann. Auct. incert. ap. Urst. fagt gar: Otto lubricus erat et multorum nobilium homicida. Nach Suntheim, 563, soll Otto Phisisty vorgeworsen haben, er sen leprosus. Tanti causa mali suror Ottonis Palatini — aus einem Gebichte über ben Mort, das aber keine weisteren Ausschlüsse gibt. Aussige, Anzeiger 1833, S. 187. — 2 Alber., 747. Pappenh. Halberst. chr., 147. Otto S. Blas., 50. Chron. mont. ser. zu 1208. Hist. Landgr. Thur. Eccard, 403. Die Beweissellen bei Abel. — 8 Bäre auch Egbert schulbig gewesen, so mußte boch der Papst, nach damaliger Ansicht, jeden Spruch misbilligen, der ohne seine Zustimsmung erging. Eine feierliche, durch eine neue gebührende Untersuchung wahrhaft begründete Lossprechung Egderts durch den Papst sinde ich nirgends; sosen sich aber kein Rläger stellte und keine gehörige Untersuchung eingeleitet wurde, wie Innocenz verlangte, erschie entstand vielleicht aus dem politisch zweideutigen Betragen desselben. In der Beit wo Kriedrich ill gegen Otto ausstrat, stellte der Etzbischof von Mainz, welcher zugleich papstzicher Legat war, mit Zustimmung mehrer Kürsten den Bischof wieder her. Godostr. mon. zu 1211. Das Rähere siehe in Hormanye Werten, III,

1208 Friedrichs II, erhielt er Begnadigung 1. Sein Bruder, Markgraf Heinrich, wurde feierlich geächtet, verweilte lange in fremden Ländern, besonders in Palästina, und bekam nicht eher als nach 17 Jahren von jenem Kaiser die Erlaubniß, den Ueberrest seines Lebens in Deutschland zuzubringen. Seitdem nannte er sich in Urkunden auch wieder Markgraf von Istrien 2. Diese Thatsachen begründen die Annahme: daß Beide zwar keineswegs Mörder, aber schwerlich ganz unschuldig bei der Ermordung gewesen sind, und nun fragt sich: was konnte diese Männer hiezu vermögen, da Otto von Reran, dessen hochzeit mit seiner Nichte Philipp so ehrenvoll- an seinem Codestage seierte, ihr Bruder war ? Woher diese Spaltung unter den Brüdern, da der Bräutigam nirgends der Theilnahme beschuldigt wird? Woher diese Tücke an dem Tage so ehrenvoller Auszeichnung ihres Hauses, so ersreulicher Gewisheit von Philipps undefangenem und günstigem Sinne? Es liegt noch ein Schleier

<sup>313.</sup> Reg. imp., 183. Innoc. ep., XI, 220; XII, 118; XV, 225. Bamberg annal., bei Lubwig, 149, 154. Hutter, II, 117. Jäger, Fransken, III, 105, 112. Egbert lebte in Ungern ausschweisend, unruhig, answaßend. Seine Schwester Gertrud wurde vom Ban Benedist ermordet, wie Kdnig Philipp. Katona, Historia Hung., I, 734. Engel, Geschichte von Ungern, I, 293. Burch. vita, 127, sagt: Otto habe Soldaten des Bischofs und Markgrasen mit in den Palast gesührt und sen nachher zu diesen gestohen, unde et illi rei habiti sunt tali de mordo; wogegen Kaiser Otto in einer Urkunde ganz einsach sagt: intersoctores regis Philippi Marchio Histriae und Otto von Wittelsbach. Er gibt ihre Lehen an den herzog von Baiern (Lori, Lechrain, Urf. VII. Orig. Guelf., III., praes., 33), welcher ste aber bald nachher dem Patriarchen Fulcher von Aquileja

<sup>1</sup> Im Jahre 1214 ober 1215. Jäd, Allgemeine Geschichte Bambergs, 26. — 2 Hoch ein Umftanb verdient Erwähnung, der ben Hergang, man weiß nicht, ob aufstart ober verdunkelt. Gertrub nämlich, welche Otto von Wittelsbach anfangs heirathen wolke, war die Nichte des Bischos Egbert und des Markgrafen, von ihrer Schwester, der heiligen Hedusig. Gertrub ging später in ein Kloster. Alber. zu 1196. Thebessias, V, 27; VII, 35. — 4 Diesen Schleier gehoben zu haben, glaubt der Geschichtschreiber, welcher erzählt und erklärt wie folgt (Luden, XII, 219, 638): "Der Pfalzgraf Otto wußte, daß seine Scherze den Konig Philipp zu erheitern pflegten, namentlich seine Fechterkinste. Eine solche Erheiterung durste er ihn wohl heute für besonders empfänglich halten. Also begab er sich hin und sing an Possen zu treiben, mit Beziehung auf den Aberlaß des Königs, neckend, scherzend (er mochte sagen, die kleinen Einschnitte des Arztes hülfen nichts, er verstehe die Sache besser; der König möge nur kill halten u. s. w.), das Schwert kunstmäßig schwingend, als sühre er, ein Wundarzt, die Lanzette. Als aber Philipp das Spiel untersagte, entweder weil dto den Muthwillen wirklich zu weit trieb, ober weil der Bischof von Speter aus Angst vor dem bloßen Schwerte davonlief: da erhob sich der Truchses Heines Spieles zu verhindern. Er mag ihm den Arm gehalten haben. Durch diese Einmischung blieb Otto nicht mehr seines

über bieser Frevelthat, und es mögen noch andere finstere Beweg= 1208 gründe obgewaltet haben, welche wir in den uns zu Gebote stehens den Quellen nicht entbecken können. König Otto, dessen Untergang sich im Fall des nach drei Tagen wieder ausbrechenden Krieges vorshersehen ließ, ist von keinem als Urheber oder Theilnehmer des Morsdes bezeichnet worden, und wie dürste man jeht argwöhnischer senn, als in jenen Tagen seindselliger Parteiung!

Der Mörber Otto von Wittelsbach irrte mittlerweile umher, von Gewissensbissen gepeinigt, von Allen gestohen, von den treuen Anshängern Philipps verfolgt, und kand keine Stadt, keine Burg, kein Haus mehr als sicheren Busluchtsort. Schon waren seine Güter verwüstet, sein Stammschloß Wittelsbach niedergerissen. und an der wüsten Stelle zur Sühne eine Kirche gebaut. Dazu hatte sein eigener Better, Herzog Ludwig von Baiern, im richtigen Gesühle des ungeheueren Frevels zuerst die Hand geboten. Endlich fanden der treue Marschall Philipps, Heinrich von Kalentin oder Kalden, und Welf, der Sohn des von Otto früher ermordeten Glen, den Kösnigsmörder in einer Scheune der Mönche von Oberndorf unsern Resgensburg, stachen ihn nieder und warfen sein abgeschnittenes gesächtetes Haupt in die vorbeissiesende Donau is der Rumpf blieb, Sesdem zum Abscheu liegen, dis die Mönche erst nach Jahren die Erslaubniß erhielten ihn zu beerdigen.

Unterbessen leitete König Otto nach bem Tobe bes Erzbischofs 1209 Bruno die Wahl Dietrichs von Köln 4, ordnete Mancherlei in Sachsen, gab dem Erzbischof Albert von Magdeburg mehre Borrechte, entsagte zu Gunsten Herzog Ludwigs allen Ansprüchen auf Baiern 5 und versammelte die Stände gegen Ausgang des Mai 1209 in sehr großer Zahl zu Würzburg. Aber ungeachtet dieser bereitwilligen Erscheinung und manches ungetheilten Beschlusses war doch die alte Spaltung zwischen Welsen und Hohenstaufen mehr durch eine unerwartete Bügung des Schicksals verdeckt, als wahrhaft geheilt und verwachsen. Damit kun aber diese Hellung einträte, geschah der Borschlag: König Otto solle Beatrix, die Tochter Philipps, heira-

Schwertes Meister, und ber König, ber wohl auch nicht unbeweglich bafat, erhielt bie tobtliche Bunbe." Dir wurden bergleichen überflüffige, unbes gründete, schlechthin unwahrscheinliche Erfindungen felbft bei einem Dichter migbilligen.

<sup>1</sup> Erf. chr. S. Petr. Parsues. chr. zu 1208. — 2 Auch die Stamms burg Andechs wurde vom Herzoge Ladwig zerstört. Horman, III, 327. — 3 Martin. minor. Ratisbon. an. Arnold. Lub., VII, 16. Conr. a Fabaria, 79. Conradi catal. imper. Pappenh. Chron. Udalr. Aug. Gesmeiner, Chronif, 297. Sprenger, Gesch. v. Bunz, 220. Bustawa, 260, erz zählt: Otto habe cum ariete gespielt, als ihn der Marschall sand und tödstete. — 4 Lünig, Reichsarchiv, Cont. II, Abth. 4, Abschn. 12 von Magdeb. Urf. 35. Northof, 386. Grombach zu 1208. Innoc. ep., XI, 82, 88. Orig. Guelf., III, praes., 33. Aettenshover, 157.

.433.

3,15.

1209 tien. - Obgleich biefer febr viel veräußert und vergabt batte obgleich Beatrix mit ihren Schweftern bas eigene Gut theilen mußte, blieb fie bennoch bie reichfte Erbiochter in Deutschland, und auch bie Leben, auch bas herzogthum Schwaben hoffte wohl Dtto, trop ben etwaigen fraftlofen Biberfpruche Friedrichs II, ju gewinnen. — Da gegen entftanb in bem Ronige ber ernfthafte Bweifel: ob er obne Befahr für feine Seele bie nabe Berwanbte ebelichen burfe 1, un ob nicht bie Stanbe, barin unreine Absichten erblidenb, wiberfpnden wurben ? Daber legte er ihnen auf bem Reichstage in Burg burg (im Mai 1209) jene Frage zu unparteilicher Brufung und Entscheibung vor und erhielt burch ben jum Borsprecher erwählten, ber Rebe tunbigen Bergog Leopold VII von Defterreich (im Namen aller Fürften, Bralaten und ber beiben antwefenden Rarbinale Suao und Leo) bie Antwort: bamit Friede und Eintracht in Deutschland bauernb gegrundet werbe, moge er Beatrix beirathen, gur Berubigung feiner Seele aber (ungeachtet ber ergangenen Buftimmung bes Bab: ftes) zwei Rlofter bauen 2 und es an Boblthaten fur bie Armen und Beiftlichen nicht fehlen laffen. Sierauf fagte ber Ronig : "Ginem so verftanbigen und gewichtigen Rathe wollen wir nicht wi beriprechen, man rufe bas Magblein." Bon Kurften und Bifcofen geführt, nahte fie bem Throne. Otto ftand auf, gab ihr ben Berlobungering und fußte fle öffentlich ale feine Braut. "Sebet bier," fuhr er fort, "eure Ronigin, ehret fle, wie es fich gebubrt." -Da freuten fich bie Meiften über bie versohnenbe Beenbigung bes alten furchtbaren 3wiftes; aber Beatrix Jugend hinberte bie Bollgiehung ber Beirath 3, und als fie mit ihrer jungeren Schwefter aus bem befreundeten Schwaben abgeführt wurde, um in Braunschweig erzogen zu werben, fah wohl mancher Getreue barin mit gebrodenem Bergen nur ein Opfer augerer Roth, und Biele gurnten insgeheim, daß man ber Hohenstaufen reiches Erbe unter Frembe ober Feinde gersplittere, bag von bem Sohne Raifer Beinrichs VI, von dem Enkel des großen Friedrich, von Friedrich II und feinen nächsten und unläugbaren Rechten auch nicht einmal gesprochen werbe!

Otto aber meinte: er fen ben Bauleuten, bie ihn verwarfen, zum Ecklieine geworben, und hoffte, nach Deutschlands Einigung, auch Italien zu bezwingen 4. Als er mit ben Ständen und Karbinälen in Speier und Augsburg über ben Römerzug alles Nöthige verabrebet hatte, ftand nichts bem Ausbruche mehr entgegen.

<sup>1</sup> Jubith, ihre Aeltermutter, war bie Tochter heinrichs bes Stolzen. — 2 Reg. imp., 169. Böhmer, Reg., 44. — 3 Arnold. Lub., VII, 19. Einige Abweichungen bei Otto S. Blas., 51. Pfifter, II, 291. — 4 Godofr. mon. Arnold. Lub., VII, 20. Wer nicht personlich mitziehen wollte, mußte ansehwliche Gelbbeiträge zahlen.

# Inhalt.

| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erftes Sauptftud. Bon ber Thronbesteigung Friedrichs I bis ju bem                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite    |
| Ende feines ersten italienischen Buges (1152-1155)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ 1      |
| Sweites Sauptstud. Deutsche Angelegenheiten, Normannen, Grieschen, Combarben und Streitigkeiten mit bem Papfte bis zum zweisten italienischen Buge (1155-1157)                                                                                                                                                                          | 35       |
| Drittes Sauptstud. Der zweite heereszug nach Italien, Mailands Bezwingung, neuer Streit mit habrian IV, Belagerung und Einsnahme von Erema (1157-1160)                                                                                                                                                                                  | 57       |
| Biertes Hauptstud. Tob Habrians, zwistige Papstwahl, Kirchenversfammlung in Bavia, Berstörung von Mailand, Kirchenversammlung in Lobi, Papst Alexander III in Frankreich, Busammenkunft Friedsrichs und Ludwigs VII in Launes (1160 — 1162)                                                                                             | 84       |
| Funftes Sauptstud. Seinrich ber Lowe und die Slaven, Lubed, ba- nische Angelegenheiten. Unruben in Mains, andere beutsche Angeles                                                                                                                                                                                                       | -        |
| genheiten (1154-1163)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105      |
| Sechstes Fauptstud. Friedrichs britter Jug nach Italien, Biftors Tod, Bisa und Genua, Heinrich II und Thomas Becket, Neichstag in Bürzburg, Alexanders Rücksehr nach Rom, Friedrichs vierter Jug nach Italien, Klagen ber Lombarden, Aufstand berfelben, Friedrich stegreich in Rom, Krankheiten, Rücksehr nach Deutschland (1162—1168) | 124      |
| Siebentes Sauptftud. Fehben gegen Beinrich ben Lowen, Ginnahme                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| von Arkona, die Söhne des Kaisers, kirchliche Angelegenheiten, die Gründung von Alessandria, Lombardenbund, Christian von Mainz<br>in Italien, Belagerung von Ankona, Belagerung von Alessandrien,<br>Abfall Heinrichs des Löwen, Schlacht bei Legnano, Friedensunter-                                                                  |          |
| handlungen, venetianischer Friede (1166—1178)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148      |
| Achtes Sauptftud. Seinriche bes Lowen Fall, lateranische Rirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| versammlung, Tob Alexanders III, Christian von Mainz, konstanzer Friede, Reichstag in Mainz, Zwist mit dem Papste, völlige Ausssöhnung mit Mailand (1177—1185)                                                                                                                                                                          | 179      |
| Reuntes Sauptftud. Reapolitanifche Angelegenheiten, Bermahlung                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| heinrichs VI und Konftangens, Streit mit bem Papfte, Eroberung                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200      |

| Fünstes Buch.                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erftes Sauptftud. Bom Enbe bes zweiten Rrenginges bis zum Tobe                                                                                                 | Cett        |
| Rönig Balbuine III. (1149—1162)                                                                                                                                | 219         |
| 3weites Sauptftud. Bom Tobe Konig Balbuine III bie jum Tobe                                                                                                    | 202         |
| Ronig Amalriche und Nureddine (1162—1173)                                                                                                                      | 232         |
| Drittes Hauptstud. Die Beit König Balbuins IV (1173 — 1185)<br>Biertes Hauptstud. Balbuin V, Salabin, Eroberung Jerusalems                                     | 246         |
| (1185—1187)                                                                                                                                                    | 256         |
| Fünftes Sauptstud. Der Kreuzzug Kaiser Friedrichs I (1188-1190)                                                                                                | 277         |
| Sechstes Hauptstud. Die Belagerung von Affon, ber Krenzzug Phislipp August und Richards, bis zum Tode Saladins (1187 — 1193)                                   | 298         |
| Sechstes Buch.                                                                                                                                                 | -           |
| Erftes Hauptftud. Die Geschichte heinrichs VI von bem Ausbruche<br>seines Baters nach bem Morgentande bis zu Ende bes erften Juges<br>wider Neapel (1188—1191) | 344         |
| Imeites Sauntstud. Bon ber Rudtehr Beinrichs aus Reapel bis gu beffen Kronung in Balermo (1192-1194)                                                           | 360         |
| Drittes Sauptstud. Bon ber zweiten Rudfehr Beinrichs nach Deutsch-<br>land bis zu beffen und Rapft Coleftins III Tobe (1195 — 1198)                            | 379         |
| Biertes Sauptftud. Papft Innocenz III und die italienischen Angele-<br>genheiten (1198—1208)                                                                   | <b>3</b> 91 |
| Funftes Sauptstud. Deutschland unter Philipp und Otto IV bis<br>gur Ermorbung bes Ersten und bem Aufbruche bes Letten nach Ita-                                |             |
| lien (1198—1209)                                                                                                                                               | 410         |

Die in ber ersten Ansgabe befindlichen biplomatischen Nachweisungen über ben Aufenthalt ber beutschen Konige und Kaiser find dieser britten Auslage nicht wieder beigefügt, ba fie jest fur den Kenner und Liebhaber in Bohmers trefflichen Regesten vollständiger enthalten find.



Luppe Egrech 11.

Francium name in live il 1 32 f.

linter. 62. 82. 112. 335 369 Magig-favy 62 f. 144. 292.

The Williamy of 10 m. (allar). 11: hrains). 147 (top hand this town to bour forms at 103.

Granfaultid (in hing) 82.83.94.107 /. 227. 378.

Ruftigale. 19 (galga). 35 (finishing).

Wafasten 85.

Jamesalgrifen no.

aimuffley 19.61%

Infragos 41.

land of galant the ganger found 326.

oriant. pre: 235.

Jepjanote 43. 91. 34 324 1. 254 1. 326. 320 m. (in hours from Simb 341. 342. 362. 346. Hombol, gappants. Sh. probate Truding " 1.

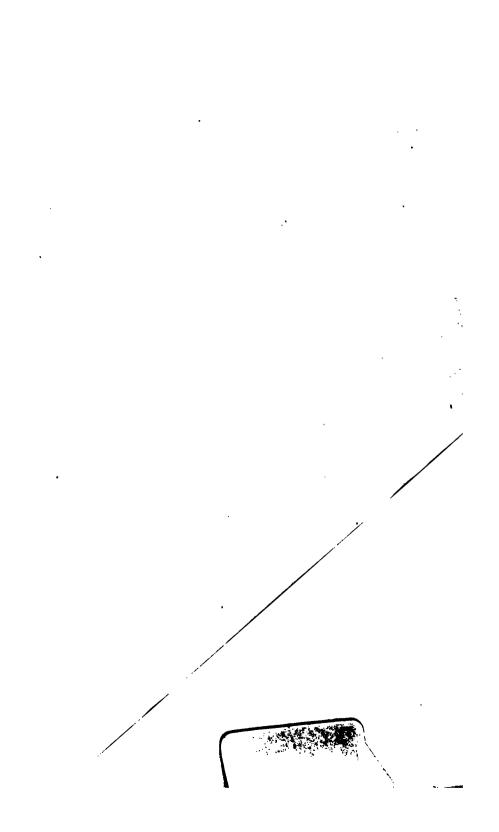

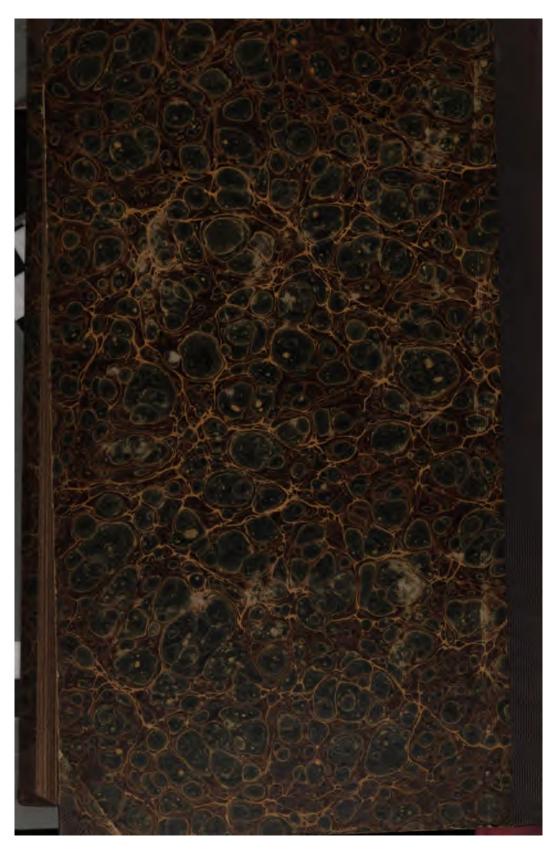